







# Französische Geschichte

vornebuilide

im fechzehnten und fiebzehnten Jahrhundert.

Bon

Leopold Ranfe.

Erfter Banb.

Stuttgart und Tubingen.

3. G. Cotta'ider Berlag. 1852.



Buchtruderei ter 3. G. Cotta'iden Buchhanblung in Stuttgari

3ch mage es, ein Deutscher, bas Wort über bie fran-

Große Boller und Staaten haben einen boppelten Beruf, einen nationalen und einen welthistorischen, und so bietet auch ihre Beschichte eine preisache Seite dar. Imwiefenn sie ein wesentliches Moment in der allgemeinen Entwidelung der Menschicheit bildet, ober. in bieselbe beherrichend eingresst, erwedt eine eine weit über die Schranken der Nationalität hinausveichende Wisserzeit und bie Schranken der Nationalität hinausveichende Wisserzeit und zieht die Musternachen der Michteingebornen auf sich.

Bielleicht laßt fich behaupten, daß ber vornehmfte Unterschied gwischen ben griechischen Sistorifern, welche die Geichichte bes alten Roms in der Zeit seiner Bluthe und vollen Kraft behandelten, und ben römischen selbft, eben barin lag, bağ jene bie welthifteriche Seite ergeiffen, biefe bie nationale Auffaffung sefthielten und ausbildeten. Der Gegentand ist berselbe; burch bie Gesichtsbunfte unterscheiben fich bie Schriftfeller, jusammen unterrichten sie bie Nachwelt.

Unter ben neueren Bölfern hat aber feines einen mannigfaltigeren und anhaltenderen Einfluß auf die übrigen ausgeübt,
als das französische. Man hat wohl sagen hören: die franz
jöliche Geschichte, wenigstens in den neueren Jahrhumderten,
biese Meinung zu theilen. Ben den wier andem großen
Nationen der europäischen Gulturwelt umgeben, hat sich die
französische gegen die Anregungen, die ihr von diesen tamen,
teineswegs verschlossen. Literarische und fünstlerische Gultur
ampfing sie aus Jadien; den vornehmsten Begründern der
Monarchie des siedzehnten Jahrhunderts stand das Muster von
Bonarchie des siedzehnten Jahrhunderts stand das Muster von
Ednatien vor Augen; die Tendenzen der religiösen Reson
ischossen fich an Teutschland, die der politischen an das Beipiel von England an.

Aber unläugbar ift es boch, daß die allgemeinen Gagrungen, wenigstens des Continents, feit langer Zeit hauptsächlich in Fraufreich entsprungen sind. Mit den großen Problemen des Staats und der Kirche haben sich die Frangosen immer auf das lebendigste beschäftigt, und sie mit eigentshumlichem Zalent des Ausbrucks allen andern nahe gebracht; es ist allezeit ihre Urt gewesen, die freien Bestrebungen der Geister, daß ich so sag, zu centralistren, und der ergriffenen Zbeorie eine praftische Ameendung zu geden. Und mit nichten allein im Reichte der Meinungen suchten sie zu herrichen. Ben nationalem Selbsgefühl setzgerissen, ehrgeizig und freigsbildig, aben sie ihre Nachbearn unaushörlich auch mit den Wassen sie ihre Nachbearn unaushörlich auch mit den Wassen sie ihren Systemen Ansprücke entwidelnd oder auch ohne dies, balt angreisend, dalt gegen wirfliche oder vermeinte Gesahren sich vertseibigend, zuweisen Unterdrücke befreiend, noch öster bemüht, Freie zu unterdrücken. Dann und wann sind Geochen eingetreten, in welchen die nationale Geschichte von Frankreich durch die Bedeutung bessen, was sich in ihr vollzog, und durch den Umsjang der allgemeinen Einwirkung, die sich daran fnührte, an und für sich einen universabslisteischen Skarafter gewonnen bat.

Eine folde Epoche ift bie, welche ich in biefem Buche zu vergegenwärtigen unternehme.

Schalten, wie König Frang I., Catharina Mebici mit ihren Sohnen, Albniral Coligny und bie beiben Guifen, ber große Bourbon Heinich IV., Maria Mebici selbit, Richeisen, Magarin, Ludwig XIV., gehören so gut ber allgemeinen Geschichte an, wie ber frangössischen. Alle beise Persönlicheiten, durch große und gute, oder auch durch entgegengesehte Eigenschaften ausgezeichnet, empfingen doch ihr unterscheibendes Gepräge durch ihre Beziehungen zu bem religiös-politischen Zampfe, der das sechschute Jahrhundert allenthalben erstüllte. Ge tam babei nicht so ser auf bewegensaß ber deben Doctrinen an, denen innerhalb Franfreiche

weber auf der einen noch auf der andern Seite viel hingugeset wurde, als auf das Berhälmis berselben zu dem
Staate und den Barteien, die um die Hertschen zu den
In welche Lag gerieth oftmale, bestritten, deinahe übernahltigt,
uneniger beschoft, die hobofte Gewalt: die sie sie
sich endlich unter ungeheuren Anstrengungen besessielt, und
das Königshum aus all den Sturmen in einer Machtsülle
herverging, mit der es in den romanisch-germanischen Nationen
noch nie besteibet gewesen war. Die Erscheinung der unumichvährten Monarchie an sich, die Nachahmung die sie her
vorries, ihre Anspruche und Unternehmungen, sewie der Wittelpunst
ber Bewegungen Guropas und der Welt zum Mittelpunst
der Bewegungen Guropas und der Welt.

Unendich viel ist von jeher über die Geschichte bieser Epoche geschrieben worden; zu eigentlichem Wertfaldniss schienes mir nicht ausgureichen. Die gleichzeitigen Schriften, in thret lebhasten Fakbung, tragen das Gepräge des Augendicks in dem sie entstauben sind; Gesichkehunfte der Partei oder der Eingelnen beherreichen sie großentheile. Bon der historischen Tradition wie sie sich sein Zegenan gebildet hat, und wie sie zulest worden ist, haben gelehrte Franzosen vorden ist, haben gelehrte Franzosen vorden ist, haben gelehrte Franzosen worden ist, baben geben sie derruse; man hat sie an eingelnen vorten und berückserbeit, aber ist im Gauzen meistens darauf zurückgesommen. Um der Rachteit der Thatsacken näher zu treten, waren mir die Publikationen urfundlichen Stoffes, worde in

ben letten 3abraebnten in Franfreich au Lage geforbert morben, fo wie einige altere in ben Rieberlanden ober in Stalien ericbienene, bie bieber unbenutt geblieben finb, von großem Berth. Bornehmlich aber fonnte ich auch biegmal aus gablreiden ungebrudten Dofumenten icopien. Ge find italienifche Relationen, aus Rom und aus Benedig, Die fich uber ben gangen Beitraum bin erftreden, ipanifche und englische Correibonbengen aus einigen ber wichtigften Jahre, jene bes fechgehnten, biefe bes fiebgehnten Jahrhunderts; Briefe und Aufgeichnungen frangofifcher Staatsmanner und Ronige; Aftenftude ftaubifder und parlamentarifder Berbanblungen ; biplomatifche Mittheilungen anderen mannigfachen Urfprunge, von benen vieles in feiner gangen Musbehnung vorgelegt ju werben verbiente. Allegeit boten fie mir willfommene Belehrung bar, nicht felten haben fie meine biftorische Ueberzeugung entschieben; ich behalte mir por, ausführlicheren Bericht bavon ju geben. Richt allein in frangofifden ober englifden, foubern auch in italienischen, beutiden, belgischen Bibliothefen und Archiven fanden fie fich. Denn an bem mas Alle betraf, nahmen auch Alle von jeher Antheil.

Doch nicht eine nach bem Mufter alter und neuer Meifter gleichmäßig ausgestührte Geschichte wollte ober sonnte ich verfassen. Dazu wurde ein in ungeftörter Benugung ber Archive Frankreiche und seiner Nachbartande zugebrachtes Eeben gebören. Es war mir genug, wenn ich jenseit ber gegenseitigen Antsagen ber Zeitgenoffen und ber oft besteränkten Auffassung Spaterer, burch urspringlide und zwertaffige Runte zur Aniftauung bes Objectiven ber großen Thatjachen gelangt zu fein glauben burfte. Bei bem Minberbebeutenben wenig verweilenb, habe ich bas weltstifterisch Bichtige um se ausstührlicher zu erfalteren gesucht.

3ch beute, auch ein hiftorisches Werf barf feine innere Regel aus ber Absicht bes Berfaffers und ber Natur ber Aufgabe eintnehmen.

# 3 n b a l t.

| Other Day.                                               | 2 cite      |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| Frühere Epoden ber frangöfifden Befdicte                 |             |
| Erftes Capitel. Elemente ber frangofifchen Ration        | 3           |
| 3weites Capitel. Entftebung eines frangofficen Reiches   | 20          |
| Drittes Capitel. Epoche ber englischen Rriege            | 44          |
| Dweites Buch.                                            |             |
| Bolitit und Rrieg in ber gweiten Balfte bes funf-        |             |
| hunberts                                                 | 71 - 151    |
| Franz I                                                  | 101         |
| Beinrich II. und feine auswärtigen Berhaltniffe          | 138         |
| Drittes Buch.                                            |             |
| Emportommen firchlicher Reformbeftrebungen in            |             |
| Frantreich                                               | $153{-242}$ |
| Erfte Regungen einer tirchlichen Renerung                | 156         |
| Erinnerung an die Reformation in Genf                    | 168         |
| Lette Beiten Beinriche II                                | 184         |
| Staatsverwaltung bes Carbinale Carl von Lothringen       | 199         |
| Ständifche und parlamentarifde Berathungen               | 224         |
| Diertes Buch.                                            |             |
| Funfgebn Jahre religiöfen Burgerfrieges                  | 243-362     |
| Erftes Capitel. Unruhen von 1562 und 1563                | 248         |
| Zweites Capitel. Der allgemeine Religionofrieg in Frant- |             |
| reich 1567 bis 1570                                      | 264         |



| Drittes Capitel. Gegenfat Coligno's und ber Ronigin       | Crite     |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Mutter Bartholomausnacht                                  | 296       |
| Biertes Capitel. Uebergang ber Regierung von Carl IX.     | 200       |
| auf Beinrich III                                          | 333       |
| Sunftes Buch.                                             |           |
| Deinrich III. und bie Ligue                               | 363 - 474 |
| Beinrich III. und feine Regierung in ben Friebensjahren . | 367       |
| Blid auf bie Literatur                                    | 377       |
| Berwickelung ber auswärtigen Berbaltniffe                 | 386       |
| Urfprung ber Ligne                                        | 397       |
| Erneuerter Bugenottenfrieg                                | 411       |
| Barrifaben                                                | 426       |
| Die Stänbe von Blois 1588                                 | 447       |
| Sechstes Buch.                                            |           |
| Deinrich IV. im Rampf mit ber Ligue                       | 475 - 580 |
| Erftes Capitel. Erhebung Beinriche IV.                    | 477       |
| 3weites Capitel. Relbaug von 1589 und 1590                | 496       |
| Drittes Capitel. Uebergewicht ber Spanier in Franfreich.  |           |
| Liquistifch-spanische 3been                               | 513       |
| Biertes Capitel, Relbung von 1591 und 1592. Stanbe-       |           |
| versammlung von 1593                                      | 535.      |
| Fünftes Capitel. Religionswechfel Beinrichs IV            | 558       |
|                                                           |           |

# Erftes Bud.

Frubere Epochen der frangofifchen Gefchichte.



## Erftes Capitel.

#### Elemente ber frangofifden Ration.

Mancherlei Ariege giebt es und mancherlei helbenruhm; bas vornehmite Lob gebuhrt benen, welche ber Auftur ber Pkeufchheit durch flegreiche Waffen neue Schauplabe er öffinet und die Narbarei an bedeutender Stelle überndaltigt haben. Ginen ber größten Namen in biefer hinscht, für das Abenbland ohne Zweifel ben größten von allen hat ich Julius Casar erworben; man tonte teine Kriege nennen, die eine nachhaltigere und großattigere Wirtung für die Musbreitung und Befestigung ber allgemeinen Kutlur ber Welt gehabt hatten als seine Feldzüge im transalpsnissen Gullen.

Es wird auffallen, wenn wir die Bolterschaften, welche biefen Boben inne hatten, iberifchen und besouders teitischen Stammes, unter der Bezeichnung Barbaren ber greifen. In ber That zeugen die Arbeiten ihrer hande, welche aus ihren Grabern an bas Tageblicht femmen, von maunichfaltiger Runfifertigfeit; fie besagen ftabtische Anlagen und andere Anfange der Gesellschaft; über ihrem

Stammebleben breitete fich eine eigenthumliche Bebaufenwelt aus, von ber nur ju munichen mare, bag fie uns burch irgend ein authentisches Denkmal naber aufgeschloffen murbe: aber jugleich finben fich in ihren Gitten Buge nicht fomobl von Robbeit ale von Bilbbeit, Die burch eine Religion, welche bas Menichenopfer beiligt, und ein angestammtes Gelbstgefühl, bas alles neben fich verachtet, festgehalten, einen freien Untheil an ber Rultur bes menfchlichen Gefchlechte fdwerlich hatte auftommen laffen. Und mas auf ethnographischem Standpunft zweifelhaft fein mag. ift es nicht auf biftorifdem. Die alten Relten ericbienen ale bie gefahrlichften Reinbe ber civilifirten Rationen, an beren Seite fie leben: Jahrhunberte lang haben fie biefelben mit Berberben bebrobt. 3hr einziges Gefcaft mar ber Rrieg. ben fie führten wie es ihnen ein angeborner Unternehmungstrieb an bie Sand gab, burch feine Raturgrenzen aufgehalten, in großen Daffen, mit unwiderftehlichem Unbringen. Gie überflutheten bas obere und mittlere Stalien und eroberten Rom; fie marfen bie noch unübermuntene Bhalanr ber Macebonier auseinanber und führten bie belphifden Tempelicane nach Tolofa fort; ber Schiffe, Die ibnen ben llebergang nach Affen wehren follten, bemachtigten fie fich, eben auf biefen gingen fie binuber; eine Beitlang war bas alte Ilion ihre Burg. Es machte eine Lebensbebingung fur bie gebilbeten Bolfer ber alten Belt aus, fich biefer Feinbe ju entlebigen.

Rachdem bieß in langen schweren Sampfen geschehen war, hat fie Julius Cafar in ihrer heimath aufgesucht und in jenen Velbzügen überwunden.

Daburch enblich murben bie beiben großen Salbinfeln

bes Mittelmeers und bie barauftogenben Gilante und Ruften, auf benen fich bie griechische und romifche Bilbung entfaltete, menigftens fur einen langen Beitraum por aller Gefahr aus bem Innern bes europaifchen Continents ber geficbert; aber augleich murben ber Ruftur felbit in ber Mitte beffelben neue Bohnfite bereitet; Bolferfchaften von unericopflicher Lebensfraft, tapfer und finnreich, in ihren Rreis gezogen, ihren 3been unterworfen. Erft nach ihrer Rieberlage fingen bie Gallier an, bas Land ihrer Seimath allenthalben angubauen 1 und bie Bortheile feiner geographischen Lage fur friedliches Dafein gu genießen. Die Romer erfullten es mit ben großen Bauwerten, bie ihre Unwefenheit überall bezeichnen, Umphitheatern, Thermen, Aquabuften, Beerftragen; biefe, bie bas Land in vericbiebenen Richtungen burchzogen, waren faft bie Sauptfache, benn fie brachten alles in unmittelbare Berbindung mit ben Sauptftatten ber romifchen Ginwirfung : Lugbunum marb bas trausalpinifche Rom. Man follte munichen, berechnen zu fonnen, wie viel Menichen lateis nifder ober italienifder Berfunft fich in bem Lanbe angeniebelt haben mogen - bie erften Jahrhunderte maren mit einer colonifirenben und civilifirenben Thatigfeit erfullt, bie bier eine neue Belt bervorbrachte - aber fein 3meifel ift, baß fich bie Gingebornen ben Ungichenben mit freubis gem Gifer anichloffen. Mus ben Geichlechtern und Stammen, bie bas land von jeber bewohnt hatten, und beu Colonien ber Ueberminber, bilbete fich ein neues Bolf, eine einzige große romanifde Ration. 3m zweiten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strabe IV, 1. 2. νῦν δὲ ἀναγκάζονται γεωργείν, καταθέμενοι τὰ ὅπλα.

Rabrhundert ift Gallien bie bevolfertfte, im vierten, wiewohl in ber Tiefe fich manche ungebrochene Bolfsthumlichfeit erbielt, eine ber gebilbetften romifchen Provingen. eigenthumliche Talent ber Eingebornen mit einem 3meige der lateinischen Rultur zusammentraf, erhoben fie fich sogleich au einer bemerfenswerthen Unsbilbung. Dirgenbe gab es eine Beit lang beffer befuchte Schulen ale in Gallien; geborne Romer lernten lateinische Beredtfamfeit im Sinne bes Jahrhunderte an ber Garonne. Das vornehmfte Moment ber Umwandlung aber lag in ber Religion. Man bat bemerft, bag bie Religion ber gallifden Druiben bie einzige mar, welche bie Romer in ihrer Befonberheit nicht bulbeten; wenn man Altare finbet, auf benen bie feltischen Gotter jugleich mit ben griechifd, romifchen abgebilbet fint, fo ericheinen fie ba nur noch ale Ibole ohne Begug auf Nationalitat und Berfaffung; bie Menichenopfer mußten verschwinden. Aber man burfte bieg Berbot nicht bloß ale eine Sandlung ber Bolitif anfeben. Raifer Claubius, ber bas Druibenmefen gerftorte, war ohne es zu wiffen ein Berbundeter ber allgemeinen Religion ber Menichheit, bie fich eben bamale an anberer Stelle ju erheben begann. 2116 fich bann bas Chriftenthum in bem Biberftreit ber verschiebenen Gobenbienfte weiter Babn machte, murben auch bie romanischen Ballier von feinen Lehren und ben Fragen, Die es anregte, auf bas Lebenbigfte ergriffen. Man hat es fich bort jur Ehre gerechnet, bag bas Saus ber romifchen Imperatoren, welches in bem Begenfat ber Religionen bie Entscheibung ju Gunften bes Chriftenthume gegeben bat, in Gallien feinen vornehmften Sit hatte; eben ba, fagt man, habe Conftantin bas Beiden bee Chriftenthume an bae gabarum geheftet. Doch bauerte es bann noch einige Beit, bis auch bas Bolf fich befehrte. Erft in ber zweiten Salfte bes vierten Jahrhunberte erichien ber pannonifche Rriegsmann, ber beilige Martin, ber feine Berfon einfetent por ben Mugen bes Bolfes bie Begenftanbe feiner Anbetung umfturate, bie fonifchen Dentmale und beiligen Baume ber einheimischen, fowie bie Tempel und Bilbfaulen ber romifchen Gotter - benn beibe ftanben und fielen jest miteinanber - und an ihrer Stelle driftliche Rirchen errichtete. Er ftiftete bas große Munfter in Tours, bem gablreiche andere monchische Inftitutionen im Innern bes ganbes und auf ben benachbarten Infeln folgten, Bflangidulen augleich fur theologische Stubien und fur ben Rirchendienft; Bifcofe ber Stabte und Befehrer bes lanbes gingen aus ihnen hervor. - Go vollfommen maren bie Gallier ber romifchen Belt einverleibt, bem Fortidritt und Berfall ihrer Rultur, bem Bechfel ihrer Religion.

Rothwendig mußten fie bann auch von ben außeren Schidsalen, welche bas Reich erlebte, unmittelbar in aller Starfe mitbetroffen werben.

In ben früheren Zeiten, wenn die Unterworfenen etwa einen Berfuch ber Empörung machten, hatte man ihnen gefagt, daß die römische herrichaft die Feinbfeligfeiten ber Rachbarn von ihnen abhalte, ben allgemeinen Krieg der Nationen verhindere. Nach einigen Jahrhunderten aber besaß das Reich nicht mehr die Kraft, eine so stolze, die Gehoriamen schubenbe, die Keinde zurüdweisende Stellung zu behaupten; die Grenzwälle hörten auf in den Gebieten der Nachbarn weiter vorzurüden und balb wurden sie von

beuselben überschritten. Es war nur eine Ausfunft für ben Augenbild, baß germanische Bolisherer in Dienst ger nommen worteben, um bie Grenge gu vertsetisjen; mit Rothwendigfeit wurden sie von der jenseits derzeitsen fluttenben Bewegung einer noch balb nomabischen Webergung einer noch balb nomabischen Webt berührt und fortgetrieben; zugleich in die Streitigfeiten der ömischen Auchtsader verwiedelt nahmen sie eine selbst fandige und seinbselige Richtung nach den innern Provingen, so daß die frühre mit aller Macht abgehaltenen Etemente zulegt doch, gleich als fonnte es nicht anders sein, in die gallischrömische Welt vordrangen.

3m füblichen Gallien fiebelten fich bie einft gur Bertheibigung aufgenommenen Schaaren ale Berren und Deis fter an. Die Burgundionen liegen fich von ben Dberbauptern ber romifchen Propingialen fefte Gine in ben fequanenfifden und lugbinenfifden Begirten bewilligen, und noch glaubt man bie Spuren ihrer Unfiedlung in ben Bebirgen ju unterscheiben, mabrent bie Gbene und bie Stabte ben alten Befitern blieben. - 3m Bermurfniß mit ber hochften Staatogewalt, juweilen versucht, biefe im Mittelpunft bee Reiche felbft in bie Sant ju nehmen, banu wieber bavon abftebenb, ftellten fich bie Weftgothen im aquitanifden Gallien auf; Die Bermirrung mar bereits jo groß, bag bie Ginrichtungen, welche fie bei ihrer gewaltfamen Befignahme trafen, ben Gingebornen boch noch lieber waren, ale ber Drud ber Tribute, bem fie bieber unterlagen.

Im nörblichen Gallien, wo fich icon fruher zuweilen ein Streben nach Unabhangigfeit bemerten ließ, war fo eben über ben Trummern bes gufammensturzenben Reiches

eine febr unregelmäßige Bewalt, in ber fich, wenn wir nicht irren, fcon ber Ginfluß germanifcher 3been zeigt, eine Urt romifch : gallifchen Konigthume errichtet worben; allein ber in ben angeftammten Sitten und Gebanten um vieles fefter begrundeten Dacht ber benachbarten und immer verbringenben frantifchen Ronige mar es nicht gewachfen; Chlodwig fturgte es um burch Gine Felbichlacht und bemachtigte fich feines Bebietes. Anbere Bestanbtheile ber eingebrungenen Bolfsbaufen verichmanben wieber; beinabe ausichließent feben wir bie einft burch Cafar vom gallifden Boben vertriebenen Germanen fich auf bemfelben einburgern. Gine frubere Befignahme mare von geringer Bebeutung fur bie Beltgefchichte gemefen, ba fie nur barbarifche ober halbbarbarifche Bolfer vereinigt hatte; bie bamalige bot bie großte Musficht bar, weil Gallien feitbem romanifirt morben und bie Bermanen nun mit ber Rulturwelt in ein nicht wieber aufzulofenbes Berhaltniß traten.

Wenn wir fragen, was die Ueberwältigung einer gewiffen Regel unterwarf und ber guweilen allmählig vorbringenben, guweilen gewaltsam baher flürmenben Böltertrömung Ginhalt gebot: so war es allerbings auch bie 3bee bes Reiches, die von ben Germanen anerkannt wurde und in ihr Bewußtsein überging; sobann aber, und zwar noch bei weitem mehr bie Religion in ber Form ber Kirche, wie sie sich in Gallien, ohne baß man genau sagen fönnte, auf welche Weife es allenthalben geschechen ift, zu einem hierarchischen Körper gestaltet hatte.

Es ift ein vielleicht nicht von hohem geiftigem Schwunge ausgegangenes Ereigniß, aber von unausbentbarer biftorifder Wirffamteit fo fur Gallien wie fur bie Welt überhaupt, bag Chlodwig mit feinem Befolge bas Chriftenthum annahm.

Inbem biefe Rriegegenoffenicaft bierauf ben Glauben unter ben fammverwandten Franten und anbern Germanen bis an ben Rhein und über ben Rhein ausbreitete, machte fie ber uralten Feinbfeligfeit ber germanifden Bolfer gegen Romer und Gallier ein Enbe. Sonft mochte eine vollfom: mene Germanifirung, wie fie im Rheinthal, ben Rieberlanben und in Brittannien fich vollagg, auch an ber Marne und Ceine nicht verhindert worben fein. Die Religion glich, wie ihre Bestimmung ift, ben fcroffften Begenfat ber Nationalitaten aus; bie Franten fonnten bie Statten, wo fie anbeteten, nicht mehr gerftoren wollen. Bielmehr fchloffen fie fich ihren Betehrern auch in ber befonbern Korm bes Glaubens und bes Dienftes, welche biefe ihnen überlieferten, mit frifchem Gifer an. Roch mar ber Streit gwifden bem fatholifden und bem arianifden Befenntniß nicht ausgefochten; bas lettere, ju bem fich Weftgothen und Burgunder hielten, erlangte burch bie Ginmanberung biefer Bolfer eine neue Dacht in Gallien, gum tiefften Diffvergnugen ber rechtglaubigen Bifcofe. Aber eben bei ben Franken, mit benen manche von ihnen icon lange in Berbindung ftanben, fanben fie Gulfe. Der beilige Remigius, ber Chlobwig und fein Bolf ju Rheims in bie Rirche aufgenommen bat, mar nicht nur ale ein Berftorer ber Gobenbilber, fonbern auch ale ein gludlicher Streiter gegen bie Arigner berühmt. Der Chraeis bes franfifden Seerfonias und ber Religionseifer ber romanifden Bifcofe traten in ben engften Bunb. Unterftust von ber Bevolferung bee Lanbes marfen Chlobmig und feine Gobne bie Machi ber germanischen Könige, welche Arianer waren, in Gallien nieder, und blieden Meister in allen Provingen, so wie sie ihre Hertschaft weit nach dem innern Germanien hin ausdehnten. Sie vollzogen, was das tomische Reich nicht mehr vermocht hatte, sie wehrten den Andrang des cosonisirenden Germanenthums von Gallien ab und bezwangen im Innern die abmeischenden Eeften. Die Eroberer beschülften die romanische Nationalität und die Einheit der fahrlichen Kriche. Als dem römischen Reiche feine Massen werlagten, ward der allgemeine Muin durch die beschehren Barbaren verhütet.

Bie mander von ben blonbaelodten Ronigen ericbien gleichsam ale ein Briefter Gottes und wollte fo ericheinen. Benn fie ihre Chate ber Rirche jumanbten, fo lag ihnen ohne Zweifel baran, bie Bracht bee außern Dienftes gu vermehren; aber jugleich hatte ihre Freigebigfeit auch eine Beziehung auf bas befiegte Bolt. Die Schriftfteller ber Beit bezeichnen es ale ben vornehmften Beweggrund gu ben Schenfungen an bie Rirche, baß fie genug haben muffe, um freigebig ju fein, bamit biejenigen, melde nichts befigen, boch etwas befigen; und man fennt bie Cagung bee Concile von Orleaus, nach welcher ber Ertrag ber von bem Konig gefchenften ganbereien auch jur Ernahrung ber Urmen und jum Losfauf ber Befangenen bestimmt fein foll. Die Rirche brachte bie nieberfte, bieber gang verabfaumte Rlaffe ber Bevolferung und ihr Beburfniß mit bem Sieger in Begiehung.

Ueberhaupt lag eine absichtliche und spftematische Berfidrung ber romischen Welt außerhalb ber Möglichfeit ber Dinge. Romanen waren im unmittelbaren Dienste ber Ronige; fie ericbeinen fortmabrent faft ale bie reichften Befiger, Die Bornehmften bes Landes. Der Geborfam und bie Bflicht ber Unterthanen murbe von ben franfifden Ronigen in Univrud genommen, wie von ben romifden Imperatoren; bas alte Rinangipftem fo viel möglich aufrecht erhalten, bie alte Steueranlage fomobloauf Grund unb Boben ale auf bie Berfonen, mas ein Fortbefteben ber fruberen Buftanbe im allgemeinen in fich fchließt; boren wir boch, bag bie Spiele bes Circus unter ben merowingifden Ronigen erneuert werben. Dan glaubte noch in bem alten Reiche ju leben, Die romifden Majeftatogefete wurden in Anwendung gebracht. Aber jugleich mar boch eine Beranberung ohne Gleichen, wie in ben Buftanben, fo in ben Gebanfen ber Menichen eingetreten. 3bre Cumme fann man barin feben, wenn anbere überhaupt große Ber: anberungen burch wenige Borte au bezeichnen fint, bag bie öffentliche Bewalt ale ein perfonlicher, burch Bererbung und Bergabung ju übertragenber und theilbarer Befit betrachtet wirb. Dem alten Bolfefonig fteht ein unbebingtes Erbrecht ju; von einer Babl, einer Theilnahme bes Bolfes ober ber Großen an feiner Erbebung ift in gewöhnlichen Fallen nicht bie Rebe. 36m find bie öffentlichen Beamten gu perfonlicher Treue verpflichtet, Romanen fo gut wie Bermanen; er befolbet fie burch Berleihung bes foniglichen Gutes; an ben Balaft fnupft fich bie Regierung; ber Borficher bes foniglichen Saufes ift ber oberfte Reichsbeamte. Inbem nun aber bas Umt und bie bamit verbunbene Bergabung auch wieber ale perionlider und unwiberruflider Bent ericeint, gewinnt alles eine Tenbeng ber Unabhangigfeit und Eigenmacht. Balb boren wir bie Ronige flagen, bie einen, bag alle ihre Ehre an bie Bifcofe ber Statte übergegangen fei, bie anbern, baß bie meltlichen Furften ihnen But und Macht entziehen. Gie feben fich von felbftftanbigen Dagnaten umgeben, bie fur ben Untheil, ben fie an ber Errichtung bes neuen Reiches genommen haben mogen, einen Mitgenuß ber Dacht in Unfpruch nehmen. Das Princip ber perfonlichen Gewalt, nach bem ne einmal auf andere übertragen worben, lebnt fich gegen ben Furften auf, ber fie im Gangen ale fein Gigenthum betrachtet. Es ift beinahe ale ob ber alte gallifche Beift ber Clientel unter Stammebfuhrern und ber Unterwurfigfeit unter bie Briefter, welcher ber romifchen Berrichaft gegenüber verichmunten mar, aus ber Tiefe wieber bervortandte, und fich in biefer Dacht ber Bifcofe und ber Großen erneuerte; - auch bie einbeimifden Bolfothum: lichfeiten ericheinen wieber.

Allerbings gewann Gallien unter ben Nachfolgern Chlodwigs eine bei weitem größere Mannichfaltigfeit bed Lebens als es unter ben Kömern gezeigt hatte; allentbalben regten fich freie Kräfte und erwuchfen in ben duch bie Dynaftie zugleich zufammengehaltenen und getrennten Theilikaftenthimmern zu besonderen Gefaltungen; aber bamit entfernte fich auch alles von dem Jusammenhang und von der Unterordwung, ohne welche sich ein Staat nicht benten läßt; die Gewaltsamteit, mit der die Kanige sich von Zeit zu der benten daßt; der Wendtsamteit, mit der die Konige sich von Zeit zu der kang und bald war es zweiselndagt, ob bieses frantische Königreich sich werder behanten fönnen.

Denn noch gang andere Beltmachte gab es, beffer geichloffen, ober auf einer freieren Bewegung ber mannlichen Zapferfeit beruhend, welche bie Erbe ale einen freien Boben gur Erfampfung ber Berrichaft anfaben.

Uns ben Buffen Arabiens hervorgebrechen, wätzle ich bie Macht ber Nachfolger Mohammeb mit unwider- fiehlichen Buffen baber, überwältigte bad römisch-giechtiche Sprien, Egypten, Afrika, warf bas vorliegende germanische Königerich in Spanien in raichem Aufaus über ben Haufen, und faßte bereits im Bunde mit ben Eingebornen biefie ber Pyrenäen Fuß. Wie ließ sich erwarten, baß die an Thatfarit verfommenn, durch sinnere Parteiung gelähmten Merewinger biefen Eturm bestehen würden? In Gullien is ichen es gefen zu missen, wie ein Spanien gegangen war.

Gs ift bas Berbienft bes Saufes, bas man fpater bas Carolingifde naunte, an ber Spige feines auftrafifden Reziegsgefolges biefen mit ben auferfen Berberben berbenben Ingriffen Wiberftanb geleiftet, bie frantisch eftiftich Welt vor benfelben errettet zu haben. Jebe Berbalt, bie sich ercheben will muß fich auf ein großes Berbienft grünben; jebes große Berbienft gemahrt Mutorität und Macht. Diefer Bertheibigung verbanten bie Carolinger ibr Emportammen zur foniglichen Würde; bie Reife ber Schwächtige verschmand, wie von selbst, vor einer Succession arober Manner.

Nuch die Carolinger waren im Bunde mit ber Rirche, nicht jeboch mit ber galifantifden, die damals nur hauptiächlich auf Bermehrung ihres Guiterheißes und eine unabhängige Stellung bekacht war — biefer legten fie vielmehr bie hatresten Pflichten bes Gehorsams auf — fondern mit ber allgeneinen Rirche bes Mendlanbes, die sich fo eben von ber morgeniländischen lodeis, nud von ber Gefahr, mit

welcher ber Islam ben deriftlichen Ramen bebrohte, einen vollfommenen Begriff hatte; in bem einen und bem andern biefer Berhältniffe bedurfte fie ber Gulfe blefes machtigen Beschletes und war ihm bantbar bafur; auf ben fiegereichen Waften nicht allein, sondern auch auf der Canttien ber Kirche beruht seine Macht.

In biefen Rampfen erhielt bas franfifde Gallien einen nenen Bufas germanifder Erafte burd bie Rriegefcaaren, welche bauptfachlich bie Schlachten lieferten, und bann gur Abwehr ber Feinbe und Erhaltung bes Behorfams angefiebelt wurben. Alles gewann eine großere und ftrengere Beftalt; bie Berbinbung mit Deutschland aab einen friegerifchen, bie Berbinbung mit Italien einen geiftigen und miffenicaftlichen Untrieb; jebermann murbe inne, mit feinem Billen ober miber benfelben, bag er ju einem umfaffenben religiofen und politifchen Gangen, bem wieber bergeftellten Raiferthum geborte, bem er mit feiner gangen Berfonlich. feit verpflichtet mar. Abermale, wie por Beiten, mar ber Rrieg bas einzige Beidaft; aber nicht mehr von freiem Gutbunfen ber Bolfericaften und ihrer Saupter bing er ab, er bebrofte bie Rultur nicht mehr; in bem Begriff beffelben burchbrang fich bie Bertheibigung ber Religion und bie Erweiterung eines großen Reiches; eine alles umfaffenbe, unbebingten Beborfam erheischenbe Drganifation mar barauf gegrunbet.

So mohl geordnet aber auch bas Raiferthum ber Carolinger erichien, so fehlte es ihm boch eigentlich an bem Schlufifein seiner Berfasjung: bie Frage über bie Bortfebung ber Gewalt in bem herrschenben hause war nicht erlebigt. Und wie machtig bas Reich auch sein mochte, so war es boch nicht machtig genug; auf bem Keftlande hatte es alle Keinbe bezwungen und hinter wohl befestigten Marten junacht nichts zu fürchten; aber es mangelte ihm bie Salite aller Macht, bie Seemacht.

Es ift zuweilen als ob ganze Generationen mit Blindheit gefchlagen wären; indem fie untereinandter ftreiten, bafen nen sie dem gemeinschaftlichen Feinde den Beg. Bahren bei Rachfolger Garls bes Großen sich über die Bererbung bed Reiches entzweiten, die Bölfer wieder auseinander traten, der gewaltige heredann sich trennte, die mächtigen Männer bed Reiches verschieden Parteien ergriffen, und ein Lampf entbrannte, der alle Ausmerssamfeit und Kraft beschäftigte, ergossen sich bie seebeherrschenden Germanen bed Nordens, in denen das zurüczedrängte heidenthum noch einmal seine ganze Energie gesammelt hatte, über alle Küßentländer bed Reiches, vom Ausssus der Elbe bis zum Ausstusse

Was den westlichen Provinzen an sich einem geographischen Bortseil über die östlichen, den französsischen über bie deutschen giedt, sie der mannigfaltigere Lauf der Kussel, die das Annd in verschiedenen Richtungen mit der See in Berbindung halten; aber daraus entsprang ihnen jeht auch die größere Gefahr. Die Rormannten nahmen die Mindungen und Inseln der Ströme, die benachdarten Ufer in Pessig, die Comme sührte sie nach Ameins, die Seine vor Paris, die Coire die Tours und Amboise, die Garonne bis vor Toulouse; das Land wurschen den Kusseln weit und breit wüste getegt; sie und da felen die Gingebornen vom Christentsmun ab und gesellten sich lie Gingebornen vom Christentsmun ab und gesellten sich ibe Gingebornen vom Christentsmun ab und gesellten sich ihren zu.

Die Carolinger vermochten biefem Ungeil nicht Ginhalt

ju thun. Die deutschen Kanter, auf benen ihre Macht beruhte, waren faum im Stande sich felbft vor abnlichen Mintallen zu retten, besagen aber weder die Krafte noch die jusammenhaltendem Einrichtungen, die dazu gehört hätten, im auch den entsernteren Nachdenn ausereichende Hillen. Nach einmal vereinigte sich die allgemeine Gewalt in Giner Jand: aber diese war die auflerunfähigste. Man kam es als den letzten Att der undefrittenen carolingischen Spertschaft ausehen, das Carl, genannt der Dicke, nachdem er mit einem großen Hert won beiden Jungen, der deutschaft wir umd ber lateinischen, vor Paris den vereinigten Vormannen gegenüber gestanden, es nicht wagte, mit denselben zu schlagen, sondern ihnen einen hößer zurücktiegenden Candentich für den Winter überließ, und sich außerdem zu einer ausesnichen Geltzalbung aubeische nachte.

Endlich war es nicht anders, die Normannen mußten in das Reich aufgenommen oder vielmehr in ihrer eigenmächtig begonnenen Ansiebelung anerkannt werden, unter 
der Bedingung, wie es in einer Urfunde heißti: daß sie 
nun das Neich beschüßen sollten. Auch sie wurden Christen, 
und balb übertrassen sie an Cifer alse anderen. Auf biefer 
Bethynung mehr als auf jennem Versprechen beruhte der 
Schuß, den sie dann allerdings dem Neiche gegen jeden 
weitern Angriff heidnisselber Seetonige gewährten.

Wie wirtsam und fur bie Weltgestaltung entscheibend erscheint auch in biesen Ereigniffen ber Begriff ber Religion.

Rante, frangofifche Gefchichte. I.



¹ Atés de bellis Paris. 1. II, 338 bentlicher als bie Annalisten: annuiturque feris licitum Senones adeundi etc. was şuşammenfinmnt mit ben Annales Sancti Columbae Senonensis bei bem 3abr 886 2 Kal. Dec. ascenderunt Nortmanni Sennis a Parisius etc.

Die gefammte Entwidlung bee Abenblanbes bangt bavon ab, baß Gallien nicht ebenfalls unter bie Berrichaft ber Saracenen gerieth, welche Spanien fo manches Jahrhunbert hat ertragen muffen. Diejenigen Feinbe aber, bie man mit feiner Gemalt, gurudichlagen fonnte, murben burd bie Befehrung gewonnen, und traten in bie Bemeinicaft ber Rirche, bie wenigstens eine bebingte Erhaltung bes Ctaates nothwenbig machte, und beren Ginfluß mit bem Glauben auch bas Beburfuiß bes Friebens über bie entfernten Stammesgenoffen ausbreitete. Bas Grengmalle und Deere nicht mehr gemahrten, verschaffte bie Religion : ein Bebiet ber Giderheit. Co weit bas bie Belt. geidide betrachtenbe Muge reicht, nimmt es nichts mehr mabr, mas bem in Gallien beftebenben Wefen von Grund aus entgegengesett, ihm hatte verberblich werben fonnen.

Merfwurbig aber, wie mannigfaltige Bolfeelemente in Folge biefer Ereigniffe nun in Gallien gufammentrafen.

Der Grundfamm über ben gangen Boben bes Sanbes hin blieb bie comanisitet Bevölferung: in Sprace, Erinnetungen, einzelnen Instituten ber italienischen und ber unter ber fremben Botmäßigfeit fich erhaltenben spanischen nahe verwandt. Reben ihr erscheinen jene Ueberreste ber alten Stämme, bes lettlischen in ben Britonen, die durch glagige aus Altibeitiannien verstärtt sich darin gestelen, aller Gesebe und Unterordnung zu spotten; bes iberischen ihr ben Basten, bie eine immer zweiselhaste Unterwürfigsteit von Zeit zu Zeit mit bestigen Keindseligteiten unterbrachen. Dagegen hatten sich bie germanischen Einwandezer ben Ibeen won Kirche und Staat lebenbig angescholsten. Roch sonnte man meissens sien selben siehen selben siehen selben selben

erneuerten ihren Stamm und Ramen an ben Grengen ber ipanischen Mart. Am innigsten durchbrangen fich frantische und romaulische Elemente an ber mittleren Seine, wo
bie merowingischen Könige besonders gern verweilt hatten,
und sich jest um Paris her ein mächtiges Herzogthum
unter dem Namen Francien bildete; nur allnähig zisch
sich die latinistren Fransen von den beutischen les, mit
benen sie durch Sitte, Denkweise und bie Grundlage ihrer
Einrichtungen gusammenschingen. Endlich waren die Vormannen eingebrungen und hatten biese französsischen Kusten
mit dem hohen Norden in Verbindung gesetz.

Die Urbevölkerung bes europäischen Westens, bie romanifche Welt, welche noch immer einen so großen Theil besieben inne hatte, und die germanische, welche bie Weltberrichaft zu Lande und zur See an sich gebracht, begegneten sich auf biesem Boben, -innerhald biefer Grenzen.

Die Geschichte ber Bolferbildungen hat etwas von ber Geschichte ber Erbe, sie tragt, wenn man so sagen barf, einen geologischen Charatter an sich; man unterscheibet bie Formationen ber verschiebenen Bildungsepochen. Aber in ber Geschichte ber Wenischenn und der Bolfer gibt es nichts Unbelebtes, namentlich wielt alles, was in gemeinschaftliche Grengen eingeschichen ist, unaufhörlich auf einander und strebt nach einer organischen Berbindung zu einem Gangen. Die Animertsamteit der Sistorie richtet sich nun darauf, wie biese Menschen so mannigstatiger Hertunst mit einander leben und fich unter einander vereinigen.

### Bweites Capitel.

#### Entftebung eines frangbfifden Reiches.

Roch hatte Gallien niemals ein befonderes politisches Gange ausgemacht.

Die alten ganbeseinwohner geborten verschiebenen Stammen an; bie Bolferichaften felbft, aus benen fich biefe gufammenfesten, ftanben in zweifelhafter Berbinbung Die Romer vereinigten fie alle, machmit einanber. ten fie aber ju einer Proving bes großen Beltreiches, bas fich über Morgenfand und Abenbland erftredte. Benn bas merowingifche Ronigthum im ganbe felbft emportam, fo vermochte es boch nicht, eine haltbare Bereinigung au Stanbe ju bringen; es umfaßte überbieß einen großen Theil von Bermanien, von wo es urfprunglich ausgegangen mar. Sauptfachlich auf biefen germanifchen Beftanbtheil mar bie carolingifche Monarchie gegrunbet; aber beren Tenbeng mar noch bei weitem mehr eine allgemeine, fie ichloß ben Gebanten ber Bieberherftellung bes romifchen Reiche im Abenblanbe in fich ein.

Wohl jefgle fid im neunten Jahrhundert, daß fich bie Einheit biefes Meiches ichwerlich behaupten werde. Beun einst die Siege über die Saracenen eine der vornehmften Grundlagen der herrfchaft der Carolinger gewesen waren, so mußte es dieselbe auf das tiefste erschüttern, daß sie gegen die Normannen feine Sulfe lessen fonnten. Doch solgte daraus noch nicht die Entstehung einer andern Gallien umfassenden Gallien umfassenden. Die mannigsattige

Bufammenfegung ber verichiebenen Provingen hatte auch gur Errichtung eben fo vieler unabhangiger herrichaften fubren tonnen.

Das erfte Moment, von welchem eine neue und umfaffenbe Bilbung ausging, lag barin, bag unter ber Ginwirfung bes alten germanifden Erbrechts ber Begriff eines befonberen weftfrantifden Ronigreiche neben bem Raiferthum entsprungen und bann von Beit ju Beit verwirflicht worben mar. Die Grengen waren langft bestimmt, bie es von bem oftfrantifch - beutichen Reiche ichieben, ju bem bamale bas lothringifde und bas Raiferthum geborten. Bie machtig auch bie Bergoge und großen Lebentrager fein moch: ten, welche Deifter ber Propingen maren, fo fonnten fie boch ein folches Ronigthum nicht entbehren; benn in bemfelben vereinigte fich julett alle gefetliche Bewalt, wie fie von ben Romern auf bie Merowinger und von biefen auf bie Carolinger übergegangen mar; jeber einzelne leitete feine Dacht von einer Uebertragung ober Unerfennung burch bas Ronigthum ber. Gie brauchten einen Ronig, ober ein feber batte fich felbit jum Ronia, ja jum Raifer erflaren muffen.

Sieich in jenem Augenblid, als bie Rriegsmacht ber Carolinger fich gegen bie Bormannen so untratig erwies, und auch auch alle andern Länder mehr ober minder offen und rüdhaltige von ihr abwichen, machten einige westschaftige Große, Laien und namentlich Geistliche, die durch ihre Beise das Recht ber Geburt erseben zu fonnen meinten, einem Bersuch, an die Stelle der Carolinger ein einheis misches Geischte zu ereben.

Es war ein Befdlecht, bas, wie es fcheint, noch nicht

lange aus Deutschland eingewandert. fich durch verwandtichaftliche Werbindung mit bem föniglichen hause, tapfere Rriegsthaten und große Wessplungen zu einem verherrichenben Ansehen ausschaftlich wie Cart Martell ober Abips Geroen hervorgebracht hatte, wie Cart Martell ober Abips ber König ober Carl ber Große gewesen sind, auf been Thun und Lassen bas Schiefal ber Welt beruhte; aber es zeugte hochsegabte und belbenmutigig Männer, welche im Getümmel eines verwüßenden Krieges Länder, Städte und Altichen vor ber Jerhörung schützen.

36r Stammbater in Frankreich ift Robert, genannt ber Tapfere, von Anjou, ber in ber zweiten Salifte bes enunten Sahrhunderts dos Beste gegen bie Rormannen gethan hat. Ein geistlicher Chronlift, ber feine ethadence Erinnerung fennt, vergleicht seine Thaten mit benen bes Judad Waccabaus für sein Bolf und für seinen Glauben; einen Tod, mitten im helbenmütsigien Kampfe, hielt man für ein Zeichen bes göttlichen Jornes über bas and. Bei der Wertheibigung von Paris trug bessen Sohn Obo das größte Lob davon. Besonbere rühmt man an ihm ben ermuthigenden Chinfluß seiner Gegenwart auf erschöpiste Kriegde leute, die glüdtliche Gabe personlichen Uebertegenheit, die

1 Dei gencalogijde Genebination, kurd wedde ber Manuelpannı bes decijdende an ite Garatingar gelinfelt mirk. Bil fin inidi bebaupten. Went bis ilkeren Gencalogue ben flidfjiden Urlprung verworfen, je geidab es hauptfidfid, mell jik benikten erh bei fitmoinan und vedienbe flir ben Manuer Mitteltich feiner autem Gensikpennam inatten, die ben Telefijer ber Chronicon Urspergense. (Bergi, Le Gendre: des antiquités de maison de France p. 48). Diet Gimmerbungan béen fid aker, ba wir jett in einem Multer bes géptten Jahrhunderté, Nicher, beifelte Uesterferenna untentif jinken.

Unruhen feiner Mannen ju ftillen; im rechten Moment weiß er fie alle um fich ju sammeln und ichlagt Behntaufenbe mit Zausenben. Deifen Dbo erwählen bie Beftfranten, in ber beingenbften Gefahr eines Führers bedurftig, ju ibeem gonig.

Richt so leicht aber werben in Europa, auch nicht in ben gewaltsamsen Zeiten, alte Donastien gestirgt, neue erhoben. Dbo vermochte nicht bie Rrafte bes gesammten annbes zu vereinigen, noch bes Geinbes, wie oft und tapser er mit ihm schlig, herr zu werben. Rach ihm wurben bie Carolinger nochmals anerkannt.

Dann folgte eine Beit, in welcher biefe Robertiner, benn fo burfte man fie nennen, im Befite bes Sergogthume France und anderer ganbichaften, Die Rachfommen Carle bes Großen gumeilen befampften, gumeilen beforberten und unterftutten; überaus machtig aber blieben fie immer; es gab ichon zwei rivalifirente Gewalten in Frantreich. Der Reffe Dbo's, Cobn eines Robert, ber ebenfalls bie Rrone getragen, Sugo ber Große, von Gottes Onaben Bergog ber Franten, wie er fich nennt, Bergog ber gesammten Gallier ober Bergog ichlechthin, wie ibn anbere bezeichnen, warb nur burch eine eigenthumliche religiofe Schen gurud. gehalten, bie Rrone auf fein Saupt gu fegen. Bon feinem Cobne Sugo, genannt Capet, fonnte bereits bas verhangnigvolle Bort wieberholt werben: er fei Ronig in Bahrheit; ber Carolinger, Ronig Lothar fei es nur bem Namen nach.

3ch mochte jeboch nicht behaupten, bag bie Carolinger gang in bem galle gewefen waren, wie einft bie Merowinger. Die Carolinger hatten bie Summe ber Gewalt

nicht wie biefe an eine ihre Stelle vertretende neue Mutotilat übertragen: fie hielten noch alle ihre Anfprüche fest; an Zhattraft waren fie mit nichten so gang herabgefommen; fie unternahmen eher zu viel, als zu wenig, wie unter anberem ifte schlecht angelegter Bersuch, bie normannische herre icalt wieder zu vernichten, bemeist.

Gerade bie Berbindung von perfonlichem Chtgeig und unemmeflichen Anfprüchen, einer Angabi von großen herren gegenüber, welche bas Land befaßen, wurde ihnen, in bem Augenblid eines Busammentreffens von ungunftigen Umftanben, auf immer verberblich.

Ronig Lothar mar gestorben, balb nach ihm auch fein Cohn Ludwig, ber, wenn bas Bort einen moralifchen Tabel begrunben foll, febr mit Unrecht Faineant genannt worben ift, benn er fam um (in Folge eines Sturges mit bem Pferbe) noch ebe er etwas batte unternehmen fonnen; ber Erbanfpruch gelangte an feinen Dheim, Carl, ber bamale im oftfrantifden Reich, unter ben Raifern aus bem fachfifden Saufe, bas Bergogthum Rieberlothringen verwaltete. Bei ber Thronbesteigung lothare mar man infofern von bem frubern carolingifden Gebrauche abgewichen, bag man nicht auch Carln einen Antheil an ben Ueberbleibieln ber Befigungen und ber Dacht feiner Bater gemabrt batte; bie Frage war jest, ob man ibn, ben Musgeschloffenen und Beleibigten, auf ben Thron berufen follte. Dagegen murben nun in ber Berfammlung ber frangofifchen Großen, unmittelbar nach bem Tobe best jungen Lubwig, mannigfaltige Ginwendungen erhoben. Bergog Carl, fagte man, fei Bafall ber beutichen Raifer und mit einer nicht ebenburtigen Bemablin verheirathet, welche bie machtigen Großen unmöglich

ale Ronigin verehren fonnten; er fei von gemaltsamer Befinnung und von einer Rotte umgeben, bie nur nach Berbrechen burfte; er fei ber Rrone nicht merth und murbe bas ganb ungludlich machen, wenn man ibn mable. mußte man nicht in ber That beforgen, er werbe mit einem perfonlich ergebenen, ju jeber Gewaltthatigfeit aufgelegten Rriegegefolge bie unbestimmten und mehr thatfachlich als gefeglich befdrantten Rechte ber Carolinger in aller ihrer Rulle berftellen wollen? Bornehmlich mar ber Erabifchof Abalbero von Rheims, ber von bem letten Ronig perfonlich bebroht und fo eben burch Bergog Bugo von France bon aller Berantwortung befreit worben, wie benn ohnehin bie Tenbeng ber geiftlichen Fuhrer mehr auf Bahl und Beibe ale auf bas Erbrecht gerichtet mar, gegen bie Berufung Carle; er fuhrte bor ben versammelten Großen aus, baß bie Befete bes Erbrechte nicht unbebingt verpflichtenbe feien. Er hat fich babei, mas fur bas gehnte Jahrhunbert boppelt bemertenswerth ift, auf ben Bechfel ber 3mperatoren im alten romifden Reich berufen. Wieß man aber ben Erbberechtigten gurud, auf wen fonnte man fein Muge richten, ale auf ben Befiger ber bebeutenbften Dacht? Abalbero empfahl ben Berfammelten Sugo Capet, feinen Freund, ber fur niemand gefährlich fei und bie Erhaltung ber erworbenen Rechte Aller, fo wie bes Staates fich ans gelegen fein laffen werbe. 1 Unter Sugo's Borfahren gahlte



<sup>.</sup>º Siche bei Erpüisighei Waufere ben Steims bei Sicher IV. 11. »Legimus, clarissimi generis imperatoribus — alios modo pares, modo impares successisse. Promovete ducem, actu nobilitatum, copiis clarissimum, quem non solum reipublicae sed et privatarum rerum tutorem invenietis.«

man icon mehr ale einen Ronig; er felbft ftant mit ben vormaltenben Dagnaten in verfonlich gutem Berbaltniß; ber Befit einiger großen Abteien gab ihm jugleich ein firchliches Unfeben; nicht gurudgehalten burch Bebenten, wie fie fein Bater gehegt . hatte, nahm er bie Rrone an, bie man ibm aubot, und brachte bann burch formliche Eroberung bie Ueberrefte ber carolingifchen Befigungen in feine Sant. Dabei mar jedoch nicht bie Meinung, Frantreich in ein Bablreich ju verwandeln. Man jog viels mehr in Betracht, bag bieg unverzüglich in bie größten Berlegenheiten und Bermirrungen führen fonne. Denn wie bann, wenn bei einem Rriegegug, wie man benn eben mit einem folden beschäftigt mar, ber neugemablte Ronig umfomme? Das Beer werbe bann nicht miffen, wem es ju folgen babe; amifden ben Großen merbe Streit ausbrechen und bas Reich in Gefahr gerathen. Rach einigem Biberipruch bes Ergbiicofe marb noch in bemfelben 3abre bem ermahlten Ronig fein Cobn ale Rachfolger gur Geite gefent. 1

So warb bas Reich ber westlichen Franken in ben bereited bestümmten Grengen "von ber Maas bis jum Occam" an ein neues Geschiebet übertragen. Die verschiebenartissten Weitve wirften babei zusammen: bie staftische Mach biefes hauses und seine Bergangenseit; bie enge Berbindung Sugo's mit bem leitenben Großwürbentrager ber Kirche; bie Analogie seiner Gewalt, bie zugleich eine heraggliche blieb, mit ben anbern; hauptsachte bie Gicherheit ber beissehnben Jufanbe, welche er zunächt erwarten lies.

<sup>&#</sup>x27; Sugo brang baranf sut heredem certum in regno relinquerel.« Richer IV, 12.

Wenn die Anspruche eines Fürsten ausgeschloffen wurben, ber bem beutschen Beiche angehörte, und seine Streiter fasse einer Avonin bestelben gegogen haben würbe, so lag darin mit nichten eine Beinbseligteit gegen bie beutschen Kaiser — biesen ware vieltmehr eine fraftige Wieberherfellung einer carolingischen Regierung selbt gescherberhellung einer carolingischen Regierung selbt gescher bei deren weitere Emancipation von bem Jusammenhang mit Germanien barf man allerbings darin ertennen. Das westliche Reich gelangte zu einer vollen Selbsständigteit, als nun ein Geschoftlich in ben Besig bes Ihrones sam, das in bemselben seine Wergelschat, und teine Berechtigung noch Hilbert geine Werzel batte, und teine Berechtigung noch Hilbert Dynastien schos eine Beradnerung der gangen Sellung in sich ein.

Die Carolinger, wie beschichante auch immer burch Ereignisse und Thatsachen, besaßen boch durch ihren Ursprung
und bie alte Santtion der Kirche einen allgemeinen Anipruch an die abendländlichen Reiche; auch auf Deutschland
und bas Kaiserthum; und nicht minder auf unbedingten Behorsam im westlichen Franten. Die Capetinger, wie
man die Robertiner später nannte, konnten nur einen ausichtließend westschaftlichen Unspruch erhoben, und hier berubte bieser auf der hingebung der Großen. Den Wätern
mußten die Schne nicht anders als es im Reiche der
Deutschen geschaft, durch freien Beschluß zugesellt worden.

Es war teine neugegründete Gewalt, die ihnen ba übertragen worben wäre, sondern bie im Laufe der Sahrbunderte gebildete, die alte westfrantische Krone, brachten sie an sich, aber durch die Art der Uebertragung nothwendig beschränt, und an die Bessimmung der Großen gebunden. ! Lange Beit erichien bas neue Ronigthum als eine wenig eingreifenbe, nur eben bie verichiebenen Landichaften burch bas Band bes Lebens gusammenhaltenbe Dberberrlichfeit.

Bollte man bie Geschichte ber Ration verfolgen, fo mußte man fie bauptfachlich in ben Webieten ber großen Bafallen auffuchen, bie ben Ronig uber fich gefest hatten; wie ba bie perfonlichen Unterscheibungen, welche auf ber nationalen Serfunft beruhten, nach und nach verschwanten, bagegen bie provingialen Befonberheiten nach ber ganbesart und ber eigenthumlichen Difchung bee Blutes fich erhoben, bie Sprache in zwei nabe vermanbten und boch febr verschiebenen Ibiomen fich ausbilbete, bie ritterliche Rultur emportam, und an ben Sofen ber großen Bafallen in Rormanbie, Champagne, Bourgogne und Flanbern, fowie im Guben ju Touloufe, Boitiere und Clermont eigenthumliche Mittelpunfte gewann. Der eingeborne Abel trat gut ihnen in ein Berhaltniß, wie fie felbit es zu bem Ronig hatten; biefem an Berfunft gleich und burch bie gefesliche Unterorbnung wenig gebunben, verfuchten fie fich in mannigfaltigen auswärtigen Unternehmungen, welche, gelingenb ober miflingenb, Guropa in Gahrung festen.

Graf Dbo II. von Blois und Champagne unternahm bas Recht feiner Gemahlin an bas Königreich Burgund gelteub zu machen; ja noch höher ftanb ihm fein Sinn?,



<sup>1</sup> Sugo Capet hat bieß einmal ausbritdlich gefagt.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hugo Flaviniacensis 1037: Sumpta tyrannide ad regnum coepit sapirare. Annalista Saxo 1037: corde elato Aquisgrani palatium invadere decrevit. Glaber Rodulphus III, 9: praestolabantur legati ex Italia directe deferentes ei arram principatus totius Italiae.

nach ber herrichaft in Italien und bem Sige bes Rafferthums in Machen; aber er fant babei in bem erften faliichen Raffer einen fraftvollen Gegner, bem er unterlag. Der capetingische König hatte nichts dawider, daß ber Kaise einen seiner Basallen auf französischen Grund und Boben versolate.

Dagegen gelang bem herzog ber Rormanbie eine ber foigenreichften Eroberungen, bie je gefcheen find. England, bas ben alten Danen und Rormannen noch immer Biberfand geleistet, unterwarf er bem romansischen normannischen Abel; die gesammten Bewohner ber frauzössischen Rufteulander hatten an bem Unternehmen Antheil und eine Jahl anderer aus entsernteren Regionen; einen Grafen Dob von Champagne, Entel Dob's II., sehen wir in Rurzem als Grafen von Yort auftreten.

Und magrend biefe Rormannen nach Rorthumberland und ben fcheitischen Grengen vorbrangen, ober ben unvollenbeten Rampf ber Angessachen mit Wales burchführten, schlugen Cianumedverwandte berfelben mit ben Griechen in ben neapolitanischen Gewässen und erneuerten ben Wiberstand bes chriftlichen Namens gegen die Saracenen in Siellien.

Indes sammelten sich bie herren und Gelesteute von Aquitanien unter bem Banner ber Könige von Aragon und Castilien; sie tampften zur Seite des Gib; ein junger Graf von Burgund erwarb sich, zugleich mit der hand einer Tochter bes Königs von Castilien, einen Kuftenstrich, aus bem Portugal erwachsen ift.

Doch waren bas alles vereinzelte Unternehmungen, bie jur Bereinigung ber Ration nichts beitrugen. Fur biefe



war es von hohem Werthe, baß endlich auch ein Unternehmen versucht wurde, zu bem sich alle verbinden sonnten. Bei bem Sinne und Juge ber Gester brauchte ber alte Gebante, das heilige Grab aus ber Gewalt ber Saracenen zu befreien, nur einmal feierlich geäußert zu werben, um Alles mit sich sortzureißen.

Diefer Bebante hatte feinen Urfprung in bem Bemeingefühl ber abenblanbifden Chriftenbeit; er fant in feiner Begiebung ju bem weftfranfifden Reiche an fich; aber am lebenbigften ergriff er bie frangofifch rebenben Menichen ; ber oberfte Subrer felbft gehorte bem Saus Boulogne an, bas noch fo eben an ber Eroberung von England Theil genommen hatte; bie anbern waren Frangofen aus ber Normanbie ober ber Champagne, aus Alanbern, und bem cavetingifden Francien felbit; ber machtigfte von allen ber Rurft bes aquitanifden Galliens, Raimund von Touloufe, bem, wie eine Chronif fagt, alles Bolf gwifchen ben Alpen und Pyrenaen guftromte, in beffen Schut wir felbft ben papftlichen Legaten einherziehen finben. Wie viel neue Berrichaften murben bierburch im Laufe ber Beit gegrunbet! Bunachft warb Sprien in bie engfte Begiebung au Frantreich gefest; fpater breitete fich ber frangofifche Rame über Griechenland und alle Jufeln bes Mittelmeeres aus; benn nach ben Jahrhunderten ber Ginmanderung mar bie Beit ber Ausbreitung gefommen. Diefe Unternehmungen maren bie erften Thaten ber nach fo vielfaltigen Bolfermifchungen und Bolferfampfen gebilbeten, burch einen großen Bebanten vereinigten Ration. In biefen Rriegszugen, welche auf allgemeinem Drange und perfonlich freiem Entschluß beruhten, mit ihren Formen, welche Ungebunbenbeit und

Unterordnung verbanden, ichien bie bamalige Ration einen allen ihren Lebenstrieben genügenden Ausbrud gu finden.

Es waren bie Zeiten, in welchen norbfrangöfiche und provengalische Boeffe fich entwickleten, die Grundlagen ber mobernen Bhilosophie und Theologie geschaffen, die Bautunft bes Mittelatere in wundervollen Werten ausgebildet wurde. Alle Tendengen strebten lebenofraftig und energisch empor. Unter ihnen finden wir nun aber einen Gedanken von mehr nationalem Inhalt, als die übeigen, der in einem jest zu Tage sommenden bringenden Bedurfniß bes innern Frantreich seinen Grund hatte.

Richen so vielem Glangenben hatte bie Antonomie aller Machigen im Lande ben sortwäßenben inntren Rrieg, bie Unterbrudung ber Schwächeren, ungeseure und unerträgliche Thaten im Gefolge. Die Rirche sinche burch ben Frieben Gottes, ober ben Stillfand Gottes, bie allenthalben geprebigt und verfündigt wurden, bem Uebel Ginhalt zu thun; aber wie gern man ihre Anordnungen auch im erften Zeuer annahm, so siehlte boch viel, baß sie ausgeführt worben waren. 1

In bem unmittelbaren Gebiete bes Ronigs waren Breibeit und Eigenthum am menigien ficher, Privatfriege und Ulebermaltigungen ohne alle Rudficht auf Recht und hobeit an ber Tagesorbnung. Die Gefahr bes Jufiandes erfennt man aus ben Llagen bes Bischofs Ausbert von Chartres über die Gemalthätigfeiten eines seiner ritterlichen Rachbarn, ber nicht allein ein von bem Konig schon gergibtete Schloß wieder hergestellt, sondern übertbieß ein neues gebaut habe; das Uebel somme nun von beiben Seiten.

Bergl. Glaber Robulphus IV, 5.

Bergebeus habe er bisher bei bem Sonig und dem Sohne bes Königs Beistand gesucht; er sereibe aufs neue an ihn, um seine hulfe zu erstehen; werbe sie ihm nicht zu Theil, so werbe er fein Bisthum und bas Reich verlassen und vielleicht bei einem auswärtigen König oder dem Kaifer liagen muffen, daß der König von Frankreich die Kirche zu beschüben entweder nicht den Willen oder nicht die Racht habet.

So rief bie Lirde, bie biefes capetingifche Senigthum begünftigt haben mechte, um neben bemielben befto mach figer qu fein, von ber allgemeinen Unordnung, ber sie mit ihren Mitteln uicht mehr steuern fonnte, auf das Meußerste bebrangt, bie tonigliche Mutorität qu Sulfe. In bem Recht und ber Pflicht ber höchsten Gemalt, bie Bebrangten gulefchuben, tonnte wohl niemand jemals zweifeln; allein sie waren beinagte im Bergeffenheit gerathen, da fie nicht ausgeübt wurben; bie Menschen mußten gleichsam von neuem erfahren, das es eine höchste Gewalt über ihnen gab; ja ihr selbst mußte ihr Befen und ihre Pflicht ausst in Erinnerung gebracht werben.

Reben bem Meifter ber philosophischen Spetulation, Abdlard, und bem Bater ber Mpfit bes positiven Glaubens, bem heil. Bernhard, leuchtet auch ein prattifcher Riofterbruber hervor, der Abt Suger von St. Denys, ber fich in bem Stublum bes alten faiferlichen Rechts, bas in bem Rioftern nicht verabfaumt wurde, mit der Ibee des eigenthhimitichen Berujes ber höchfen Gewalt burchbrungen,



<sup>&#</sup>x27; Schreiben Fulberts an ben König bei Duchesne IV, 172. Er bezeichnet seinen Gegner als einen Menschen, qui nec Deum, nec potestalem vestram se revereri satis superque indicat.

und ein lebendiges Bewußtsein von Recht und Gerechtigfeit, ihrer Berbinbung mit ber Dacht, und von ber Bflicht bes Ronigthums, bas Recht ju handhaben in fich ausgebilbet batte. Dit biefem Bebanten mußte er jene perfonlich befreundeten und von Ratur energifden Rurften an erfullen; bie Unternehmungen Lubwigs VI. mum Beften bes Reiches und ber öffentlichen Gache" rief er bervor und machte fie hauptfachlich gelingen: er bat fie bann mit ber Barme, welche perfonlicher Untheil gibt, befchrieben. 1 Bon ben Streitigfeiten bes Rloftere mit einem gewaltthatigen Rachbar, Bouchard von Montmorency, ging alles aus; ba fic Bouchard bem in aller Form gegen ibn ergangenen Rechtsipruche nicht unterwerfen wollte, fo erhob fich ber Ronig, ihn bagu ju zwingen; auf ben Grengen gwischen bem Abt und bem Baron warb bas Unfeben bes Ronigthums erneuert; balb erfuhren auch alle anbern, mas bem angesebenften von ihnen gescheben mar: bie unmittelbaren Barone in bem alten Bergogthum murben fammtlich gum Behorfam genothigt. Bas ber Bater begonnen, feste ber Cobn unter bemfelben Ginfluß fort. Allbefannt ift ber Brief, in welchem Abt Guger ben auf feiner Rreugfahrt begriffenen Lubwig VII. aufforbert, gurudgutommen: bei bem Gib, ben er bei feiner Rronung geleiftet, ber gegenfeitigen Bflicht amifchen ben Unterthanen und ben Rurften, "bie Beerbe nicht langer ben Bolfen au überlaffen." In ben

De vita Ludovici Grossi 3, 8, c. I. »Ecclesiarum utilitatibus providebat; aratorum, laboratorum et pauperum quicil studebata e. VIII. »Regni administration it reipublicae, sicut se rei opportunitas offerebat, sagaciter providere, recalcitrantes perdomare, castella et fortalitia occupare — strenue satagebat.« Sants, frausifica setfeiner. 3

Stabten half man fich felbft burch geschworene Bereinigungen; es entspricht gang bem Sinue bes jum Bewuftsein eines Berufes erwachenben Königthums, wenn es biesieben ancraunte und in Schuß nahm, benn ber allgemeinen Gewaltthätigfeit mußte allenthalben burch eigene ober frembe grafte ein Ende gemacht werben. Die Könige verfündigten den öffentlichen Krieben; ohne Ansehen ber Peron, welche Anftrengung auch immer bamit verfnüpft war, wußten sie ibn aufrecht zu erhalten.

In ben erften Generationen biefes Saufes, vor Erwerbung ber Krone, sinden wir lauter tapfere und emporfrebende Raturen. Rach benen folgten andere, die burch Einnesweise und Lage friedfertig gestimmt, beinach einen priestetlichen Charafter trugen, ihr Königthum war mehr eine Wurde, als eine Macht; jeht unter veränderten Umftanden geseu Manner aus ihm hervor, welche den Schwung allgemeiner Ibren mit Thatfrast versinden.

Rachbem fie bie Autorität ber höchften Gewalt und bes Rechts in bem besonbern Gebiere hergestellt hatten, öffnete fich, und zwar burch ben unvermeiblichen Gaug ber Dinge, ihrer Thatigfeit ein noch bei weitem größerer Schatplas.

Die Macht ber großen Bafallen, welche bas Königthum befchränfte, und bem Ginne ber Infitution nach beichränfen mußte, empfing burch eine plöbliche Bereinigung von Erberchten in Ginem Gefcliecht, bie fich im zwölften

¹ Ivonis Carnotensis Epistola ad Regem; decet regiam maiestatem, ut pactum pacis, quod deo inspirante in regno vestro confirmari fecisiis, nulla lenocinante amicitia vel fallente desidia rideri permittatis.

Sahrhundert vollzog, eine fo ungeheuere Ausbehnung, bas bie Sonige fie unerträglich fanden und einen Rampf mit ihr zu wagen genöthigt waren. Einige Worte mögen über biefe au fich so befannten Begebenheiten auch bier verstattet fein.

Der Manneftamm Bilbelm bee Eroberere mar ausgestorben; beffen Enfelin, bie in ben Chronifen ale Rais ferin ericbeint, l'Emperreis Dabault, benn fie mar bie Bittme eines beutiden Raifers, batte fich nachber mit bem Grafen von Unjou und Maine vermablt; ihr Cohn aus biefer Che, ber erfte Plantagenet, ber ben englifden Thron bestieg, verband biefe beguterten mobigelegenen ganbichaften mit England und ber Rormanbie. Er felbft verbeis rathete fich bann mit ber reichften Erbin ber bamaligen Belt, Eleonore von Aguitanien, und feinen Cobnen fielen fieben ansehnliche Lanbichaften bes fublichen Franfreich gn. lleberbieß ftredten fie ihre Sant nach Cavonen aus; bie Dberherrlichfeit über Bretagne bilbeten fie ju einer volligen herrichaft um. Dan bat berechnet, bag mehr ale bie Salfte bes ipateren Granfreich in ihren Sanben mar. mabrent bem Ronig felbft taum ber vierte Theil beffelben, wir fagen nicht geborchte, fonbern nur anbing. Bor biefer Dacht, bie fur ben größten Theil von Granfreich einen neuen Mittelpunft fouf, erbleichte ber Glang bee Ronigthume; es mare bei Geite gebrangt worben, hatte nicht ein geiftvoller Furft gelebt, ber eben im Begenfat mit ihr bas land auf eine hobere Stufe einheitlicher Entwidelung ju führen mußte.

Philipp Muguft, von bem man fich ergablte, er fei bem Ronig, feinem Bater, ber bis babin nur Tochter hatte,

auf feine und bes gangen ganbes Gebete gemahrt worben, fam febr fruh gur Regierung; in ben Beichaften bilbete fich fein Beift. Der in munbervollen Erfindungen unericopflicen Boefie feiner Beit entnahm er bauptfachlich, bag Rarl ber Große, ben bie Cage ale Ronig von Frantreich betrachtete, Berr bes gefammten ganbes, wie im Rorben, fo im Guben, bis in bie Sobe ber Borenaen gemefen mar; auf biefes Biel richtete er alle feine Beftre-In ber Mitte von Menichen, bie Glud unb Ehre in ein verschwenberifches Sofleben festen, zeigte er fich fparfam; bie Rriegeichaaren, bie ihm feine Giege erfochten, hielt er wieber im Baum und entgog ihnen ihren Raub. Gines nach bem anbern nahm er vor, benn an Bielem qualeich geriplittere fich ber Beift. Er ericeint, wie ein Dichtervere ihn ichilbert, ichredlich wie ber lowe, rafch wie ein Raubvogel, aber milb und nachfichtig, nachbem er ben Frieden bergeftellt bat; fein ganges Wefen athmet Befonnenheit und Energie.

In ben Kampsen ber Plantagenets untereinanber ereignete fich nun, bag ber Reffe bes Königs Isohann, Arthur von Bretagne, in einem Kriege, ben er mit frangöficher hufte gegen seinen Dheim führte, von bemselben gesangen wurde und (nach bem Ausbruch bes hierüber glimpslichften Geschichtsichteribers) in bem Gesängnisse verschwand.
Die Stände von Bretagne — in ber ersten Berfammtung,
ble sich bei ihnen nachweisen läßt — trugen fein Bebenten, Johann für schulbig an biesem Morbe qu ertlären
und sorberten Gerechtigseit von bem frangössischen Konige.

Richt ohne Grund mar bie Einwendung Johanns, bag er jugleich Ronig von England fei, und burch eine

Unflage auf Morb biefer feiner Burbe ju nabe geichebe. Philipp Muguft erwieberte, ber Konig von Franfreich fonne nicht baburch an feinen Rechten verlieren, bag einer feiner Bafallen an Macht gewinne; ihm fam es eben barauf an, in ben Webieten nicht allein feiner unmittelbaren Berricaft, fonbern feiner gefammten Dberberrlichfeit niemand zu bulben. ber fich ber Sanbhabung bes Rechte entziehen fonne. Er hatte biebei bie allgemeine Stimme und namentlich bie übrigen Magnaten bee Reiches auf feiner Geite; jum erftenmale, wie man annimmt, haben fich bamale bie Baire, bie in ihrem Berhaltniffe ju ber frangofifchen Rrone ale bie Gleichen Johann's ericbienen, ju einem großen Bericht versammelt; 1 nach formlicher Labung an ihren Sof marb 3obann, ba er nicht ericbien, verurtheilt, und aller feiner Befitungen bieffeit ber Cee fur verluftig erflart. Bei ten Beiligen Franfreiche ichmur ber Ronig, ben Richterfprud feiner Barone ju vollftreden.

Dabei fant er an fich wenig Schwierigfeiten. Rachbem einmal bie Voermanbie erobert war, mochten ihm Anjeu,
Jouraine, Boitou feinen Wiberftand leiften: allenthalben
fam man ihm entgegen. Der innere Grund ber Lafallenmacht liegt in ber Berichiebenheit ber Landesarten und
Stämme, die fich burch besondere Oberhaupter bei ihren
Gigenthimlichfeiten behampten wollen. Welchen Sinn hatte
es aber, daß die verschiebenften Landschaften unter einem
gemeinschaftlichen Tittfen fleben sollten, der boch nicht ihr
König war? Bon ber unmittelbaren Gewalt fühlten fie



Bengnot Les Olim T. 1. Préface XLIV; boch ift, so viel ich feben tann, gleich bier bie Regel beobachtet worben, bie später bewortritt, baß es schon gemügte, wenn nur einige Bairs in bem hose saften.

fich um fo mehr gebrudt; bie herstellung einer oberften Autoritat war fur fie ein Aft ber Befreiung.

Auch Johann aber hatte Treunde; in der allgemeinen Partelung ber Zeit fand er Mittel, eine Art von Kalition gu Stande gu beingen, welche es auf eine Unterbrüdung ber auffommenden Kouigemacht und sogar auf eine Theilung von Franfreich absah. Aber der König, von seinen Baronn und seinen Communen wetteisend unterftügt, blieb auch jest der Stärfere: auf dem Schlachtseite von Bouvines wies er die Angriffe der Berbündeten stegetech gurid.

Man trägt nichte fremtes in biefe alten Zeiten, wenn man behauptet, bag mit biefen Ereigniffen bie erfte lebenbige Regung eines Gemeingeschles er franzöfischen Nation 
verbunden war. In allen verschiebenen Gebieten bes 
kanbes, sagt ein Zeitgenoffe, so weit nur basselbe fich 
ausbehne, werde bie Kreube bes Sieges empfunden; in 
jeder Stadt und jedem Dorf, jedem Schlöß und jedem 
kandbegiet mit bemiesten Teuer; was allen gehore, eigne 
nich jeder besonberes gu; ein einziger Sieg veranlasse taufent Triumphe.

Dem großen Bewinne ber Krone, ber hierin liegt, gefellte fich balb eine zweite, nicht viel minder bedeutenbe Erwerbung auf etwas verschiebener Grundlage In.

Es war mit nichten bie Absicht bes Papsies und feines Legaten, bei ihren Unternehmungen gegen Raimmub VI. von Touloufe, die Macht ber frangössichen Krone zu vermehren: sie wollten die albigensischen Meinungen vertilgen, die berfelbe beichügte, und übergaben bas eroberte Land an ben eifrigsteu Kubrer bes Herre. Simon von Montfort,

weil biefer allein fabig ichien, ben ftrengften Ratholicies mus aufrecht au erhalten. Gie bielten bafur, ba ber Ronig von Frankreich fo wenig fur bie Eroberung bes Lanbes gethan, fo habe er auch fein Recht, über baffelbe gu berfugen. 1 Allein bie Montforte befagen bei weitem nicht bie nachhaltigen Rrafte, bie bagu gehörten, bas Laub gu behaupten; fie übertrugen felbft ihr Recht an ben Ronig von Franfreich; biefem riethen bie in Baris perfammelten Großen bes Reiches, funfundzwanzig weltliche Berren, nebgebn Bifcofe und Ergbifcofe, bas Unerbieten angunehmen, und verfprachen ibm biefur befonbere treuen Beiftanb.2 Wie in ber englifch normannifchen Gache, fo beforberten bie Großen von Franfreich auch in ber albigenfiften ben Bortheil bes Ronigthums; boch hatte biefe infofern noch einen anbern Charafter, ale es biegmal ein geiftliches Urtel mar, auf bem bas Berfahren beruhte; ber Ronig trat in ben Unfpruch bes von einem Concillum eingefesten Furften. Philipp Anguft batte Bebenfen getragen, anzugreifen, fein Cobn, Lubmig VIII., ber fich bagu entfolog, erlag in bem Rampfe; beffen Bittme Blanca, eine Spanierin, an welche mit ber Regentschaft auch bie Rriegführung fam, gerieth barüber in große Befahr, aber mohl berathen und unterftust, mußte fie endlich alles gu beruhigen. Der Graf von Toulouse marb ju einer Abfunft genothigt, welche, nach ber Bemerfung eines romifchen Schriftftellere, fur bie Rirche und bie Rrone nicht gunftiger hatte

<sup>1</sup> Bzovius Annales ecelesiastici 1215. no. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Propter amorem Jesu Christi et fidei Christianae nee non et honorem earissimi domini nostri Ludovici regis Francorum illustris. Preuves de l'histoire de Languedoc III, no. 161.

aussallen fonnen, wenn er in offener Felbichlacht gesangen worben ware. 3wei Drittheile bes Landes gelangten unmittelbar an die Krone, das letzte Drittheil behielt ber Graf noch auf seine Lebenszeit; boch übertrug er bas Erbrecht dagu ausschliegend auf seine Tochter, die mit bem britten Sohne Blanca's vermählt werden sollte.

So erwarb fich bie westiranfische Krone Gehorsam in ihrem gangen Gebiete; Diese beiben Unternehmungen, Die eine, um ein weltliches, Die andere um ein gestliches Entifeungsurtel zu vollzieben, gaben ber hochsten Gewalt ein Uebergewicht im Lande, wie sie es feit bem Tobe Carl bes Großen nicht beiffen batte.

Lubwig IX., ber Sofn Blanca's, judte nach bem getummetvollen Wechfel, ber bie lepten Zeiten erfüllt hatte, einen geseplichen und bem fittlich-religiblen Begriffe, ber in ihm tebte, entsprechenben Zuftanb berguftellen.

Bur bas fubliche Kranfreich traf er eine Uebereinfunft mit bem König von Aragon, aus bem Saufe ber alten Brafen von Barcellona, burch welche bie Berfalftniffe gereget, bie Grengen beiber Reich festgesetzt wurden.

Es geschaß nicht ohne Wiberspruch in seinem Rath, wenn er bem König von England einige ihm bereitst enterissene Lanbschaften wieber zurudgad. 1 Aber baburch bewirfte er, bag biefer nach Baris sam (1259), um sie zu Lehen zu nehmen, und bagegen bie Normandie, Anjou, Tours, Postou in aller Form abtrat. Die Normandie sonnte bann auf immer mit der Krone vereinigt werden. Muf der ummittelbaren Regierung von France und Normandie beruhte seitbem bie Kraft der Könige.

<sup>1</sup> Tillement: Vie de saint Louis. IV, 163.

Die alten Formen ber feubaliftifden Monarchie blieben bestehen; aber wie fruher Absonberung und Eigenmacht, so hatten jest Ordnung und Gehorsam bas Uebergewicht.

Es war nicht ohne Werth für bie allgemeine Auffaf, jung, daß die Mutter Ludwigs VIII. ihre Hertunft von ben Carolingern, und namentlich von Carl von Niederlothringen ableitete, und bessen Erbrechte an die Capetinger zu bringen schien. Daburch befam alles bas Ansehen ber volltommenen Legitimität.

Die herzoge und Grafen von Bourgogne, Bretagne, Anjou, Poitou, Souloufe, Artold gehorten ber Familie bes Königs an: man gabit acht Dynastien aus biesem Stamme; 1 ber König erschien als bas natutliche Oberbaupt aller biefer Geschliechtete.

Gben bas war für Ludwig IX. ein Beweggrund ber Belehnung bes Königs von England, bag auch biefer zur Berwandticafit bes föniglichen hauses gehötte. In bem genealogischen Jaufammenhang ber Boyaur be France lag ein vereinigenbes Moment für ben Staat. Roch in bem zwölften Jahrhundert hatte ber Gedanke ber Wahl fich geregt; im breigehnte fonnte bavon nicht mehr bie Rebeitein; alles unterwarf sich ber Autorität und besondere bem Gerichte bes Könige.

Die Rechtsbücher ber Zeit erfeunen noch immer einen gewiffen Grab von gerichtlicher Unabhängigfeit in ben eine gelnen Gebieten ber großen Barone an; aber ber Kongen fie hingun, ift souweran über alle; benn ihm gebührt bie allgemeine Sorge für bad Reich; niemand ift so groß,

<sup>1</sup> 8gl. Mignet: Essai sur la formation territoriale etc. Notices II, 172.



bag er nicht vor ben Gerichtshof bes Ronigs geführt werben fonnte.

Bie bie Ueberlieferung ben Ramen ber Konigin Blanca mit ber Erneuerung bes romifchen Rechts in Franfreich in Berbinbung gebracht bat, fo ift ihr Cobn Lubwig IX. ale ber vornehmfte Begrunber eines geordneten Rechtsjuftanbes überhaupt berühmt. Gerechtigfeit zu banbhaben, galt auch ibm fur bie vornehmite, und awar fur bie von ber Religion gebotene Bflicht eines Rurften. Wenn bes Ronigs Sof fcon vorher ale ber oberfte Berichtehof betrachtet worben mar, wie viel großer murbe nun bie Bebeutung beffelben, nachbem bie fonigliche Dacht, hauptfachlich auf ben Grund und burch bie Bollgiehung von Rechtsfpruchen fo weit über ihre frubere Grenze binaus ermeitert mar. Mus bem Sofe bes Ronigs fonberte fich allmablig bas große jurisbictionelle Inftitut bes Reiches, bas Barlament, ab - wie feine Bufammenfebung aus ben Baire bes Reiches, einigen Beamten bes Sofes, anbern geiftlichen und weltlichen Serren beweist. - von biefer politifden Grunblage nicht burchaus losgeriffen, aber boch baburch mefentlich umgestaltet, bag bie aus bem Stanbe ber Beiftlichen gablreich hervorgebenben Befestundigen barin febr balb bas Uebergewicht erlangten. Ihre Berhanblungen geigen, welch einen machtigen Berbunbeten bie allgemeine Mutoritat bee Ronigthume in ihnen gewann. 1 Die Berichtehofe ber verschiebenen mit ber Rrone verbundenen Provingen

<sup>1</sup> Bengnot Borrete şu ben Olim Bb. I. LXXXIX, entnimmt and işhtett, que la cour royale était pleinement entrée (sous Louis IX) dans une voie de conquêtes successives, d'empiètemens lents, mais assurés sur l'autorité seigneuriale.

ericienen fast nur als Delegationen bes oberften Gerichts, beies. Das Berbienst und bie Ueberlegensieit feiner Mitglieber, die Gerechtigfeit bes Königs, ber bie Berudssichtigung ber fremben Rechte so gut wie ber eigenen einsichtigt, errichafften ihm überall Gingang.

Man weiß, baß ber Gonig baburch mit nichten herr und Meister ber gesammten Rechtebiltung wurde; gar manche einer Absichten blieb unerreicht. Ludwig IX. hat überhaupt ben seubalen Staat nicht gebrochen, ibm wielmehr, indem er ben Ausschweifungen ber Eigeumacht Einhalt that, eine Gestalt werließen, in ber er mit ben unbebingten Bedurfniffen ber gesellschaftlichen Ordnung vereinbar wurde.

Bahrend in allen andern Landern die Behde entbrannte, waltete bier ber Friede; und Franfreich nahm fich auf an Menschengahl und fortgehender Auftur. Daß ein rubiger, beidelbener, wor Allem für das heil seiner Seele besorgter Mann, nicht einmal ein sehr strenger Arbeiter, so viele machtige Birfen und streitbare Bafallen im Zaum halten sonnte, war sur be bedamalige Welt ein Gegenstand ber allgemeinen Bewunderung.

Auch bem Clerus und bem papftichen Stuhle felbit wiberfand Ludwig IX., wenn er ihre Gorberungen für ungerecht hielt; aber übrigens lebte er gang in ben Ibeen ber Ginheit ber Chriftenheit und in firchlichem Gehorfam. Roch in feinem Teftament empfichtt er feinem Sohne, fich von ber Kirche ehre etwas gefallen zu laffen, als mit ihr zu habern. In die Erreitigfeiten ber Papfte mit ben Johenfaufen vermied er fich einzumischen, aber fur Konfantinopel und bas heilige Land sich angultrengen, war er immer bereit. ! Wie oft und reichlich hat er die Unternehmungen ber Kreuzschrer unterftubt. Er selbst nahm zweimal bas Kreuz, aber mit bem unglüdlichfen Erfolge; in Egopten wurde er gesangen genommen; vor Tunis fam er um. In seinen leibten Gebanken noch beschäftigte er sich mit ber Ausbreitung bes Glaubens.

## Drittes Capitel.

## Epode ber englifden Rriege.

Bweierlei Auffaffungen ber hochften Gewalt laffen fich bei benen unterscheiben, bie fie mit Bewußtfein inne haben.

Es gibt Rönige, welche ben Besis ihrer Krone, ja bas Bestehen ibred Reiches einem hößeren Iwede unterordnen: ber Erhaltung ber von Gott gesehten Derhung ber Dinge, ber Förberung ber Rultur, ber handhabung ber Gerechtigseit, ber Durchiubenung ber Ibene ber Kirche, ber Ausbreitung ber Religion. Andere dagegen Rellen sich vor allem als Betrieter ber besondern Interessen siehe auf; bie Erweiterung ber Macht ersheint ihnen als ein an sich würtiger Iwed; umbedentlich greisen sie, sobald es innen nüblich butt, frembe Gebiete an; in ber Ausbildung ber inneren Stärfe und außeren Größe bes Lankes sehe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wie Bapft Urban IV. feine Stimmung begeichnet 1262: "ad en quae Christianae fidei exaltationem et ipsius Romanae ecclesiae respiciunt, totis conatur viribus, — proximi laesionem abhorret, — metuit animae hinc peccatum.«

ne ihre Bestimmung und ihren Rubm. Benes find perfonlich ichwungvolle, milbe, religiofe Raturen, benen eine gefestiche Beschräufung eher lieb als guwiber ift. Diefes find Männer von angeborner Energie bes Willens einfeitig und nicht seiten hart; bie jeder wesentlichen Beschräufung spotten. Die erften mögen mehr ben mittlern, die zweiten mehr ben neuern Zeiten angehoren; boch sommen bie einen und bie andern in allen Zeiten vor.

Rachbem ber capetingliche Stamm in Ludwig X. einen gürften hervorgebracht hatte, ber als ein Muffer und Urbild aller religissen Sönige angesehen werden barf, so entsproß demielben zuleht noch ein Charafter der andern Urt.

Bon allen feinen Borfahren untericbied fich Philipp ber Coone burch gewaltfame Rudfichtelofigfeit. Huch bie frubern Ronige breiteten ihre Dacht aus, aber wie ein beutider Chronift fich ausbrudt, innerbalb ber ihnen gefesten Grengen; mit bem beutiden Raiferthum, an weldes mit ber Krone von Arelat porlangft einige Brovingen bes fuboftlichen Galliens gelangt maren, liebten fie in Frieben und Freundichaft ju leben. Philipp ber Coone magte es querft biefe Marten mit enticbiebenem Chraela qu burchbrechen, und jenfeit berfelben Befit ju ergreifen. bie Reinbieligfeiten bes beutiden Reides, bie bamit gewedt murben, und bie Bertrage, ble er brach, fummerte er fich nicht; er mußte ober fublte, bag er im Bunbe mit ber Ratur ber Dinge mar. Inbem er Lyon einnahm, grunbete er eln Berhaltuiß, bas an und fur fich weiter führte; bie einmal gebilbete Dacht jog bie fprachvermanbten Regionen mit unwiberfteblider Raturgemalt an fic.

Die fruberen Ronige hatten fich in ber Berbinbung

mit bem Papfithum gefallen; burch gegeuseitige Dienste haten sich beibe gestvert; Philipp ber Schöne machte sich Gewissen baraus, biesen alten Bund zu gerreißen. Ben untergeordneten Differengen ging sein Streit mit Bonisaius VIII. aus; aber sehr bald erhob sich berfelbe zu ben wichtigsien Fragen über bie weltlichen Rechte von Kom, welche bieser Papst mit hestigem Eiser verfoht. Der Konig sehte gleichsam einen Fluch barauf, wenn einer seiner Rachtommen in weltsichen Dingen eine andere Gewalt auf Erben über sich anerkenne, und siehe Bultwerdrennen, in welche ber Papst bie entgegengeseten Ansprücke aufgestellt hatte. Bonisaius bekam zu empfinden, was einer ber Rechtsgelehren bes Konigs ihm gesagt hat, das Aus funder Weben bei Mitgelied hate, was einer ber Rechtsgelehren bes Konigs ihm gesagt hat, das Aus funder Mortund ohne wahre Macht nichts bedeute.

Jahrhunderte lang hatte die Nation ihre besten Rrafte nach bem Orient gerichtet; allerdings gulest ohne Erfolg. Borlangs was Jerusalem in die Hand ber Saracenen murdgesallen, auch Coustantinopel hatte nicht fonnen behauptet werden; die Unternehmungen Ludwig des Heigen, die Plaine bes bluteberwandben Königs von Neapel, Carl von Anjou, waren gescheitert; endlich ward auch Prolemais von dem Cultan Alasforaf angegriffen; König Philipp der Schone weigerte sich, etwas für die Bertheibigung der Stadt zu thun, 1 er ließ sie rusig in die Hand war ben Mergenland nicht allein gleichgültig, sondern verbagt.

¹ Consideratis negotiis quae incumbunt, et rebus ut nunc se habentibus Schreiben Bapft Ricolaus IV. bei Reinasbus 1290. 9.

Bon ben jum Kriege gegen bie Ungläubigen gestifteten Ritterorben, wurde ber mächtigte, tapferfte, an bestien Bestehen sich noch eine Hoffinung zur Wiebereroberung bes heiligen Grabes Inusyfte, auf das gewaltsamste von ihm vernichtet. Wir untersuchen nicht die Mahrheit leiner Anslagen gegen die Templer, die Gerechtigteit seines Berfahrens; es ift uns genug, den Wechfel der Ibeen wahrzunehmen. Bon der Grabsammer der Templer hat man die Sage, daß alle Jahr in der Nacht der Aufgebung eine gewappnete Gestalt, das rothe Kreuz auf dem weißen Mantel, dassiblie erschein mit der Arage: wer das heilige Grad befreien wolle; "Riemand, Niemand" ist die Antwort, die ihm aus dem Gewölbe entgegenschallt, "denn ber Tempel ist gerschet."

Die Zeiten, welche von ben 3been ber allgemeinen Chriftenheit befebt wurben, waren vorüber; bie Guter, beren Ertrag jur Biedereroberung von Zerusalem bienen sollte, wurben eingezogen und in ben Ruben bes König-reichs verwandt.

Am meiften sommt es bei allen thatig wietenben Manneen barauf an, worin die Summe ihrer Gebanten liegt.
Aubwig der heilige lebte in der Bee der Chriftenheit; in
Philipp bem Schönen erhob sich der Gebaufe ber Krone
und bes Reiches über alles andere. Durch sein ganges
Dafein weht ihon der schneibende Lustung der neueen Geschicke. Die große Angast der Erlasse, in benen er richterliche, legistative und erefutive Gewalt vereinigt, 2 fest



¹ Die Sage stammt aus einer Mittheilung von Augustin Thierry ber. Martin Histoire de France V, 199.

<sup>2</sup> Guizet, Cours d'histoire moderne. Tom. V.

in Erfaunen; in alle Beziebungen bes Lebens bringt er mit bem Begriffe ber föniglichen Macht ein. Mus bem Barlament sonbert fich eine alles umsöffente administrative Behörde ab; ber Gesichtsbunkt ber Resigion weicht zurück; bie Rebe ist hauptsächlich von ben Rechten ber Majestät, Steueen, Steuerlammern, ber Bewilligung ber Steueringar von bem Anrecht ber Krone an alles Silber und Gold im Reiche, bessen Werts sie nach Gutbunken seiner will; von der Unabhängigfeit ber weitlichen Gewalt und ihren Bestynglien auch in gestilichen Hugen; von ber natürlichen Freiset, sieder Merlichen, Rablischen Bersammlungen; von ber natürlichen Freiseit aller Mersschien; ber Emancipation ber Velbeigenen.

Man begreift es, wenn biefer gurft in bem großen Dichter ber Epoche, Dante, ber nur in Anfdauung ber allgemeinen Freiheit und bem Bewußtsein hoberer Gesetbete, einen Biberwillen erregt, ber in tauten Tabel ausbricht, und wenn bagegen bie neue Zeit in seiner Regierung bie Morgenröthe ihres Tageb begrüßt.

Kaum aber war dieser Standpunst einer rudfichtslosen, sisoliten, nur auf das Staatsweien von Kranfreich selbst gerichteten Bolitif ergriffen, so trat ein Ereignis ein, woburch bas Land in eine allgemeine Berwirrung gestürzt und vollends auf sich selbst verwiesen wurde.

Im capetingischen hause war bie fonigliche Burbe iber immer von Bater auf Gohn übergegangen. Abslipp ber Schon hintetieß eine blübente Rachommenischaft; von seinen beie Sohnen aber hatte feiner mannliche Nachsommen; nachbem ber letzt von ihnen gestorben war, forberte ber Sohn seiner Tochter, Ebnard III., König von England, bie frausöfische Krone als sein Erbeifell.

Rraft beffelben Rechtes waren bie bortigen Lebensfürfentfumer, bie Kronen ber pprenaficen Salbinfel, bie eiglifche Arone felbft vererbt worben. Gbuard III. ließ feinen Anfpruch von ben englifchen Rechtsgelehrten untersuchen, und unternahm, burch beren Enifcheibung bestärft, ihn gu verfechten.

Dagegen hatte sich in ben deutschen Fürstenthumen bei manntiche Erbsolge burch bie Berbindung ber Antiegewalt mit bem Landbests immer in lebenbiger Beltung er-halten; auch in Frankreich hatte man sie bei ben letzen gällen, wo die Arone von einem Bender, mit Anoschluß ber Söchter besselben, an den andern übergegangen war, beobachtet; boch war das mehr durch Bertrag, — nicht ohne Bergutung — als durch geseichte Anerkennung gesicheben; darüber, ob nicht an Stelle der Mutter der Sohn einterten durch, ob man von ber herrichenden Linie auf ibre Eeitenverwandten übergugehen das Recht habe, fonnte immer gestitten werden.

Bei weitem mehr jedoch als die rechtliche fam hierbei bie politifche Seite ber Frage in Betracht. Man untersincht nicht, od die fonigliche Autorität mehr Erbe sei eber mehr Amtsgewalt; entischeibend war, baß bie Aufpriche mehr Amtsgewalt; entischeibend war, baß bie Aufpriche

Rante, frangofifche Gefdicte. 1.

¹ Stás seausa fontalises ber Strige begindnet Svimid V sprogenitorum nostrorum ac nostrae hereditatis et iurium ad coronam Francise detentionem iniustam, quam profecto causam progenitor noster inclytissimae memoriae Eduardus per se et maximum consilium suum, magnae conscientiae viros in iure divino et humano summe instructos, penes quos maxima sapientia viguit et quibus factum recens erat et ad oculum patuit, iterum atque iterum examinari jussit ac omni remoto scrupulo pro parte sua didiciti fore iustam. Lettres des rois ed Champollion II, 300.

auf die Krone an einen Fürsten frember Nation gelangen sollten; die vornehmsten herren, die Nairs und die Barone von Frantreich blieben babei fieben, sich nicht unter die Gewalt ber Engländer bringen zu lassen; is bielten in biesem Kalle au bem beutschen Erbrecht sest — sie bezeichneten es als das salische — weil es ihnen ihre eigene Selbsständigkeit verbürgte. Sie erkannten ben nächsen Seltenverwandten, Philipp von Balois, au. Nicht ohne blutige Kämpfe aber fonnte ihre Intschefen gaten betweben.

Als Ebuard zu feinen Jahren gefommen war, und fein Recht auszuführen fich enticließ, welche verberbliche Schläge fat er da bem Abel und bem herrenstande von Krantveich, bie feine Krertschaft verschmäßten, beigebracht.

In ber Schlacht von Greffy find 11 Pringen, 80 herren, 1200 Ritter umgefommen; in ber Schlacht von Potiters gerieth König Johann, ber zweite vom haufe ber Balois, ben sein Bater ferbend ermacht hatte, nicht von bem Kriege abzulaffen, in welchem er eine gerechte Sache habe, tapfer sechtend seihn bie hand seiner Keinber es gab menige vornehme Haufer, bie nicht einen Tobten zu ber flagen, ober einen Gesangenen loszutaufen gehabt hatten. Auch zur See waren bie Engländer in einer großen Schlacht Much zur See waren bie Engländer in einer großen Schlacht meiner englischen; sie eroberten Calais und machten es zu einer englischen Solonie.

Richt allein bie in ber Welt vorhertschenbe und aggreffibe Stellung, welche Rantreich bisher einnahm, warb bierburch verandert; auch auf bas Innere üben ber Krieg und feine Folgen eine gersehnde Wirtung aus; fie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Continuator Guilielmi de Nangiaco »non aequanimiterferentes subdi regimini Anglicorum« II, 83.

gehörten gleichsam baju, um eine neue Macht, bie in ber Stille vorbereitet, wen allen in ber Tiefe wirfenten Clementen unterftubt, ben herren und bem Abel jur Seite getreten war, — bie Macht ber Siabte — vollende ju entbinden und ju politischer Erhebung aufzurufen.

Es ift ein Brrthum fruberer Darftellungen, bas Emportommen ber ftabtifden Genoffenichaften in Frankreich bem Konigthum gugufdreiben. Die Bewegung, aus ber fie bervorgegangen fint , ift urfprunglich und autonom; in bem norblichen Franfreich fo gut, wie in Italien und in ben Rieberlanten. Aber bie Ronige von Franfreich haben bie Communen von Unfang an in ihren Cout und Frieben aufgenommen, und ihnen bie erworbenen Freiheiten be-Die Stabte haben bagegen bie Schlachten ber ftātiat. Ronige geichlagen und in ihren Bermurfuiffen mit ben Großen ihre Partei gehalten. Dit Bergnugen pflegte Lubmig ber Beilige in feinen fratern Jahren bavon gu ergablen, wie einft mabrent feiner Minberjabrigfeit, ale er auf ber Reife nach Baris in ber Rabe biefer Ctabt von ben emporten Großen bebrobt mart, bie Bevolferung berfelben aus ben Mauern hervorbrach, und ihn gegen febe Befahr beidutte. Bhilipp bem Schonen find fie in feinen Kriegen mit bebeutenben Gelbaablungen zu Sulfe gefommen; fie haben fich nicht allein Berbrauchofteuern gefallen laffen, fonbern auch Ginfommeufteuern von anfehnlichem Ertrag verwilligt. Er fah fie gern in befonbern Berfammlungen, um fich; in jenem feinem Streite mit bem Bapft, ale es ihm barauf aufam bie Beiftimmung ber vereinigten Ration ben romifchen Aufpruchen entgegengufeben, jog er fie au bie Reichstage; und bier unterftusten fie ibn mit enticbiebenen Erflarungen; ihr Chrgeis nahm Partei fur bie volle Uuabhangigfeit bes Konigreichs.

Wenn bald barauf in ber allgemeinen Reaction ber Provingen gegen bie flebermacht ber Krone, welche nach bem Tobe Phillipp bes Schönen eintrat, ben herren und bem Abel nicht gerings Jugestandniffe in ber Form von Provingialcharten gemacht werben mußten, so erlangten bamals auch die Siddte ein großes Recht: bie Betigniff, sich gur Bertheibigung ber Rechte bes Königs und ber iber zu bewassen.

Ueberhaupt fiellten fich im vierzehnten Jahrhundert bie beiben Clemente unserer Staaten, das seubalistische steratdische und bas fichtische vopulare fampigeruftet einander entgegen; wie auf bem gangen Continent, so auch in Frantreich. Und biese große Parteiung nun trat mit bem Erbsolgestreit in Beziehung.

Es waren besondere bie herren und Großen, durch weiche die Krone an das hand Balois, welches fich von ieher auf ihre Seite gehalten hatte, oder an ihrer Spige erichienen war, überging. Eine der erfen Unternehmungen bes neuen Königs war, dem Grasen von Flandern in dem Streite mit seinen Städten zu hüsse zu semmen. Er hatte dabei die bestimmte Absicht, die schon allenthalben gabende fabtische Bewegung nicht auch in Frankreich eindringen zu lassen.

¹ Chronicon comitum Flandriae bei €met: Collection de chroniques Belges inédites I, 203. Consilium fuit omnium, quod rex illue exercitum mitteret in adiutorium comitis Flandriae ad domandos rebelles, ne si terminos suos exirent attrahere sibi possent communitates alias Picardiae et Franciae et sic magnam confusionem facerent nobilibus atque regno. Dagegen aber ergriff Chuard III. Die Partei ber ftanbrifchen Stabte, und von biefen warb er noch befonbere bagu angetrieben, feinen Anspruch an bie Krone von Frankreich geltend zu machen.

Die Riederlagen, bie er ben Frangesen beibrachte, batten ben gwiefadem Ersolg, im Bolte Ungufriedenheit mit ber bischerigen Regierung und ihrem Berfahren,
won dem man das Unglich herteitete, hervorgubeingen, und
ben Abel, auf dem sie beruhte, durch so mörderische Bertuste verfönlich gu ichwächen. Nach der Schlacht von
Boitiers, in der auch seine Tapserteit zweiselschaft geworden
war, brach in Brantreich eine Entzweitung aus, die eigentlich
niemals wieder beigelegt worden ift.

In ber Berfammlung norbfrangofifcher Stanbe, welche Mittel gur Fortfegung bes Rrieges und gur Befreining bes Ronias ausfindia machen follte, mart ein Ausschuß niebergefest, in welchem bie Burgericaften fo ftart reprafentirt maren, wie bie beiben anbern Stanbe gufammengenommen, und ber por allen Dingen ben Berfuch machte, Die Regierung bes Reiches umguwanbeln. Ueberaus merfmurbig ift ber Umfang ber Rechte, ben bie Stanbe unter ber Leitung bes Musichuffes forberten. Untheil nicht allein an ber Erbebung ber von ihnen bewilligten Muflagen, fonbern auch an ber Auszahlung ber baburch einfommenben Gelber; bie Befugniß fich auf einen bestimmten Tag ju verfammeln, ohne berufen ju fein; Befebesfraft ber von ihnen gefaßten Befchluffe; Berbeigiehung ihres Musichuffes ju ben Berhandlungen über einen Rrieg ober einen Stillftanb ber Baffen. Go vollfommen und umfaffent war bie 3bcc eines ftanbifden Regimente, bas man in ber Ditte bee

vierzehnten Jahrhunderte unter popularem Untrieb in Frantreich einguführen fuchte.

Aber weber Zeit und Umftante, noch bie Gefinnungen ber Nation, noch auch die Subrer felbst waren bagu augethan, etwas zu erreichen.

Die Saltung bes vornehmften Sauptes ber Bartei, Robert Lecog, zeigt eine burch und burch factiofe Ratur. Gein Ginn mare gemefen, einen anbern Bringen von Beburt, Carl von Navarra, ber ebenfalle einen Erbanfpruch ju haben behauptete, jum Ronig von Franfreich ju machen, und an beffen Ceite ale Rangler bie Bewalt in bie Sanb ju nehmen. Lecog bat bereite gefagt, bag es ben Stanben erlaubt fei, einen Ronig abgufeben und bie Ehronfolge gu veranbern. Bunachft ließ er ben gewaltsamften Unternebmungen gegen bie bestehenbe Regierung ihren Lauf. Gin großer Theil ber Barlamenterathe wurde verjagt, ber Reche nungehof umgestaltet; bie vornehmften Rathgeber bes Dauphin, ber bie Stelle bes Ronige vertrat, zwei Darichalle, find enblich burch eine emporte Menge, Die unter ber Fuhrung bes vornehmften ftabtifchen Magiftrate, Etienne Marcel, in ben Ballaft einbrang, por feinen Mugen getobtet worben. Wer wollte in Abrebe ftellen, bag bie Stabte gerechte Beichwerben hatten? Aber ihr gewaltsames und ruchlofes Gebahren ftellte fich ihren eigenen Bestrebungen in ben Weg und ermedte in ihren Gegnern bas Befuhl eine guten Cache ju verfechten.

Da ber Angriff jugleich gegen bie Autoritat ber Krone und gegen bie Borrechte ber herren und bes Abels

<sup>&#</sup>x27; Articles contre Robert le Coq, mutgetheilt von Deuet b'Arq. Bibliothèque de l'école des chartes II, 378. Art. 82.

gerichtet war, fo bilbete fich swiften beiben bie engfte Berbinbung aus; ber Dauphin, vom Abel unterftust, bebielt ben Sieg und Die frubere Regierung ftellte fich ber. Wenn es nicht fogleich ju einer gewaltsamen Bergeltung fam, fo war bieß allein bem Daupbin zu banten. Balb nach bem Frieden von Bretigny, beffen Reftfebungen, bem Unglud ber Chlachten und ber Bermirrung ber innern Buftanbe entiprechent, ein Drittheil von Kranfreich an Chuard III. übertrugen, bestieg er felbft unter bem Ramen Carl V. ben Thron, und richtete bann alle feine Bebanfen auf bie Bieberherbeibringung bes Berlorenen, bie ohne innere Rube unmöglich mar. Er verftant es gang, bie entgegengefesten Barteien an fich gu feffeln, wie ben 2bel und bie Capitane, jo nicht minber bie Stabte. Bielen Stabten hat er Freibricfe gegeben; viele find ju ihm übergegangen; feine ift von ihm abgefallen. Die Beisheit bes-Ronigs, bas große Bert, in bem alle gemeinichaftlich begriffen maren, und welches gludlich fortidritt, bielten bie Begenfage fo lange er lebte, nieber.

Ronig Carl V. von Frankreich war ein Mann, ber in ben Sabren, welche sonit bie ber mannlichen Kraft find, einen balbigen Tab vor Augen fab und nicht felber in ben Krieg gog, — er hatte bas Schlachischwert nicht mehr führen tonnen — aber burch einen nachbenkenden, finnreichen Geift glangte, wie bie Ausspruche beweifen, bie von ihm im Gebachfinft find, und ber es gang verftand, bas Uebergewicht bes varertänbifchen Gebantens festgubalten.

Co wie fein beruhigenber Ginfluß verfcwunben war, brachen bie alten geinbfeligfeiten, von bem allgemeinen Ginne bes Jahrhunderts angeregt, auf bas heftigfte hervor. Die letten Sahrzehnte bes vierzehnten und bie erften bes füufzehnten bewegten fich in steten Auctuationen ber öffentlichen Gewalt und bes öffentlichen Geiftes.

Es war nicht eine unbebeutende Frage, über welche ber Streit fich wieder erhob, sondern eben bie, welche für bie innere Berfasung europäischer Länder vielleicht bas größte Gewicht von allen hat: inwiefern eine periodische Steuerbewilligung der Stände erforderlich ist; denn daran fnubjen sich bie meisten anderen Rechte der faudischen Berfammtungen. Die Frangosen jener Jeit ergriffen sie mit dem lebendigsten Cifer. Paris und die übrigen Städe widerseighen sich ber Hoben und bie übrigen Städe widerseighen sich ber Hoben und und bie übrigen Städe widerseighen sich der Hoben und bie übrigen Städe widerseighen sich ber Hoben und mberufungen, und es sam darüber zu einem Aufruhr, in welchem alle Leidenschaften entbraunten und sogar das Eigenthum gestäbetet wort.

Richt fo gang ichtecht berathen war ber frangsfifche Met, ber fich um ben Regenten bes Reiches ichaarte, wenn er seine Waffen guerft nach Klaubern wandte, wo ein großer Gewerbreibenter ben Grafen ber Regierung beraubt hatte, und ber Geerd ber gangen Bewegung war. Allerdings lag fur ben Abel auch eine große Gefahr barin. Ware es ber frangbifchen Ritterichaft gegangen, wie ber öfterreichisch-schwiebel Brankeichen Krankreiche erfolgen fonnen. Schon bachte bie Parifer Bevöllerung bas seite Saus bes Leuver und bie noch im Bau begriffene Baifle gu felte faus bes Leuver und bie noch im Bau begriffene Bafille gu ichtelien.

Aber bie Entischeidung ber Maffen fiel in Flandern gu Guuffen bes Abels aus. Er erfort bei Boesbefe (23. Deb. 1382) einen vollftänbigen Sieg und unterwarf jene Landischut iften herren. Bet bem Beginn ber Schlach hatten

fich, ale bie Reichefabne entfaltet murbe, Die bichten Bolfen ploblich getrennt und bie Conne mar aufgeftiegen; ber Abel glaubte barin ein Beichen bes unmittelbaren gottlichen Chuges gu erfennen, er brachte bie gabne mit Feierlichfeit und Devotion nach St. Denne gurud und wentete fich bann gegen Baris. Sier batte Alles ben Duth verloren. Die Chreubezeigungen ber entgegenfommenten Burgericaft murben bon bem Ronig nicht angenommen, benn allguichwer habe fie bas fonigliche Saus beleibigt. Barrieren murben niebergeriffen, Die Thore aus ben Angeln gehoben , bie Baffen mußten abgeliefert merten; bie eifernen Retten, mit benen man bes Rachts bie Etragen fperrte, mur: ben weggeführt, bie Baftille bagegen vollenbet; bie ftabtifchen Freiheiten, befouters bas Recht, ben Prevot bes Marchanbe und beffen Schöffen ju mablen und jebe juriebictionelle Befugnig gurudgenommen. Unter bem Schall ber Erompeten murben bie alten Taren auf ben Berbranch wieber abgefundigt, Riemand magte, fich ihrer Erhebung ju miberfegen; ber Gebante tauchte auf, bag ber Ronig bas Recht habe, Die Steuern mit berfelben Unbefdranft: beit zu bebanbeln . wie feine Domanen; wenu man nicht magte, benfelben mit Festigfeit auszusprechen, 1 fo bielt

¹ 20te Chronica Caroli sexti (Chronique des religieux de St. Deuxy) sijefit be sentempte Darlet, rvidit i§6 miet amit tentifi sub I. p. 242. Quae (subsidia) quamvia occasione sopiendarum guerrarum et reparatione editiciorum regiorum forent nuper introducth hucusque a tempore Caroli defuncti sine populari consensu ut antiquitus fiebat persoluta. Quidam ipas subsidia non modo iterum repetenda sed et deinceps sicut merum dominium et coram regis iudicibus dignum durebant tractanda. 36 miette arriferm Machevar, at § 28. Feliblen histoire de Paris I. 639, 94 regis

man boch auch feine neue Bewilligung für nothig; eine lange Reihe von Jahren hindurch find allgemeine Stande nicht wieder beisammen gewesen.

Im Jahre 1337 hatten bie Stabte, in ber Stanteversammtung verhereschend, einen Anlauf genommen, die
gange Regierung in ihre Sande zu beingen; im Jahre
1382 wurden sie ihrer municipalen Rechte beraudt. Wie
die Erfolge, so wogten die Meinungen fin und wieder.
Schon damals ift zuweilen die Leher verfündigt worden,
daß eine Regierung ohne die Beiftimmung bes Boltes
Richts vermöge, 'b bald barauf die entgegengesehte von der
urspringlichen Berschiedeuhgelt der Stadte und 'der Noch
wendsfeit, jeden auf seine Sphäre zu berschwänen. Gine
Beitlang brang die Meinung durch, daß man Tyraunen
töbten bürse; dann ward ber vornehme Berstündiger berselben
verurtheitt; später sam bei dem Bechsel der Parteien die
erste Theoreie wieder zu Geren.

Auf bie Entzweiung von Oricaus und Burgund, bie an fich aus gang anderen Antaspien entsprang, wirften auch beie Streitfragen ein; bas haus Oricans und bie Armagnach vertraten bie zuseht siegerich gebliebene Ritter:, schaft; ber herzog von Burgund, ber jeht zugleich Graf von Kanbern geworben war, nahm sich ber fabtischen Rechte an. Unter bessen führlig wurden ber hauptstabt im Jahre 1409 ihre mugleipalen Rechte gurtungsgeben, die

Stelle vor sich hatte, auf das Wort non modo repetenda legen. Man dachte sie nicht allein zu ernenern, sondern auch durch diese Bewilligung zu erhöhen. Dies würbe leicht einen allgemeinen Aufruhr hervorgebracht haben.

<sup>1</sup> Reges regnant suffragio populorum.

Einwohner burften fich wieber bewaffnen, ihre Schoffen felbft mablen. Gine Milig, bie hauptfachlich aus ben erblichen Inhabern eines großen Gewerfes beftanb, erhielt bie Berrichaft bes Saufes Burgund und ber bamale in ber Stadt pormaltenben Raction jugleich aufrecht. Raum perfucte ber Sof fich ihrer ju entlebigen, fo brach eine Emporung aus, in welcher bie por 30 Jahren niebergebrudten 3been wieber emporbrangen. Gine Orbonnang marb entworfen, welche unter Unberem bas Bringip ber Bahl in bem Berichtemefen einführen, bas Jagbrecht beidranten und überbaupt bie verschiebenen 3meige bes öffentlichen Dienftes im popularen Ginne umgeftalten follte; Ronig und Bringen mußten fich, bas Abzeichen bes Aufruhre ben meißen Sut tragent, nach bem Suftigvallafte perfugen und fie ale Befet verfündigen. Buweilen erfcheint ber Wechfel ber Ereigniffe auch in untergeordneten Berfonlichfeiten. Gin Menich, ber im Jahre 1357 bei ber Ermorbung ber Maricalle gemefen, warb 1382 bafur bingerichtet; im Jahre 1413 tritt ein alter Mebicus an ber Spige ber Unbanger von Burgund auf, von bem man fagte, er habe in fruhefter Jugend an jenem erften Aufruhr Theil genommen. weiße Sut war bas von Flanbern im Jahre 1382 herübergetommene Beichen ber Emporung. Und fo ging bas ferner. Gine Beitlang befanben fich bie Urmagnace wieber im Befit ber Berrichaft und übten fie mit großer Bewaltfamfeit aus; i. 3. 1418 erhob fich bie Burgerfchaft und nahm bie graflichfte Rade an ihnen. Bolf weibete feine Mugen an ben gufammengebunbenen Leichen ber Bewalthaber, benen es bisber batte geborchen muffen.



Inbem aber mar ber englische Rrieg wieber ausgebrochen, und ein Moment trat ein, wo alle biefe Fragen, fo wenig fie urfprunglich mit einander gemein hatten, in einander aufgingen. Die Rittericaft erlitt abermale eine jener morberifden Rieberlagen, wie fie bie Englanber in biefen Rriegen ben fturmifc anbringenben Frangofen beigubringen pflegten; bei Agincourt follen 8000 Cbelleute geblieben fein. Bwifden ben Bringen von Beblut entbraunte bie Buth ber Faction beftiger ale je. 216 Sergog Johann von Burgund auf ber Brude von Montereau, in Begenmart bes Dauphin erichlagen mar, hielt es ber Cohn bes Ermorbeten fur gerechtfertigt, wenn er fich von bem Bringen lodiagte und ben Bertrag pon Tropes permittelte, nach welchem Beinrich V. von England als funftiger Ronig und fogleich ale Regent von Franfreich anerfannt murbe. Unter bem Ginfluß bes Bergoge trug bie Stabt Baris fein Bebenten, biefem Bertrage beigutreten; von ben Ditgliebern bes Parlamente, ber Uniperfitat und ber Beiftlichfeit, hauptfachlich allen ftabtifchen Magiftraten murbe er in feierlicher Berfammlung burch lauten Buruf angenommen. Die mar, feit Bhilipp Muguft, ein Ronig in Baris beffer empfangen worben, ale Beinrich V. bei feinem Ginguge empfangen murbe; bas Bolf begrußte ibn mit bem freubigften Soch; auch bie versammelten Stanbe nahmen ben Bertrag an und unterwarfen fich ben neuen Gelbforberungen. Rur in Berbindung mit England glaubten bie Frangofen ibrer ftanbifden und ftabtifden Gerechtsame ficher zu fein. 3brer

<sup>&#</sup>x27; Comme si le monde eut du offre sont renouvellé et estably en perpetuelle et permanente felicité. Chastain: Chronique du duc Philippe 64.

politischen Celbständigleit gedachten fie nicht. Durch eine Urt von Rechtsgang warb ber Dauphin seines Unrechts an bie Krone verluftig erflart.

Der autwortete bei der Rachricht, er appellire von biefem Urtheil an. die Spige seines Schwerte. Es war schon etwas, daß er sich auf sich seibst verließ, bod batte ihn sein Schwert, wie er es damals sibrte, allein schwertet, wie er es damals sibrte, allein schwertettet; er mußte sich erst von der mit Blut bestudelten Kaction der Armagnacs trennen, die ihn damals umgab, wenn er wirklich Konig von Franfreich werden wollte.

hierauf fant er bie mannichfaltigfte Unterftubung.

Die erfte gemährten ihm die Großen, die allmählig ich wieder mit ihrem König verbanden. Es waren der Oraf von Anjon und Provence, in dessen Bertwantlischif der König getreten war, der Herzog von Bretagne und bessen abstend wird bestehe Beiten Beitritt der englischen Sache das Königerich verschafft hatte, dessen Rudtritt ihr dasselbe wieder entreißen mußte. Sie wurden nach und nach Alle inne, daß ein einheimischer König ihnen des en der einheimischer König ihnen bessen und das ein fremder und bessen Settle und eine fremder und bessen Settlevertreter.

Dann aber waren die Sohne ber bei Agincourt Geeinem zu mannlichen Jahren gefommen und schloffen fich ihrem natürlichen Fürften an, um ben Tob ihrer Bater zu rachen und bie verlorenen Plage wieder zu erobern.

Endlich tauchte aus bem unterften Stante, ben Arbeitern bes Landes, bie wunderbarfte Ericheinung auf: bie Jungfrau von Drieans. Um fie nur einigermaßen gu versteben, muß man sich erinnern, wie bas Saus ber iranzösischen Könige, die Royaur de France und die Kroue der Klifen von der Sage verherrlicht wurden: in dem Gebiete des Ergbischums von Rheims, wo so viele Kirchen dem heiligen Remigius gewiddent find, wie denn die Jungirau selbst in einer von ihnen getausst. worden, galt das Recht des gesaldten Königs als eine unmittelbar göttliche Institution. Jeanne Darc erwedte dies Religion des Königshums in den Massen, doch wuste sie wohl, das die Ueberzeugung allein nicht genüge. Man machte ihr einst den Einstutt, wenn Gott das Land von den Kriegsleute thun; sie antwortete mit tressenden Geist: die Kriegsleute werden streiten, dann wird Gott den Sieg geben.

Langit icon maren auch bie Einwohner von Baris ber englischen herrichaft mube; nach bem Uebertritt von Burgund fehrten fie ebenfalls ju ihrem angeborenen könig gurid.

Eine große Sandlung ift, baß Carl VII., ale er wieber Meister ber Stadt geworben war, feinem seiner alten
begner etwad ju Leibe that. Seit einem Safrhunbert
hatte ber abwechselnde Sieg ber Parteien bie Sanptfabt
und bie Provingen mit wechselseitigem Mort erfüllt. Dießmal hutete man fich, eine Partei wieber burch bie andere
ausguschöfen, und Gewalfameiten zu verfchagen, welche bie
alten Stürme herausbeschwören fonnten.

Wenn bie innere Entzweiung burch bie Einwirtung ber englischen Ariege so höchst gefahrlich geworden war, so trug ber Gegensah gegen die Herrichaft ber Englander auch dazu bei die Berschung herbeizuführen. Alle Stande, von bem oberssen bis 30 bem niedrigsten wirten zusammen,

um bas Königthum herzustellen, bas fich nun aus bem tiefften Berfall, Alle schützend und umfaffend, wieder erhob.

Berweiten wir noch bei biefem großen und rettenben Momente, in welchem bas um fein Dafein tampfenbe franjöfische Sonigthum zugleich zu einer sesteren Organisation für bie Folge gelangte. Die Mittel bes Kampfes wurden wie in andern großen Zeiten zu nationalen Infiintionen.

Die pragmatische Santlien, zu ber fich ber Konig und ber Elerus bamals wereinigten, barf nicht bloß als eine Acre bes gestischen Rechtes angesehen werden; sie war vielmehr bie Bollendung früherer Maßregein, durch weiche ber König und bie ihm anhangende Gestistichkeit bem Ginfluß bes Papfies, ber ben Englandern und Burgundern zu Statten fam, zu begegnen suchte.

"Die Erfahrung zeigte uns," sagt Sonig Carl VII., '
"baß Papft Martin bie Prästaturen und anderen auschntichen Befründen unseres Lönigreichs an Fremde vertieh,
so wie an solche, welche die Partei unferer Gegner hielten;
mit dem Rath einer Bersammtung von Brästaten, Geistlichen und angesehnen Lasien haben wir darauf verordnet,
daß Niemand in unserem Reiche zu einer Pfründe gelangen
solle, wenn er nicht aus demselben gebursig und uns zugethan ist; ader auch der solgende heitige Bater (Eugen IV.)
werließ Zag für Tag Pfründen unferes Reiches an Menchen, die uns unbesannt, teine Eingeborene sind und
auf der Seite unserer Keinde stehen." Es sonnte nich



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lettres de Charles VII., par lesquelles il ordonne, que nul ne sera reçu aux bénéfices ecclesiastiques, s'il n'est du royaume, et affectionné au Roy, 10 Mārz 143½, Ordonnances XIII, 178.

weit fubren, biefe Bestimmungen nur einfach au wieberholen; um bas Uebel grundlich ju beben, trat ber Ronig bem bamale versammelten Concil gu Bafel bei; bie Befchluffe beffelben ju Gunften ber Lanbesfirchen entfprachen gang feinem Beburfniß und feinem Ginn. einer großen Berfammlung ju Bourges im 3abr 1438. bei ber fich 5 Ergbifcofe. 25 Bifcofe und viele anbere Beiftliche nieberen Ranges einfanden, murben biefe Befcluffe mit geringen Abanberungen angenommen und ju einem Befet jufammengefaßt, bas man mit bem feierlichen Ramen ber pragmatifchen Canttion bezeichnete. Bor allem wurde ben frangofifchen Rirchen bas Recht ber freien Bablen gurudgegeben; 1 wie bie Stimmung ber Ration nunmehr mar, brauchte man nicht ju furchten, bag fie auf Gegner bes Ronige, Unbanger feiner Feinbe, fallen murbe. Der Biberfpruch gegen bie pecuniaren Unforberungen ber romifchen Curie, ben Philipp ber Schone einft erhoben hatte, fonnte nun erft auf ben Grund allgemeiner Beichluffe einer Rirchenversammlung burchgeführt werben. Gben bas mar fur Rom bas empfinblichfte, baß in fircblichen Dingen Festsehungen getroffen murben, ohne ben Bapft. Alles ichloß fich, wie ber Rampf es forberte, in welchem mau begriffen war, an ben Ronig.

Mit ber Aufstellung ber Beiftlichfeit im gallicanischen Sinne fiand bie Erneuerung bes Parlamentes in genauem Busammenhang.

Carl VII. hatte bas Parlament zu Paris, bas von bem herzog von Burgund eigentlich neu eingerichtet wurde

' Es ist bas Decretum de electionibus 12te Seffion bes Basser Conciss.

und bem euglischen Konig ben Gib ber Treue leistete, niemals anerkanut. Aus ben treu gebliebeuen, zu ihm gefüchteten Mitglieben bilbete er sich fein Parlament zu Beitiers; nach bem Siege führte er es nach Paris zurüd. In biesem sah ern Sten ftarten Arm seiner Gerechtigleit." Und wie bieß num in jeder Beziehung die alten Grundsie bet ertanglischen Rechtebpsiege erneuerte, so hielt of auch die ihm feit Philipp bem Schönen ertheilten Berechtigungen in Bezug auf geistliche Dinge sest und nahm eine sehr tropige Stellung ben Ansprücken bes römischen Sosies gegenüber ein. Der römische Bische, sogt Pius II., bessen Pfarre die Welt ift, hat in Frantreich nicht mehr Gerichtsbarfeit, als das Parlament ihm bewilligt; sogar ben gestlichen Censuren glaubt es ben Eingang ins Königreich versagen au können.

Inteffen zeigte fich vor allen Dingen nethwendig, die Berwaltung und ben Gelthausbalt einigermaßen berzustellen. Ge war nun so weit gefommen, daß die foniglichen Domainen großentheils von Pervatleuten eingenommen, ober ihnen verliehen, nichts mehr ertrugen; die Bauten der Schlöser sonnten daraus nicht mehr bestirtten, werden. 1 Die Steuern, welche die frührern Könige aufgelegt, hatte Gart VII., um die allgemeine Gunft nicht zu verlieren, wenn auf der englischen umd der burgundischen Seite that man basselbe, — geradezu sallen lassen miffen. Gr war auf die spärlichen und unsscheren Bewilligungen er Etände, tie ihm noch getreu geblieben, angewiesen. Aus diese finangiellen Unerdnung und der Ottmangel entsprang

I King and Charl

Préface aux ordonnances Tom. XIII p. LXX. Rante, frangofifche Geschichte. 1. 5

bie Eigenmacht ber Rriegebanten, welche bas Reich erjüllten. Wie oft haben Capitane, bie fur ben Konig fochten, bie Befeble feiner Marfchule gurudgewiefen; wie oft haben fie fich hinter ben Mauern ibrer Bestungen bie ichnöbeften Gemaltthaten erlaubt. Juweilen haben sie erft aus ben Granzen verjagt werben miffen, um fur ibre Rudtehr wirfliche Dienste zu leiften.

Carl VII. fuchte junachft ihren Aunteungen baburch ein Biel ju feben, bag er ihnen in ben Begirfen, bie fie inne hatten, bestimmte Einftinfte ober boch Raturallieserungen sur Mund wir ber ber berichaftie; es war wie eine Branbichahung; bie sont unvermeiblichen Kriegsbebrang-niffe wurben burch recelmäßige Leifungen aberfauft.

Im Jahre 1439 brachte er es aber qu einer ahnlichen Einrichtung für das gesamte Reich, die dann ausselch eine hobe politische Bedeutung gewann. In einer Berfamtung gu Orleans, bei der wir Abordnungen der Herges von Orleans, Burgund, Bretagne, des Grassen von Armagnac und der Etabl Paris sinden, der überzeugte man sit mach ber Etabl paris sinden, der überzeugte man sich bedurfte, nicht im Jaum halten fonne, wenn man sie nicht regelmäßig besolde und einem einigen Oberbeschel unterorden. Es war eine der größten Beranderungen, wenn nun auf den Rath, wie es in der Urfunde heißt, der Beingen und Barone, Kalaten und Gesstlichen, debelleute und Leute von den guten Stablen, eine Ordonnang ertassen werden konnte, die die festigen. Debonnang ertassen werden konnte, die die her Debonnang ertassen werden konnte, die diese festigen.

Lellres de Charles VII. pour obvier aux pilleries et vexations des gens de guerre 2. Nov. 1439. Ordonn. des rois de France XIII, 306.

beinabe unabhangig geworbenen Großen leifteten wirflich barauf Bergicht, ohne Erlaubniß bes Ronige Truppen gu halten, und fprachen bemfelben bas ausschließenbe Recht gu, Capitane au ernennen, bie bann fur jeben Unfug, ber von ihren Compagnien verübt murbe, eben ihm verantwortlich fein follten. Gie ließen fich in ber That verbieten, Zaillen eigenmachtig auf ihre Unterthanen gu legen, ober bie vom Ronige aufgelegten ju erhoben ; tem Ronig murbe ju bem 3mede ber Truppenbefolbung bie Erhebung einer allgemeinen Auflage eben fo gut bon ben Unterthanen ber Großen, wie in ben unmittelbaren Gebieten augestanben. Man barf es ale gewiß anfeben, bag bie pornehmiten pon ben Berren burd Buficherung von Gelbenticabigungen gu ihrer Radgiebigfeit bewogen murben, auch lagt fid nur fo ber fur bie Bahl ber Truppen unverhaltnismaßig hohe Betrag ber Taille erflaren, 1

Sierdurch befam nun ber Gelbhaushalt eine vollfommen andere Gestalt. Der König nahm an, ba bie Milis immer bestehen sollte, daß auch die Bewilligung auf immer geschesen sei, und traf seste und durchgreisende administrative Einrichtungen. Unmittelbar nach bem Giege hatte eine Bersammlung der brei Stände auch die her selbste eine Bersammlung der brei Stände auch die her selbste der Untergreiche der Mussen bertauten Ein's der Gommunen traten sonigliche Beaute, die jenen Ramen auch munen traten sonigliche Beaute, die jenen Ramen auch



Gemines verifiert es 1, 384 austridifié, Der veritainifié @elaubte Brevijan fight in jeiner Medatien von 1502 ber Mußablung bes Ginfemmene bie Weste faigar, soli quel danaro il re paga la pension ordinaria di Signori, come ordino Henrico VII.« (veridrichen fit: Carte).

ferner fuhrten. Die Schahmeister von Frantreich — ber Ertrag ber Domanen galt ursprünglich als ber Schah — mit ber herbeibringung bes Bertorengegangenen beauftragt, befamen einen sebr umfassenden Wirtungsfreis. <sup>1</sup>

Carl VII. nahm auf bas Berhaltniß einzelner Brovingen, ober auch bas Berbienft, bas fie fich um feine Cade erworben batten, fo viel Rudficht, bag er fein Softem nicht in aller Strenge bei ihnen geltent machte. Bon ber Broving Langueboc, bie ibn am meiften unterftust batte, nahm er ein Mequivalent fur bie Steuern an und bewilligte ihnen auch mit Bezug auf bie Berichiebenbeit bes geltenben Rechtes ein befonberes Barlament ju Touloufe. Es ichien ihm genug, bie und ba bie alten Privilegien ju erneuern; auf bie Forberung, allgemeine Stanbe ju berufen, ging er nicht ein; benn bon angesehenen Manuern werbe er erinnert, bag bas nur unnothige Roften veranlaffen murbe, ber Bunich bes ganbes gebe nicht babin, es fei gufrieben. Schon bei einem englifden Mutor bes fiebgebnten Sabrbunberte finbe ich bie Bemerfung2, bag bie Ctanbe von Franfreich ju großer Bebeutung gelangt fein murben, wenn fie fich in biefen Rriegen ber Krone angeschloffen batten. Wenn nicht ohne Untheil ftanbifder Berfammlungen, fo gefchah es boch hauptfachlich in Folge ber Eroberung und ber bamit gu= fammenhangenben Rothwenbigfeiten, bag bie monarchifchen Einrichtungen bas Uebergewicht erhielten; Die Grundung

Lettres portant règlement sur les fonctions et pouvoirs des trésoriers de France. 12. Muguft 1445. Ordonnances XIII, 444.

<sup>2</sup> James Harrington, the Oceana.

einer umfaffenben, nur von bem foniglichen Billen abhängigen Berwaltung und einer befolbeten militarifchen Macht.

Rachbem einige Gelbmittel berbeigeschafft maren, ließ fich eine burchgreifenbe Reinigung ber Milig vornehmen. Rur biejenigen behielt man, welche fich gut geführt batten; man theilte fie in Compagnien und traf Anordnung, baß fie regelmäßigen Golb erhielten: - ber Unfang aller ftebenben Seere ber mobernen Belt. Go wenig gahlreich bie Orbonnangcompagnien maren - urfprunglich 15. iebe von 100 Bangen, jebe Bange von 6 Mann - fo bilbeten fie boch ben Rern einer Armee, um bie fich bie in beffere Orbnung gebrachte Lehnsmannschaft und ein auf Die Eremtion von ber Unflage gegrunbetes Bugvolf gruppirten. 1 Gin beguterter Raufmann von Bourges, ber noch einmal burch ben fprifch agnptifchen Sanbel reich geworben mar, Jacques Coeur, ichaffte bie außerorbentlichen Gelbmittel berbei, - benn Alles entstand mit einander: Truppen, Auflagen und Anleihen, - um bie neue Baffe, bie in biefem Sabrbunbert querft große Birfungen bervorbrachte, bas Beidun in guten Stand ju feben. Gin Seer ericbien im Belbe, von beffen Borruden nicht mehr ber Ruin ber Provingen, welche es befegen murbe, ju erwarten ftand, von fo gutet Mannszucht, wie man feit ben romifchen Beiten feines in Gallien gefeben hatte. Sierauf fonnten bie Englander meber bie Rormanbie noch



Lettres de Charles VII, 28. Avril 1446 pour l'institution des Francs archers. Die Missis ift, ben Krieg gegen bie Englünder au sübern: sans ce, qu'il soit besoing de nous aider d'autres, que de nos dits subjests. Ordonn. XIV, 1.

Guyenne behaupten. Die Belt war erstaunt, als man bie frangofifchen gahnen nicht allein in ber Romanntie weben, sondern bie Englander auch aus bem hundertjahrigen Besit von Aquitanien weichen sah. Sie behielten nichts als Calais.

Für bie Besiegten vielleicht ein eben fo großes Glud wie für bie Sieger, benn bie Nationen mußten fich trennen, wenn eine jebe sich nach ihren eigenen inneren Trieben entwiedeln follte.

## Bweites Duch.

Bolitif und Rrieg in der zweiten Galfte des funfzehnten und der erften des fechzehnten Jahrhunderts.

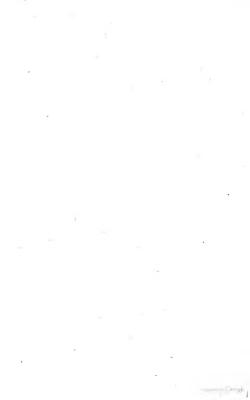

3u italienischen Etzfenalen nennt man ben großen Baum, an welchen bas übrige Holgefüge angelegt wieh, wim ben Maft zu bilben, bie Seele; auf holfanbischen Berften wird er ber König genannt. Das wahre König ihum besteht in einer Bolf und Stänbe zusammenfasienben Wacht, die ihr Gleichgewicht erhält und-sie burch bie Stürme führt.

Man barf behaupten, bag fich bas frangofifche Konigshaus, trop mancher Schwache, ju einer fo hoben Bebentung fur bie frangofische Nation erhoben hatte.

In bem Augenblide bes größten Auseinanberstrebens ber innern Bilbungen war es jum Eräger ber Ibee ber Gewalt erforen worben — nur eben ber Ibee, wie sie sich im Streite ber Jahrhunberte gestaltet hatte — bis endlich die Zeit fam, wo sie durch die Aussührung bes einsachten Innte; mit diesen burchbrang ble Wonarchie alle Ciemente bes Boltes und faste sie gusammen. Dann war ein Krieg ausgebrochen, welcher bie Nation in eine unnatürliche Berbindung mit einer andern, beren Entwidlung, wenu

gleich verwandt, doch auf wesentlich abweichen Beincipien beruther, beingen zu milfen schen, beisen Reich gate ber valefische Zweig bes capetinglichen Saufes gludlich beftanden: Ration und Staat waren ihr eigen geblieben.

Alle biefe fo mannichfattig jusammengelesten Laubicaften, bie unter einauber entzweiten Stante ichloffen fich ber Krone wieder au, in beren Macht fie ihre Rettung und ibre Kreifeit faben.

Richt als ob alle innern Streitfragen gelöst und ausgetragen gewesen waren. Die Einziehung von unbewilligten Auflagen sand namentlich in den noch zulest von England losgeriffenen Provingen großen Wiberspruch. In einem Geschichtschreiber ber Zeit! liest man die entgegengesetzten Argumente, mit benen die Eingeseffenen der kandichaften und bie föniglichen Beamten einander begegneten. Aber die Aussage war mäßig und man zahlte sie.

Ueberhaupt war die Einheit nicht erdrudend noch gewaltsam.

Im Ramen ber Krone ward bie Gerechtigfeit allenthalben verwaltet, aber burch große, wohlorganistirte, feineswegs von momentaner Willfur abhängige Corporationen; ber Clerus schoße fich dem Königssym an, aber hauptjächlich um von ihm in seiner Selbsständigfeit geschützt zu werden; die besoldere Miliz war wenig zahlreich, und sie fonnte der militarischen Bedeutung des Whess feinen Cintrag thun. Die großen Basalen machten sogar noch den Unspruch, bei der Berathung der allgemeinen Angelegentheiten zugezogen zu werden, und Cart VII. wagte denselben,

<sup>&#</sup>x27; Amelgarbus, beffen Schrift es febr verbient, gebrudt ju werben.

wenn bie Sache jur Sprache tam, nicht geradegu gurudgumeifen. Deffen Sohn, Lubwig XI., nahm fich als Dauphin ber Sache ber Barone gegen feinen Uater an; baffelbe that bann ihm gegenüber fein Bruber, ber herzog von Berru.

Roch hatten biefe Landherren eine nicht viel weuiger bebentenbe Stellung in Franfreich als ihre Standesgenoffen, bie erblichen Fürften in Deutschland.

Die Bergoge von Bretagne burften fich noch meigern, bie pragmatifde Canction angunehmen; berfelben festen fie eine Berbindung mit bem Bapft entgegen; fie naunten fich, bem Ronig jum Tros: Bergoge von Gottes Gnaben; felbftftanbig grundeten fie eine Univerfitat. Roch hatten bie Grafen von Anjou und Provence ibre Anrechte auf Sprien und Berufalem, bie ihnen eine Stellung unter ben unabhangigen Machten ber Belt gaben, nicht vergeffen. Danchem Reifenden ericbien bas Schlof ju Angere, mo fie Sof bielten, mit mehr ale amangig Thurmen ale bie feftefte Burg ber Erbe; glerlei Merfmurbigfeiten ber Ratur und ber Runft hatten fie in ben Grotten und Gruften beffelben aus aller Belt vereinigt. Die vornehmfte Statte ber ritterlichen Cultur mar ber Sof ber Bergoge von Drleans ju Blois; einer ber letten von ihnen hatte bort burch ein achtes poetisches Taleut einen eigenthumlichen Ton angefdlagen; viele berühmte Ramen fammelten fich um ibn. Aber noch bei weitem gablreicher befucht und glangenber mar bie Sofbaltung ber Bergoge von Burgunt. Die Fremben find erftaunt über bie große Bahl von Rittern, Grafen, ja von Fürften, Die fie um Philipp ben Guten

<sup>&#</sup>x27; Rebe und Gegenrebe bei Monftrelet.

gefchaart finben, und noch mehr über ben Schab, ben er ihnen zeigen ließ, "ob hunberttausenb Gentner geschlargenen Golbes, unansfprechlich viel übertöftlich Rleinob." !

Wir haben ber Parteibestrebungen bes Saufes Burgunb icon erwährt; erft jest aber ichtug es eine Richtung ein, welche weltsfifterlig und befonders fur bie außere Macht wie fur bie innere Entwidlung von Franfreich entscherben geworben ift. Gben aus bem Berhaltniß ber großen Herren zu bem Oberhaupt in biefem Stabium ging sie hervor.

Wenn bie fruberen Konige erlebigte Leben an Ditglieber bes foniglichen Saufes brachten, fo glaubten fie bamit bie Große beffelben ju beforbern. Go mochte auch Ronig Johann gefinnt fein, ale er bem jungften unb folachtmutbiaften feiner Gobne, ber ibn in bie Gefangenicaft begleitet batte, im Jahre 1363 bas Bergogthum Burgund übertrug. Der lebenofraftige Stamm, ben er bamit grunbete, breitete fich auf bas Rafchefte aus. In wenig Benerationen erwarb er Flanbern mit jenen Stabten, welche immer einen fo großen Ginfluß auf bie norbfranjofifchen ausgeubt, bas benachbarte reiche Brabant, bie ftreitbaren wallonifden ganbichaften, Artois, Bennegau, Ramur, Luxemburg, Die ber Gee mit Sartnadigfeit abgegwungenen germanischen Ruftenlanber, weit jenfeit ber Grangen ber frangofifden Lebusberrlichfeit. Unmbalich aber tonnte in einer Beit allgemeiner Barteiung bie Erhebung eines Zweiges bes foniglichen Saufes gu felbftftanbiger Dacht bem Saupte beffelben ober ber Ration jum

<sup>&#</sup>x27; Reise bes böhmischen Herrn Leo's von Rogmital. In ber Bibliothet bes literarischen Bereins zu Stuttgart VII, p. 161 ff.

Bewinn gereichen. Bir berührten bie Berbindung Burgunto mit England. Benn Philipp ber Bute fie abbrach und fich ber Krone von Frantreich wieber anichloß, so gesichab bieß nicht, ohne baß er sich bie größten Bortheile, bie Erweiterung seines Gebietes bis an die Comme, ause bedungen hatte.

Der herzog von Burgund war ber erste Bair von Frantreich und alle Bestrebungen ber großen Bafallen hatten an ihm einen naturlichen Rudthalt.

Wie glangend erschien er abermals bei ber Rronung Ludwigs Al. in Rheims; er hatte ihm eine Zuflucht bei fich gewährte und fuhrte ihn jest zurück; neben ber Pracht, bie er entfattete, verschwand bie beschiebene Besalt bed jungen Königs. Als er barauf nach Paris tam, ward er mit so vielen Bezeugungen von burgunbischer Gewapatie empfangen, daß man glauben burste, ber Statt ware es noch lieber gewesen, ihn sogleich als König zu begrüßen.

3wischen einem Basallen wie bieser und einem Conigthum, bad in ber Aufnahme seiner Macht begeiffen mar, tonnte trob aller personlich sreundlichen Beziehungen feine lange Allian bestehen.

Als Ludwig XI. sich des Rechtes bedienen wollte, das ihm ber Bettrag von Atras geruhrte, die Semmestde burch Wiedertauf an die Krone gurudguberingen, erwedte er die Keinbfeligfeit. des aufwachsenben Erben, dalb darauf Herzogs von Burgund, der die Behauptung aussielle, daß ihm personlich das Gegentheil versprochen worden sei, und nach einiger Zeit sam es zu einem Kampse, zunächf wischen Burgund und der Krone, an welchem aber alles was sich selchsständig fühlte, gegen sie Antheil nahm.

. Good

Im Jahre 1465 fah man alle großen Bassallen noch einund gegen ben König vereinigt; Armagnace und Burgunder sochten in bemselben Lager; Ludwig XI. ward nach einem Bertuft im offenen Beibe zu einem Krieden genötsigt, in welchem er nicht allein die Sommessätze sahren lassen, sondern sich überhaupt zu erniederigenden Bedingungen verstehen mußte. Eine Commission von 36 Notabeln, aus Gessellichen, Ebelleuten und Rechtsgelehrten zusammengesest, sollte über die in dem Reiche vorzunehmenden Resonnen, namentlich auch in Bezug auf die Gerechtsame der Stände, Berathung pflegen und endydlige Beschülife sassen.

Alls sich ein paar Jahr spairer Lubwig unworschiftiger Beifes in die Genaat Herzog Carls begeben hatte, ist dar über beratssichtlagt worden, ob man nicht den Bruber bes Konigs, Jerzog von Berry, herbeitrusen und unter der Autorität des nächsten Prinzen von Geblüt, eine Einrichtung zum Bortheil der Großen des Reiches tressen liefte; der König wäre dann sessgehalten und ein Regiment der großen herzen ausgerichtet worden. Gin Glüd für den König, daß seinen Gegnen selbst nicht viel an einer seinen Genachtung lag. Der herzog von Bretague protestitte gegen jene Commission, als den Rechten seines Herzog him dachtbeilig; der Herzog von Burgund war zusseln, daß der König, der herzog von Burgund war zusseln, daß der König, der her bei Stadt Lüttich in Schuß genommen, ihm gegen dieselbs gleichsam herrefolge leistete.

Belde Rolle mare überhaupt ber frangofischen Krone gugefallen, wenn Carl ber Ribne feine Bhifthen erreicht, unb feine Macht von ben Rieberlauben her über Lothringen und Elfaß nach ber Schweiz ausgebehnt batte? In ben Ständen zu Dijon ift bie Rebe davon gewesen, baß Burgund seine alte Unabhängigfeit von ber Krone zu erneuern habe. Bei ber Ertebigung von Provence, welche nahe bevorstand, hoffite ber herzog auch bieses Land an fich zu bringen. Ein neues lothringisch-burgundisches Reich hate sich im Often und Suben an Frantreich angelegt; im Rorben und Besten mare es von ber Unabhängigfeit ber Bretagne und von ben Engländern, beren Anfprüche Burgund wieber aufzies, eingerengt worden. Arantreich ware eine fleine Macht in ber Welt gewesen.

Die hiftorifde Wiffenicati ichmeichelt fich oft, bie ununterbrochene Continuität eines begonnenen Wachsthums gleichfam aus innerer Rothwenbigfeit undyuwelfen. Gesteben wir aber, alle die Reunionen, die fich in ben Berzeichniffen is prächtig ausnehmen, felbst bie flaatsrechtlichen Grundgen ber Macht, waren nur verbereitenber Ratur und hatten nur wentig bedeutet, wenn ein foldes Fürstenhum sich neben ber Krone aufgestellt hatte. Mit allen Tenbengen ber inneen Unabhängigfeit ware es verbundet geweien.

Fragen wir nun, ob die Krone in sich felöst die Kraft besauften. War sie abzuvennben, so laßt sich das nicht behaupten. War sie nicht ben Großen, die ihr im engelischen Kriege so wesentliche Dienste geschiftet hatten, eben dafür verpflichtet? Mußten nicht biese einen anschnichen Theil des Abels durch ihren natürlichen Einsluß mit sich sortreißen? Der Bersuch ein einseimissche französische Fuhren der Bublen war nicht gelungen. Wohl sann man nicht zweiseln, da ber Konig die Stimme ber Nation im allgemeinen für sich hatte: ein übrigenen unt urgundisch gefinnter Autor bat doch die Klagen

verzeichnet, welche man allenthalben über ben Serzog Carl erhob; man fand es abschulich, bag ber Unterstan und Vafall feinen Seing und Seren lieber mit eigener Macht, als mit fremder Sulfe angreise und zu treanniffren suche; eine stäubliche Bersammlung, die der Konig im Jahr 1467 beries, nahm sich seiner Sache wenigstens gegen ben Serzog von Bertagne- und gegen seinen Beuber entschieden an. Aber waren sie fähig oder auch nur geneigt gewesen, gegen ben Serzog von Burgund bie französsischen Buffen zu erheben und ihn niederzuwersen? Die gange Lage ber Dinge mach nicht biesen Ginberuck.

Wie nun aber herzog Carl nach einer europäischen Dacht ausstrette, so founte es nicht andere sein, als bag ber König jum Sampse gegen ihn Berbundete außerhalb feines Reiches fant.

Sauptfachlich mit bem in hochdeutschen Landen gebilbeten Bunte machtiger Stabte und tapferer Bauerschaften, ber ichweigerischen Eibgenoffenschaft, fitieß Gergog Carl auf seinem Wege gusammen. Conig Ludwig XI. bot benfelben fein Bundniß an.

Bon allen Bewalten ber damaligen Zeit unterschieb fich bie frangofische baburch, daß fie, legltim und fest, zu gleich Geldmittel zu ihrer freien Bertügung beigs. Ludwig Al. erhöhte jene unbewiligte Auflage, auf die fein Bater ben neuen Staat gegründet hatte, nicht sowost nach seinem Gutdunfen, als nach seinem Bedufnift. Um die Anzeiche Greiben auf einen ihnen davon zusemmenben Antheil befümmerte er sich nicht mehr. Er trieb bas Geld mit der außersen Sertenge ein; verwendete es aber dann mit einer gewissen Strenge ein; verwendete es aber dann mit einer gewissen Freigebiafeit und ohne Rüchbalt.

Im Spatjafe 1474 ward nun ber für bie Eidgenoffen nicht minber, ale für Franfreid verfangnisvolle Bertrag vollzogen, fraft beffen ber Ronig gegen eine ansehnliche Beelbashlung alle Zeit auf ben Jugug ichweizerischer Sulfetruppen rechnen fonnte.

Auch mit ben einzelnen Stanben wurden Bertrage geichloffen. Beil fie ju Behuf ber abgeichloffenen Geufoberation Ausgaben und Roften haben burften, wies ihnen ber Konig auf feine Caffen in Eangueboc und Langueboil beftimmte Jahrgelber an, auf so lange als fie in feinem Dienfte werbleiben wurden.

Das ift nicht ein gewöhnlicher Bund; bas Außerorbentliche baran ift, bag bie Fuhrer einer machtigen republifanischen

<sup>1 3</sup>ch fuge bie Worte ber für Zurich gegebenen Berficherung (4. Dai 1475) aus bem Burderiiden Staatsardin bei. Lovs etc. Scavoir faisons, que nous considerant les grans aliances et conféderations prises et accordées entre nous et les villes et pays de l'ancienne ligue de la haulte Allemaigne et que pour icelles entretenir en ensuivant les poincts et articles contenues es dites aliances et conféderations conviendra faire plusieurs grands frais mises et depenses à aucunes des bonnes villes des dicts hautes Allemagnes et autres particuliers des dits pays pour eux entretenir en nostre service au fait de nos guerres et autrement à icelles bonnes villes et autres particuliers des dits hautes Allemagnes, pour ces causes et considerations et autres à ce mouvantes et mesmement pour leur aider à supporter les dits grands frais mises et depenses que à ces causes faire soutenir et supporter leur conviendra pour notre dite service, avons ordonné et ordonnons certaine somme de deniers: c'est à scavoir aux gouverneurs de la communité de Zuric la somme de 11 milles livres tournois à icelle avoir et prantre dorenavant par chaqun an par manière de pension tant qu'ils s'entretiendront en nostre dit service etc.

Berbindung ein perfonliches Intereffe befamen, die Cache ber hochsten Gewalt in Frantreich, beren vornehmfte Betingnis eben in ber Gelberhebung lag,, zu ber ihren zu machen.

Noch bilbeten bie Schweiger bas einzige bedeutende Rufvolf ber abenbländischen Welt; ein unberechenbarer Bortheit für bas frauzöfische Königthum lag barin, beffen Eretibarteit und Disciplin gegen innere und außere Feinde aufrufen zu fonnen.

Bunachft entichieben fie in bem großen Rampfe gegen Garl ben Rubnen.

Bor ber Schlachterbnung ber Sohne bes Bebirgs erlag bas prachtige Gere befielben; alle feine weitausgreifenben, Frantreich, Deutschland und Italien umfaffenben Plane brachen sich an biefem Wiberftanb; er felbst om um.

Da fich alle politifden Befahren an biefe Berfonlichleit fnupften, so begreift man ben Gindruch, ben ihr Untergang auf ben Ronig machte; er fah nicht allein feine Berechnung gelungen: es fonnte ihm ju Muthe fein, als fuble er fich von ber Schnürdruft befreit, bie feinen Athem einenate.

Nun war fein Zweifel, daß Guyenne, das an den Herzog von Berry verließen getweien, aber nach bessen Zode der Krone wieder heimgefallen war, ihr verbleiben würde; Garl der Kühne hätte dieß niemals gebuldet. Hun tonnte auch die Provence, auf welche biefer sein Auge geworfen, auf die aber Ludwig Al. von seiner Mutter her gerechtjectigte Unsprüche besaß, als der Kall der Erelbigung eintrat, ohne Schwierigkeit an die Krone gegogen

werben; die alte hoheit bes beutschen Reiches machte Riemand geltend; ben Frangesen schien es Richtschung, wenn sie bas band bem Königreiche nur annectieren, wie sie sagten, nicht reunirten. Aber welch ein unschäbbarer Zuwachs lag in dieser Berbindung! die Gebanten Philipp bes Schönen wurden vollständig ausgesührt, die westfrantische Krone erstrectte ihre unmittelbare herrschaft über bie gesammte sublische Kusse; Warseille ward nun erst ein frangbissicher Hafen.

Anteffen brachte ber Tob bes Gegnered bie burgunbifden Befipungen in ber Picarbie, über welche ber Streit ausgebrochen war, ohne Weitered an bie Krone guridf; aber was früher bas außerste Jiel ber Politif bes Königs gebildet hatte, genügte ibm jest nicht, er ergriff ben Anlaß, auch Burgund purckgindvobern; obleicht in ber urfprünglichen Werteligung von einer Beschräntung bes Erbrechts auf bie manntichen Nachsommen nicht bie Rebe gewesen war, so glaubte er boch erstläten zu burfen, baß eine solche bie Regel sei, und nachm bas Land in Besig.

Satte bie Provingialunabhangigfeit noch eine feste Burgel in ben Gemüthern gehabt, so würden blese Erwerdungen wahrscheinlich auf unüberwindliche Schwierigteiten gestoßen sein; aber schwind war die frangofische Rationalikät zu einem Gemeingesühl entwidelt, vor welchem teine Absonberung mehr bestehen tonnte. Wenn die Länder, bie einen andern Oberlehnsherrn auerfannten, misselos herbeigebracht wurden, wie hatten diesenigen widerstehen sollen, welche den König schwin längst als ihr Oberhaupt verebten.

Lubmig XI. trug Gorge, mas in ben Brovingen von

provingiellem Beift noch übrig mar, burch provingialftanbifde Inftitutionen ju befriedigen; feine Regierung ift baburch bemertenswerth, bag fie biefelben begunftigte. Wir finben unter ibm Bufammenfunfte ber brei Stanbe in Champaone und Brie, Dauphine, Berigord und Quercy, ber Baffa Marcha de Roverque, Onvenne, und in regelmäßiger, ununterbrochener Birffamteit in Normanbie und gangueboc. Der Ronig brangt fie baufig an Gelbbewilligungen, aber er zeigt ibuen Bertrauen, giebt ihren Rlagen Bebor, und judt ihren Beidmerben abzuhelfen. 1 Um fo leichter ichloffen nich ibm bann bie Stanbe ber nen erworbenen ganbichaften an. Den provengalischen versprach er bie Erhaltung ihrer Privilegien und Gewohnheiten, namentlich ihres geichriebenen Rechtes; ben burgundifchen gab er bie ausbrudlide Berfiderung, niemale eine Auflage obne ibre Bemilligung auszuschreiben. Er forberte bie Provingialverfaffungen bie feiner Gelbitbestimmung in politifden Dingen feinen Giutrag thun fonnten. Wenn einft in einem feiner Bertrage bie Ratification ber frangonichen Stante vorbehalten mar, fo hat er biefelbe nicht etwa allgemeinen Stanben, von benen fich bas eber batte beforgen laffen, fonbern 47 verichiebenen provingialftanbijden Berjammlungen abgejorbert. Damit bangt es jufammen, bag er nach bem Beiipiel und Borgang feines Baters bas Gewohnheiterecht jammeln ließ, und ben Provingen besonbere oberfte Werichtehofe gab. 3mifchen 1444 und 1501 haben Laugueboc, Dauphine, Burgund, Guvenne, Propence ibre Barlamente erhalten, und bieg hatte um jo mehr gu bebeuten, ale

J. Paquet Institutions provinciales 124.

Lubwig XI. ben Grunbfat ber Unabfesbarfeit ber Beamten querft mit Enticbiebenbeit anerfannte. Bei ber 3bee von tprannifder Gewalt, Die fich an feinen Ramen fnupft, ift es befonbere auffallent, bag er fich auch ben Stabten gunftig ermies. Er beftatigte ibre Brivilegien und gab beren . wo er feine porfant. Gine Menge pon Freibriefen find porbanden, in benen er freie Bablen ber Magiftrate einführt, und an bie Bermaltung biefer Acmter bie Ermerbung bes Abele fnupft; allgemeine Berfammlungen ber Burgericaften gestattete er gern; benn er begte eine naturliche Borliebe fur bas Bolf und bafte bie Grofen. Die Ginwohner von Baris, Die ibn in feinem Rriege mit ben Bringen, ale bie Dinge noch eben febr gefährlich ftanben, mit frendigem Buruf empfingen, erwarben baburch feine volle Bunft. Bielleicht bat fein anberer Furft fur bas Emporfommen von Baris fo viel gethan, als eben Lubwig XI. Er gab ber Stabt gerichtliche und mercantile Borrechte, erleichterte bie Bufuhr von Lebensmitteln, begunftigte por allem ben Bugug von Fremben, fur welche fie beinahe ale ein Afpl angefeben werben tonnte, fo bag fie fic an Menidengabl ftattlich aufnahm, und lebrte bie Burger bie Baffen fubren. 1 Er batte einen pollfommenen Begriff bapon, wie viel ibm fein Unfeben in Baris fur bas übrige Ronigreich werth fei; bas llebergewicht ber Sauptftabt tam ibm bei Berbeibringung ber Stabte in ber Bicarbie mefentlich ju Statten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Echon ber alte Choppin de moribus et institutis Parisiensium 4, 434 heet bie Priislegien Lubwigs XI herver; gelibien bat bas Meilje, boch nicht Alles. Belibien berechnet aus ber Zahl ber Benoffneten, baß Paris bamals 300,000 Ginneomer gehabt boke. Dufanre will nur 150,000 ungeden.

Man fiebt leicht, bag bie llebermaltigung ber großen Bafallen, und bie Begunftigung eines provingiellen und felbft eines popularen Elemente einander entsprechen. Jene forberten Theilnahme an ber Musubung ber hochften Gewalt, biefes begnugte fich noch mit ben befonbern Borrechten einer untergeordneten Erifteng; über beibe erhob fich ber monarchische Bebante: Frieben gebietenb, Beborfam ergmingenb, bie großen Intereffen ber Ration in fich tragent, burch rafche Buchtigung furchtbar, gleichfam allgegenwartig, von Riemand Rath nehment, in fich felbft feftbegrundet. Bor ber Ericbeinung ber Monarchie unter einem Furften, wie biefer mar, erichraf bie Belt. Bubwig XI. war ein Charafter, in bem fich gang entgegengefeste Eigenschaften begegnen; - Freigebigfeit und Sabfucht, unvorsichtige Singebung und ein immer reges, niemals au beruhigenbes Diftrauen, angitliche Furchtfamteit in ber Bebrangniß, im Glud eine unbebingte Buverficht ju beffen Fortgang. In ihm verfchwindet vor ber Fürforge fur bas Gange alle Rudficht auf bie Gingelnen; Berechtigfeit und Graufamfeit fallen in einanber; bie große Unficht, bag bas Ronigthum ein Umt und in biefem Ginne ju verwalten fei, wird von fleinlichen Befichtepuntten perfonlicher Leibenfchaft burchzogen und getrubt; binterliftige Politif und abenteuerliche Devotion berubren fic. Es bat jumeilen ben Unicein, ale ob ber Ronig von ben Gemalten bes Simmele, fo wie benen ber Erbe fich bebrangt fublent, jugleich barauf bachte, bie einen ju begutigen, ber anbern burch febes birecte und inbirecte Mittel Berr gu merben. Um bas friebliche Emportommen, und bie außere Stellning Franfreiche in

ber Welt — benn was wurde baraus geworden sein, wenn seine Gegner den Plat behauptet hatten — hat sich Ludwig XI. ein Berdienst ohne Gleichen erworben, aber Niemand hat es ihm Dant gewußt, Niemand sichtle sich wohl unter ihm; sa er seihst brachte es teinen Augenblid seines Lebens zu einem Bewußtsein von Glüd und Nacht und Befriedigung. Der Grund war: es sehlte ihm an allem worallischen Schwunge. Er hat ein Königreich groß gemacht, aber. ohne alle eigne, personliche Größe.

Trop feiner Erfolge aber tonnte man nicht fagen, baß er alle feine Abfichten erreicht batte. Gein Ginn ging babin, bie burgunbifchenieberlanbifche Ctaatenvereinigung, bie ihm fo gefährlich geworben mar, ganglich aufzulofen: 1 bie ganber ber frangonichen Dberberrlichfeit wollte er mit ber Rrone vereinigen; bie mallonifchen Brovingen an frangofifche Berren bringen, bie er icon einmal genannt bat: bie beutichen an einen ober ben anbern feiner Freunde unter ben bentichen Fürften. Aber bie Lanbichaften vereinigten fich um bie Erbin von Burgund, Die burch ihre Bermablung mit einem Ergbergog von Defterreich, ber fpater Raifer murbe, ihren Stamm erneuerte, und ju noch gro-Berer Bebeutung in Europa, ju noch großeren Soffnungen erhob: feine Unterhandlung permochte bas Saus, feine alten Unfpruche aufzugeben. Much an ber fpanifchen Grenge mar ber Befitftanb burch feinen feften Bertrag genichert. Allein Die Doglichfeit eines ernftlichen Ausbruches biefer Reinbfeligfeiten lag in ber Ferne. 3m 211: gemeinen binterließ Lubwig bas Reich fo ftart, bag es

Comines; Estoit cuclin à dessaire et destruire cette maison en touts points et en départir les seigneries en plusieurs mains 301.

auch eine Miuberjahrigfeit, bie in Fraufreich immer fo gefährlich war, aushalten fonnte.

Es ift mertwurdig ju sehen, wie sich in den Standen von Tours, die eben durch biese Minderjührigfeit (Carlo VIII.) veranlaßt wurden, — i. 3. 1484 — die politischen Ansichten, deren Gegensch biese Beit wie alle Zeiten bewegt, einander gegenüber ausschletten.

Gin angefebener Abgeordneter aus Burgund, ein alter Freund Philipp bes Guten, entwidelte bie popularen 3been, bie burch bie ermacbenbe Runbe bes Alterthums eine neue Bestatigung empfingen: wie bas Ronigthum urfprunglich aus ber Babl bervorgegangen, feinesmege bie Rulle ber Staatsgewalt in fich fcbließe, foubern in feinen Sandlungen ber Beiftimmung bes Bolfes beburfe; fei ber Ronig burch feine Jugent ober fouft nicht fabig, fein Umt perfonlich ju vermalten, fo febre bie Dacht an bas Bolf aurud, bas fie gegeben babe. 1 Dagegen bestanb ber Rangler von Franfreich auf bem erblichen Unfpruch bes Gefchlechtes, welcher in Fallen ber Minberfahrigfeit, wie ber bamalige, eintrete: bas Bolf habe fich nun einmal ber Berrichaft unterworfen; mer biefelbe abzumerfen verfuche, ber fei ein 2Bi= beripenftiger und zeige eine unüberlegte Liebe gur Freiheit, bie nur gur Enechtschaft fubren fonne. Roch einen anberen Streit in Begug auf bie Muflagen batte ber Rangler mit bem Deputirten ber Mormanbie. Diefer verfocht ben Begriff bes

¹ Imprimis vobis probatum esse velim rempublicam rem populi esse et regibus ab eo traditam et cos qui vi vel alias nullo populi consensu cam habuere tyrannos creditos et alienae rei invasores. Oportet propterea, ut ad populum redeat, hujus rei donatorem, qui eam quidem resumat. 18

Eigenthums in aller- seiner Strenge, und ichloß baraus, bag Riemand ohne feine eigene Beiftimmung etwas von bemfelben herauszugeben gezwungen werben burfe. Der Rangler antwortete mit ber Frage, worin benn bas König-thum bestehe, wenn ber Konig feine Zwangsgewalt be-fiten solle?

Inbem bie Stanbe bie Bermaltung von ben unter Lubwig XI. verhaßt geworbenen Beamten ju reinigen verfuchten, faßten fie bie 3bee eines Regimente, bas feine Befugnif mehr von ihnen felbft, ale von bem Ronig empfangen follte. Der Borfchlag warb gemacht, bie Berwaltung ber foniglichen Domanen und Gefalle jeber Broving fur fich gu überlaffen , und eine Berechnung aufgestellt, wie viel mehr biefelben alebann eintragen murben; bie Taille, Die unter Ludwig XI. auf bas Bierfache gestiegen war, hoffte man ohne Muhe auf bie fruhere Summe gurudgubringen. Das Steuerbewilligungerecht nahmen biefe Stanbe mit großem Gifer in Unfpruch; ju bem 3mede biefer Bewilligung wollten fie alle zwei 3ahre einberufen fein. Baren ihre Borfchlage burchgegangen, fo mare ber Schwerpuntt ber Regierung in bie popular angeregten Berfammlungen allgemeiner Stanbe gelegt worben.

Es find die Gegenfaße, die in den romanisch germanischen Staaten einander enig widerstreben. Bon dem Begriff der erblichen Monarchie und der absolutien Gewalt des Staates aus würde man zu allgemeiner Anchtschaft, von dem Begriff des fändischen Wesens und der individuellen Freiheit aus zur Republis oder Mahlmonarchie sommen. Aur in der Gegenwirkung beider Principien und ihrer gegenseitigen Ginschränfung bestehen unsere Staaten. Bait icheint es, als habe man bas hier gefühlt. 311lett entichultigten sich beibe Theile, baf sie in ibren Werten gu weit gegangen fein möchten. Die populären Reben sanden, indem sie gehalten wurden, den größten Beisal bei der Wersammlung; bei den Abssimmungen hatten sie nicht benselben Erfolg; bie Deputation von Paris war unter auberm auf Seiten der fonialiden Gewolt.

Ungufrieben mit ben von ben Standen getroffenen Anordnungen erhoben bie mächtigfen noch übrigen Magnaten, bie Hersoge von Orleans und Bretagne, noch einmal bie Waffen gegen bie Krone. Es gehörte bie gange Gnergie und Gewandtheit der Techter Ludwigs XI, die den Bater bei weltem mehr reptäfentitet, als ihr Bruber, dagu, mi fie zu unterdrüden; auch sie beliehet sich des Altmes der Schweiger; diese Republikaner sehten in dem sernsten der Stankreich die Wacht der Krone sest. Der Politik und ben Baffen sam aber das Schiefal zu Hüsseh zie des gabe faumer darin, daß biefe Fürstenhäufer zu bestehen aushörten. Den Herzog von Orleans sinden wir in Autzeu als Knig, die Erdin von Bretagne als Knigin von Krankreich; die Krone unterdrückte nicht eigentlich bie provinziellen Kurtenthumer, diese selber farben sie zu.

Im Mugemeinen erhielt fich ihre Autorität, wie fie unter Carl VII. in großen Infitutionen feftgefest, unter Ludwig XI. gum wirflichen Befis ber höchften Gewalt ausgebilder worben war; einen Minifer, Maricall Gyb aus bem Jaufe Roban, ber bas volle Bertrauen Ludwigs XI. genoffen, finden wir während ber gangen Regierung Carls VIII. und in ben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sgl. Bernier, Journal des états généraux de France tenus à Tours en 1484.

ersten acht Jahren Ludwigs XII. überaus mächtig und einflußreich. Allmählich fühlte man weniger ble sproffe Seite ber gesammten Organisation, ber Jusammenhang und bie Ordnung ber Justände trat hervor. Unter Ludwig XII. hatte die französische Bersassung eine Gestatt, welche die gebildeten Gesser des Jahrhunderste besteidigte; es ist der Mühr werth, sich zu vergegenwärtigen, wie namentlich ble politisch erstaderenn Stallener sie aufsästen.

Der republifanifden Cturme funbig und überbruffig. urtheilen fie, bag gemablte Borfteber einer Gemeinbe berfelben jur Rechenicaft verpflichtet, ober auch eine jablreiche Uriftofratie ben Unordnungen im Staat nicht fo gut abhelfen founten, ale ein einziges Dberhaupt. Dit vieler Theilnahme gieben fie in Betracht, wie bie Rrone burch Siege, Tobesfälle, Bermablungen, Die Ehronbesteigungen felbit, ba ber neue Berr immer feinen alten Befit einverleibe, ju biefer Dacht aufgewachfen fei, ber nun Riemant mehr ernftlichen Biberftant leiften fonne; mancher Große wolle es fogar nicht thun, um nicht ben bereinstigen Unspruch an bie Rrone ju verwirten. Go fei bie erbliche Monarchie unericutterlich festgestellt; bier, wo man bafur geforgt babe, bag niemals ein frember Surft ju berfelben gelangen fonne, fei bas bie befte Ctaates Die Ginmenbung, baß ber Rouig perfonlich unfabig fein ober fich burch eine naturliche Sinneigung gur Unordnung und Bewaltfamfeit binreißen laffen fonne, bebe fich burch bie guten Wefete, burch welche bie Musübung ber Bemalt in Franfreich beidranft merbe. Die Rechnungsfammer babe bie fur bas fonigliche Gintommen überaus nutliche Befugniß, ber Ueberichreitung ber gum

Bortheil beffetben verfaßten Befege gu mehren. großern Werth habe bie Ginrichtung ber Parlamente; ibnen fomme es ju, bei ben foniglichen Referipten ju untersuchen, ob fie mit Billigfeit und Recht übereinstimmen. Es wurde nicht lange geben, wenn ber Ronig in Criminatfachen unregelmäßig eingreifen wollte. Auch willfurliche Abfepung fei nicht gut moglich; in folden Fallen feien biejenigen, welche bie Stellen angenommen, fpater immer bestraft worben. Durch bie Parlamente werbe bie abfolute Bewalt gegahmt. "Abfoluter," fugen fie bingn, "murbe fie unvollfommener fein." Auch bie Abftufung ber Stande finden fie lobensmurbig. Der Abel, frei von birecten Abgaben, babe bas Borrecht, bie Baffen zu tragen; einen Theil bee Sabres bringe er am Sofe gu, und giebe fich bann gurud, um feine bauslichen Angelegenheiten gu vermalten; ihm feien bie Stellen am Sof und in ber Milig, bie Memter ber Baillife und Geneschals beftimmt; Ronig erfenne einen Rangunteridieb gwifden ben verichiebenen Saufern an; boch giebe er auch bie Bafallen ber Machtigften vor fein Bericht. Dem Abel gunachft ftebe ber hobere Burgerftand, aller Sanbelsgewinn falle ihm gu, fowie bie Ungahl ber gerichtlichen und finangiellen Memter, beren Franfreich mehr habe, ale bie gange übrige Chriftenbeit; vielen icheine es fogar, ale fei ber Mittelftanb vor bem Abel bevorzugt. Der niebere Burgerftant enblich fei boch gu fleinen Beamtungen fabig und erfreue fich, burch bie Rechtspflege gefcunt, perfonlicher Freiheit; von biefem fonne man leicht burch eigene Unftrengung in ben boberen Burgerftand auffteigen; um jum Abel ju gelangen, beburfe man bee Privilegiume und ber Gnabe; boch auch

bicg habe feine Schwierigfeit. "Ungablige feben wir," fagt Lobovico Canoffa, "alle Tage von ber britten Claffe in bie zweite, von ber zweiten in bie erfte übergeben. fcabe bieß nicht, fo fonnte leicht eine Emporung ber unteren erfolgen." - Diefe Italiener find erftaunt, bag bie Großen bes Sofes fo menig Giferfucht gegen bie Beiftlichen zeigen, welche burch bas bloge Berbienft oft aus bem geringften Ctanbe neben ihnen und über fie emporfommen; fie überlaffen benfelben bie Leitung ber Befchafte, gufrieben, baß ihnen bie Ausführung bleibe. Canoffa, ber feine Schrift im Jahre 1515 an Frang I. gerichtet hat, bei beffen Thronbesteigung, gibt bem Konige ben Rath, biefe Berbaltniffe au fchuten, bie freien Bahlen bes Rlerus aufrecht zu erhalten, ben Abel nicht burch reich geworbene Glieber bes Mittelftanbes aus feinen Gutern ausfaufen ju laffen, bas Bolt vor bem Musfaugefuftem ber Kinangmanner gu bemahren; burch bas Bleichgewicht ber Stanbe werbe bewirft, bag Bebermann bem Ronig aehorche. 1

Das gute Andenten, in welchem der Rame Ludwigs XII. geblieben ift, rührt aus der Erinnerung an biefen Jufand ber. Er ließ ben Wahlen des Klerus ihren freien Lufzig bie Omhereren wählten ihren Bilicof, die Monche ihren Ubr; Einmischungen des Seneschals in die gestellichen Wahlen der auch in die Jufig der Untergerichte wollte er nicht bulden. Es ift gang mahr, daß er den Parlamenten Jugeschandnisse machte, über die sich sein Rachamenten Jugeschandnisse machte, über die sich sein Rachamenten gugeschandnisse machte, über die sich sein Rachamenten gugeschandnisse machte, über die sich sein Wachfolger berliggt hat gereichtigte bie Vorschläge gur Beseung der

<sup>1</sup> Il vescovo di Bajusa al re Francisco I, 1515. Ms. Rom.

eröffneten Stellen, Die von ihnen ausgingen, in ber Regel; vielleicht nie hatten fie eine glangenbere Beit. Wenn fie ja jumeilen Berordnungen, welche fie migbilligten, in ihre Bucher eintrugen, fo batte bie Bemerfung bieruber, bie fie an ben Rand ichrieben, bie Folge, bag man fich fpater wenia barum fummerte. Che fie eine finangielle Berordnung regiftrirten, g. B. über ben Berfauf ber Domanen, baben fie mobl erft ben Schabmeifter verbort, um fich pon ibrer Nothwendigfeit ju überzeugen. Noch berrichte ein erufter Ginn in ber Magiftratur. Der Barlamentebrafibent, be la Bacquerie, mare niemals ju bewegen gemefen, auch nur eine Ginlabung jum Mittageeffen an bem Sofe bes Bergoge von Ungouleme, bes Batere Frang I., ber ibn febr liebte, anzunehmen; er wollte feine Bertraulichfeit mit bem Bringen, ber auf ein Urtheil bes Berichtsbofes einmal perfonlichen Ginfluß fuchen ober auch auf ein wenn gleich gang unabhangiges Urtheil falfchen Schein merfen tonne; ber Pring, fagte er, babe gmar feine Broceffe bei bem Barlament, er tonne aber beren befommen. Ronig Ludwig bem XII. fonnte man nicht nachfagen, baß er bie Fürften von Geblut ju unterbruden gefucht babe. Allengon, Benbome, Dunois, ben belbenmutbigen und ritterlichen Foir, eine ber glangenbften Geftalten jener Beit hat er aufgezogen; er gab ihnen perfonlich Unweifung und Rath und icharfte ihnen ein, fur fich felbft gu forgen. Die Rriegszuge nach Stalien maren balbe Refte, in Diefer Beit allfeitiger Bilbung und geiftiger Ueberlegenheit ber Italiener und bes erneuerten Ritterthums ber frangofifchen Chelleute, von benen ein Beber fich unter ben Ungen feines Ronige perfonliche Chre ju erwerben trachtete.

Die Damen fingen erft au, an ben Sof gezogen ju merben; man fcbilbert fie une, wie fie auf ihren Schloffern fich mit funftvoller Stiderei, ober bem Lefen ber Ritterbucher, bie bamale bie Breffen verließen, befchaftigen, fich ber Ergiebung ihrer Rinber widmen, ber Milbe gegen ibre Untergebenen befleißigen; fie gebieten ibnen mit guten Borten. Ronig Lubwig XII. genoß auch bas Bertrauen ber großen Menge, man wußte, bag er über Ginnahme und Ausgabe ftrenge Bud hielt und fah juweilen gierige Rinangbeamte fur ibre Erpreffungen buffen; bie Taille marb wieber nabe an ihren urfprunglichen Ertrag ermäßigt. In ber Ratur bes Ronige lag etwas Offenes, Bobiwollenbes, Butrauliches, mas ibm bie Bergen ber Großen und ber Rleinen gewann. Bei einem Balle ift er einmal von feinem erhöhten Gibe aufgeftanben, bat bie Sellebarbe eines Schweigere ergriffen und fur bie Tanger Blat gemacht. Mit feinen Dienern ging er um als guter Ramerab. Benn er einmal auffuhr, mar er balb wieber begutigt; boch burfte man barum nicht glauben, ibn gu beberrichen. Er hatte es fich jum Gefet gemacht, niemant eine Gnabe au ertheilen, ber felbit barum bitte.

Lubwig XII. ift eine von ben glüdlich organisirten Berionlichkeiten, welche ihres Bechteb mahruchmen, aber auch Andere leben lassen und Niemand mit eigensichtigem Bezeigen beschwertlich sallen. Mit Bergungen soh man ihn auf seinem Maulthier, etwas vorgebogen in seinem Alter, nach dem Parlamente reiten. Er verlich bem Gerichtshof Ansehen und griff boch niemald in seine Entschwische in. Ein Benetianischer Oesanbter, ber ihm öfter nach fam, bezeichnet ibn als ein Kind ber Ratur;



bie öffentliche Stimme gab ihm ben Ramen Bater bes Bolfes. 1

Run leuchtet aber ein, baß bieser friedliche und gemüthliche Justand vor allem auf einem geschrlofen Berhaltniß zu bem übrigen Gurepa beruhte. Gie man sein Urtheil über die Zeiten Ludwigs XII. sestiellt, muß man wenigstens einen Bisc auf ben Gang ber answärtigen Unternehmungen wersen.

Die italienischen Rriege, bie Carl VIII. und Bubmig XII. unternahmen, beruhten weniger auf ber 3bee bes frangofifchen Reiches und Staates, welche bie gulest vorhergegangenen Menidenalter beichaftigt batte, als auf bem Bebanten, Die Erbrechte bes foniglichen Saufes auch jenfeit ber Alben geltent zu machen. Garl VIII. erhob fich gegen Reapel ale ber Rachfolger ber Grafen von Unjou und Provence, welche in Italien Jahrhunderte lang eine fo große Rolle gespielt batten; Lubwig XII. machte in Mailand bie Rechte ber Bisconti geltent, von benen feine Großmutter Balentina abstammte. Gie führten bie Rriege bauptfachlich mit bem Ueberichuß ber frangoficen Rrafte. ohne ber Ration besondere Unftrengungen jugumuthen. In bem mannichfaltigen Bechfel ber Ereigniffe gab es Domente von Glud und bober Dacht. Lubwig XII. richtete fich in Mailand ale Gerr und Bergog ein; ber bortige Senat mar eine Rachbilbung ber frangofifchen Provingialparlamente; er eroberte Genua und ließ bie faiferlichen Privilegien, auf melde bie Stabt tronte, verbrennen; er

<sup>&#</sup>x27; Cuius sacrosancta apud nos memoria etiam nunc in animis hominum viget; sagt Thuanus im Ansang bes 17teu Jahrhunderts beim Jahre 1559, 452.

beffegte bie Benetianer in einer großen Schlacht und nothigte fie, einen guten Theil ihrer Erwerbungen auf ber Terra ferma an Mailand gurudgugeben; feine Uebermacht mar fo entichieben, bag auch fie bennoch fpater ihren beften Rudhalt in ibm felbft faben. Die berricbenbe Bartei in Morens bing bon ben Frangofen ab; gern führten bie Rurften ber Stabte bes Rirchenftaates bie Lilien in ihrem Bappen; bie alte angiovinifche Faction bes neapolitanifchen Abels gehorchte bem Ronig von Spanien erft bann, ale biefer einen Bertrag mit Fraufreich geschloffen batte. Man follte nie vergeffen, bag biefes Bufammentreffen mit ber Bilbung von Italien ein wefentliches Moment in ber Geschichte bes frangofifchen Geiftes bilbet; für Kranfreich als Dacht mar fein Uebergewicht in bem obern und mittlern Stallen unichatbar; Lubwig XII. befaß eine Beitlang bie Autoritat bee erften gurften in ber Chriftenheit.

Es liegt aber in ber Natur ber europäischen Berhalts niffe, bag eine jum Uebergewicht aufftrebenbe Macht auch wieber ftarke Gegenfaße hervorruft.

Unter biefen Umfanden war es, daß, im Gegensagegen Frankreich, die Berbindung zwischen Orfterreich und Burgund über Spanien ausgebehnt wurde. Der Sohn der Tochter Carls des Kassen und bes Kaisers Marimilian, vermählte sich mit der Erbin von Castilien, Aragon und Indien. Aus dieser Ehe entsprang ein Peing, in dem sich alle jene Erbeechte vereinigten und der durch die Beziesungen seiner beiben Großväter zu Italien in die Fragen über diese Land verwidelt werden mußte.

Schon bie erfte Ericheinung biefer Combination, noch Rante, franzöfiche Gefdichte. 1.

aus ber Ferne, feste Frankreich, bas in ber Fulle jener Macht ftand, in Berlegenheit.

Much Lubmig XII. hatte feinen mannlichen Rachfommen; feine Gemablin, bie ben prafumtiven Thronerben, ben jungen Bergog Frang von Angouleme und beffen Saus nicht liebte, poll von bynaftifdem Chraeis, mar geneigt, ibre altefte Tochter mit bem Bringen von Burgund gu vermablen, bem bann nicht allein bie italienischen Eroberungen, fonbern auch bie alten leben feiner Borfahren in Frantreich, überbieß Bretagne und bie eigenthumlichen Befigungen bes Saufes Driegne augefallen maren. Bir brauchen nicht auszuführen, bag bieg bas Konigthum in Franfreich in feiner eigentlichften Grunblage erschuttert, ben burgunbifchen Bringen jum machtigften Furften im Lanbe gemacht haben murbe. Es ift bas Berbienft bes Darfchalls Gne, fich biefem Blane mit Entichiebenbeit entgegengefest, und ibn ohne Rudficht auf bie Unanabe ber Ronigin, bie ihn betraf, hintertrieben ju haben.

Ginen für ben Augenblid bei weitem gefährlicheren Geind erweckte sich Ludwig XII. in Italien selbs. Gen ag ein Fapft auf bem Stuhl zu Rom, der von dem Unternehmen, das er zum großen Theil durchführte, den Kirchenstaat zu vereinigen, zu dem Gedanken fortschritt, die Fremden — wie er sich ausdrickte, die Barbaren — vor allem die Franzosen, aus Italien zu verjagen. Justius II. sah in dem vertrautesten Minister Ludwigs XII., dem Gardinal von Amboise, der selbst nach der Tiara trachtete, einen personlichen Keind; gestilltde Zwissigstellun, vornämisch über bie pragmatische Sanction, mischten sich in die weltsichen; endlich brach ein Krieg aus, in welchem ber weltsichen zu den, ein wiedem der

Ronig bie fogenannten geiftlichen Baffen ergriff, und ein antipapales Concilium nach Bifa berief, ber Bapft aber alle Machte ber Belt jum Rriege gegen ben Schismatifer aufmabnte. Er hatte nichts bagegen, bag Ferbinand ber Ratholifche ben Unlag benutte, um fich Ravarra's auf ber ipanischen Ceite ber Buertos zu bemachtigen, bloß weil ber Konig von Navarra ein Berbunbeter Lubwige XII. mar. Er rief bie Unipruche, nicht allein bes Saufes Burgunt, fonbern auch bie bereits veralteten von England gegen bie Krangofen auf; einen allgemeinen geiftlich weltlichen Bunb gegen fie brachte er ju Staube. Bon enticheibenber Birfung mar, bag er auch bie Schweizer fur fich gewann. Richt weniger fur bie Uebermaltigung innerer Feinbe, ale für bie auswärtigen Unternehmungen waren fie Lubwig XII. unenblich nutlich gewefen; in feinem Intereffe faft noch mebr . ale in ihrem eigenen batten fie einen Rrieg gegen ibre Rachbarn in Deutschland und ben Raifer felbft beftanben; fie hauptfachlich hatten ihm Dailand erobert. Der Ronig fühlte fich aber allmählig fo ftart, bag er ihrer nicht mehr ju bedürfen glaubte. Ihre Barteiungen, hauptfachlich ihre Belbforberungen wurden ibm laftig. Ratur mar er fparfam, und auch mit bem Bermogen ber Ration haushalterifch; er borte auf, ben ichmeigerifchen Dberhauptern bie gewohnten Jahrgelber ju gahlen; ließ ben Bund mit ihnen fallen und beleibigte fogar ihren Chrgeis und ihr Gelbftgefühl. Sieruber ichloffen fie fich an ben Bapft an, bem ein ansehnlicher Staat und bie Beitrage ber Chriftenheit bie Mittel gemabrten, ihnen ihre 3abrgelber ju erfeten, und ber bas Belb nicht ju fparen gefonnen mar. Unter einem vom Bapft geweihten Banner heranziehend, und zwar über Tyrol, mit Bewilligung bes Kaisers, entriffen sie ben Franzsen Malland, und beshauptetne es im Jahre 1513 in einer ernsten Kelbschacht gegen biese selbschaft bie heerschaaren, bie sie nachteweit geworben. Bei biesem Umschlag ber Dinge ris sich auch Genua von Frankreich sooi; in ben mittlern und kleinern italienischen Staaten gelangte bie antifranzösische Partei zur herrichaft. Richt allein bie Uebermacht in Europa war hierdurch verloren, sondern in die französischen Grengen brangen seinhessen, doch einer in die französischen Grengen brangen seinhesse, derer ein, die nur mit Müße, und fast mehr durch Politist als durch Gewalt abgewehrt werden sonnten.

In biefem Buftande befand fich Franfreich, ale Lubwig XII. ftarb; es war ein Buftand bes innern Gebeihens, aber jugleich ber außern Gefahr.

Die monachische Gewalt, mit ber Nation seiche erwachsen, und in heitigen Stummen beseitigt, hielt alles usammen; fie war durch Gewohnseiten und Gesehe gemäßigt, den Menschen nicht sehr beschwertlich; Zedermann verehrte, Biele liebten sie. Daß Ludwig XII. diesen Jurand förderte und erhielt, und babei zugleich den Ehrzeit nach außen befriedigte, ein vorwaltendes Ansehen eine Mehren aus die nach der und bei ger Rame und sein Andenten. Aber igde wert er aus bieser Etellung vertrieben, und eine große Keinbssigfeit im Gange, zu der sich bie noch ungebrochene Autorität des Bapftihums mit einem wenig mächtigen, aber unendlich bewoglichen und unermublichen Kaiser, mit einer freitbaren und gereigten Nation vereinigte.

Bunachft beruhte bie Bufunft von Franfreich barauf,

ob es möglich fein werbe, jugleich bieß innere Gebeifen gn erhalten, und bie außere Stellung wieber ju gewinnen.

## frang 1.

Die Krone gelangte an ben jungen Frang von Angous lome, aus einer zweiten Linie bes hauses Orleans.

Wie man ergaftt, war ihm nicht gar wohl zu Muthe, als Ludwig XII. zulest noch eine neue Bermählung einging. In Kurzem jedoch wurde er verscheret, daß aus dieser Che niemals Kinder eutsprießen würden. Er rief seine Freunde bei dieser Aughente jusammen, und feierte sie mit einem Truntier; sieden Jaupfaume feisten den Allag, er selbst war der achte. Bald darauf, am 1. Januar 1515 stard Ludwig; Krang 1. begrüßte seine fonigliche Warde als ein schönes Reujahrsgeschen. Denn als einen persönlichen Besig fac er bieselbe au.

Er hatte, wie Thronfolger gewöhnlich ihun, vor allem bie Schattenseite Der biehrtigen Regierungsweise ins Augegefast. Seine Mutter, Luise von Savopen, die seine Jugend lettete, eine lebensträftige Frau von Geist und Herter, finnt in ausgesprochener Dyposition mit dem Hofe. Sie waren beite übergeugt, Ludwig All. vergebe ben Rechten des Konigstums zu viel; mit seiner Nachgietigseit gegen das Partament und besonders der Behandlung der gesplichen Angelegenheiten waren sie höchlich ungufrieden. Denn auch der Gerporationsgesis hat seine Mangel; auch mit der Autonomie des Kletus waren mannichfaltige Misstade verbunden. In der Wagistratur selbst gad es

Manner, welche auf eine Henberung bes Spftems brangen, und fich naber an bas haus Angouileme bielten. Die erfte Regierungschandlung Franz I. war, baß er bem vornehmfen von biefen, Antoine Duprat, ber einft in Gegenwart Lubwigs XII. mit bem bamaligen Kanzler in Wortswechfel barüber gerathen war, seiber zum Kanzler bes Reichs ernannte.

Die nächfte Aufmerksamkeit aber galt ben auswärtigen Angelegenheiten, ber Aufssubrung bes Ariegsunges gegen Mailand, gu welchem ber Borfabr, schon auch er jeboch nicht obne bie Bügel mit ungewöhnlicher Strenge angu-gießen, alles vorbereitet hatte.

3d will fommen, fagte Frang I. ben Benetianern, bie bamale nichts mehr ale feine Ueberfimft munfchten, ich will fiegen ober fterben. Muf einem noch von feinem Rriegsbeer versuchten Wege führte er feine Truppen über bie Alben. Es ift mabr, bag bie Entzweiungen, bie unter ben Schmeis gern ausbrachen - benn ber Thronwechfel mußte in ihnen eine Beränderung ber Stimmung berporrufen — feinem Unternehmen fehr gu Statten famen; aber eben fo mahr ift, baß es gegen bie übrigen, welche an bem Bunbe mit bem Bapft fefthielten, und von einem entichloffenen Barteibaupt angeführt murben, belbenmuthiger Unftrengung beburfte. Dem jungen Ronig war es beschieben, fich gleich bei feiner erften That mit bem Glange perfonlicher Tapferfeit gu umgeben. Ber weiß nicht, wie er in ber Racht, bie bie Schlacht von Marignano unterbrach, gang in Baffen auf bem Ranonengerufte ausruhte - nur ben Selm batte er fich gelost, feinen Durft lofchte er wie bie anbern, aus bem mit blutiger Lache erfullten Graben, - und wie er am andern Morgen ben Kampf mit ernenetem Muth fortfeste und aussocht. 3ch weiß nicht, ob man fagen barf,
bag er bie Schlachtorbung ber Schweizer burchbrochen hat,
aber zuerst vor ihm ift sie zuruckgewichen, und hat ihm bas
Kelb überlaffen.

Der-Erfolg mar bie Wiebereroberung ber Lombarbei; man behauptet, es mare nur auf ihn angefommen, fich jum Meister von gang Italien zu machen.

Dahin ftanb jeboch fein Sinn biefmal nicht; mitten auf seinem Wege sah man ihn inne halten; er ließ die Glocentiner, weiche ihre Befreiung von ber Serrschaft ber Medici von ihm erwarteten, ohne Unterstügung, und eilte vielmehr nach Bologana, um hier mit dem Derhaupt biefes Saufes, dem Papft Leo, einen Bertrag über die geftilichen sowie, wie über die weitlichen Differengen zu schillegen swei et auch den Schweigern ihre Jahrgelber zuruchgab und einen ewigen Bund mit ihnen schloß, ohne Nachfich und bie Wossen, deren weigen bund mit ihnen schoge, dem Buchbergien Spiem gehört hatte: so sam es ihm überhaupt nicht darauf an, die Mischken seines Borgängers durchgenschien, bessen Paretriellung zu erneuern, sondern siehere Berbältnisse auf immer zu begründen.

Die Unterhandlung mit bem Bapft hatte um fo mehr gu bebeuten, ba fie ein Grundgefet bes Reiches betraf.

Man meinte in Frankreich, ber Konig werbe als Sieger ben Papft enblich bahin bringen, bie pragmatifche Canction anzunehmen. Ob bieß möglich war, ift boch febr wweifelhaft. Zenes Gefeh war von ben Papften zu wiederbolten Malen verurtheilt; bie gallicanische Kieche hatte nicht für gut gehalten, an bem letzen Lateranconcilium auch

nur eine Bertheibigung besselben anzuordnen, weil es ohne Krage verdammt werben würde; sollte nun Leo in Bolge einer Riedetlage seiner Berdindeten und in ber momentauen Bebrängnis die daher enistaud, sich siem unterwersen, im Wiberspruch mit seinen Bersahren, mit einer bem vomlischen Einstie erzebenen Krichenversammtung, gegen den Bersfell der Enrie? In der Umgebung bes Königs versicherte man, der Papft würde eher Frankreich aus nene für schismatisch erklätt, alle Machte der Vellt gegen die Frangesen aufgerusen, ihnen gunächst der Radtehr in ihre Hangesend erkläwert faben.

Run aber war ber Konig auch felbft ein Gegner ber pragmatifchen Sanction; absichtlich vertraute er bie Unterhandlung seinem neuen Kangler au, ber sie ebenfalls verwarf.

Und so geschaß es, des die Berathungen nicht wie man erwartete, die Bestätigung, sondern die Albschaftung eieses Gesches derverdrachten. Die politische Nothmendigiet, mit dem Papst einen haltbaren Krieden zu schliegen, traf mit dem Wunsche, in dem Innern eine durchgreisende Neuderung einspflichen, zussammen. Wenn die Albunit, zu der man sich vereinigte, das Gencordat von 1516, dir das Papstihum theoretisch und praktisch verhellhaft war, — das eine, indem es den Ansprüchen der Concision auf eine Superiorität über Rom, wie sie in Basel schigesest waren, ein Ende machte, das andere, indem es ihm die höchste siechliche Gerichtsbarteit und den Genus alter Einfalluste wie die Annaten zurächgab —: so drachte Ginkluste wie die Annaten zurächgab —: so drachte

<sup>1</sup> Discours du chancelier Duprat bei 3fambert XIV, 114.

es boch ber Autorität bes Königthums noch größeren Gewinn. Man gaftte bamals in Frantreich 10 Erzbistfumer, 53 Bistfumer, 527 Abteien; ber König erlangte unter unbebeutenben Befchränfungen bie Befugniß, zu allen biefen Stellen zu ernennen.

Die pragmatifche Canction geborte ju bem Enftem ber gemäßigten Monarchie, ber Freiheit ber Bablen und ber Berathungen, welche in Franfreich obmaltete. Dan mar ftolg auf bie Borrechte, bie bas Befet gemahrte; mannichfaltige Brarogativen von Corporationen und Brivaten fnupften fich baran, und nicht anbere ale mit Biberwillen fonnte bie Radricht von ber Aufhebung beffelben aufgenommen werben. Der Rlerus, bie Univerfitat, bas Barlament festen fich bagegen. Die Beiftlichfeit permies ber Ronig an ben Bapft, mit bem fie ftreiten mochte, wenn es ihr gefalle. Dem Parlament hat er erflart, er wolle feinen Genat von Benebig um fich baben; bie Gefete unb Einrichtungen feien beghalb in Rraft, weil feine Borfahren fie gewollt: er befige bie namliche Dacht, wie biefe, er verorbne bas Gegentheil. 2118 fich bas Barlament entichloß, bas Concorbat ju regiftriren, ließ es verlauten, es bequeme fich bagu nur, um größeres Unglud gu vermeiben. Rachbem es fich gefügt hatte, bebeutete ber Biberfpruch ber Univerfitat nichts weiter.

Mit bem Concorbat verließ bas Konigihum entichloffen feine bisherige Bahn. Es verläugnete bie geiftlichen Grundfabe, bie es vor achtig Jahren in einem großen Augenblid

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> @iuftinian: 1535. Questa denomination gli da una grandissima servitù ed obedienza da prelati e Laici per lo desiderio che hanno de' benefici.

ergriffen und seitbem seftgehalten, an bie sich Krantreich gewöhnt hatte. Sein unbestorantrer Ginfluß machte einen Bertschritt von weitester Tragweite. Schon Ludwig XI. hatte barnach getrachtet: Franz I. wagte es, well ibm bie Nothwendigkeit sich mit bem Papft zu versöhnen, zugleich ben Anlaß und eine Entschuldzung gerachtete. Es war eine, ich weiß nicht ob unvermeibliche Rudwirtung ber auswärtigen Berhaftlich auf bie innern. !

So gelangte Franz I. in frühen Jahren zu einer noch nie dagewesenen Autorität in seinem Lande und zugleich zu einer glängenten Erflung in Europa. Er wurde als ein Helb gefeiert und bewegte sich in einem Gefühle bes Auhms, das noch weit über sein Berbienst ging. Man hat Gespräche versahl zwischen Casar, dem zweiten Unterjocher ber Hetter und Konig Kranz, dem zweiten Casar, Besteger und Bändiger der Schweizer. "Ich ging," sagte seine Mutter Luise von Savopen, "du Auf nach unserer Frau bes Fortaines, um ihr Den zu empfehlen, den ich mehr liebe, als mich selchy; es ist mein Sohn, der glorreiche und triumphirende Casar, Unterjocher der Helveiter."

Seine gange Seele burftete barnach, ale bie Bacang von 1519 eintrat, bie faiserliche Krone, beren Rame sich an biefe Erinnerung Inupfte, auf fein Haupt gu feten.

Eben hier aber follte ihm nun erft ber Gegner feines Lebens entgegentreten. Es war ber burgunbifde Pring Carl, jugleich Entel ber Erghergoge von Desterreich, bes Königs von Spanien und ber Erbe Carls bes Kühnen,

<sup>1</sup> Sames Bacon: the life and times of Francis the first. London 1830, befchreibt II, Appendix Br. XIV, ein Manuscript bes brittischen Museums von biefem Insast.

in bessen Ramen jest alle beren beutschen, frangösischen, italienischen und spanischen Landichaften regiert wurden; blesem übertrugen jest die Aursürsten des Reichs auch die falser liche Krone. Jubem dieß geschaß, ward ein großer und allgemeiner Kampf unvermeibilich.

Unmöglich fonnte ein so mächtiger Fürst wie ber neue Kalfer sich gefallen laffen, daß die Frangosen bie Reichse ammerkander Mailand nud Genua inne-hatten, ohne ben Rechten bed Reiches nachgufragen. Man brachte in Erinnerung, daß ber Expbischof von Trier nicht umsonst den Titel eines Kanglerd von Arelat sicher. Dauphind und Krovence schienen noch nicht auf ewig mit ber französsischen Krone verdunden zu fein. Dauphsächlich trieben ihn seine eigenen personlichen Gerechtsaue zum Kampf mit Frantfeich. Carl V. nahm das Herzogustum Burgund und bie Bezirfe an der Somme, die von Ludwig Al. sehr ungerechterweise eingezogen seien, in Anspruch. Die Keindschiestig wissen Frantfeich und Burgund war vor 40 Jahren nur abgebrochen; nun erst mußte sie und zwar in bei weitem größerem Umsange ausgescheten werden.

Dem Raifer gesellten fich bie Streitrafte bes Rapftes, ber fich von bem Beetrage in Bologna nicht auf immer gebunden fubste, und ber Zuleiner bei, und in Rurgem nahmen fie Malland wieder. Bei biefer Aussicht erneuerte England, mit ihnen im Bunbe, bie alten Anfpruche auf einen Theil bes frangofischen Bobens ober auf die Krone ielbft.

Le dict roi de France usurpe induement au dict St. Empire le Dauphiné. — Le grand chancelier in ben Conférences de Calais 1321. Pap. d'état de Granvelle I, 218.

Indem aber Carl V. und Seinrich VIII. einen Angeiff auf franfreich beabschieftigien, gelang es ihnen, ben machtigften ber bamaligen frangofischen Großen, ben Connetable Bourbon, auf ihre Seite zu gieben.

Denn noch mar bie Autonomie ber frangofifchen Großen, wenn gleich überwunden, boch nicht beseitigt. Wenn bie 3taliener bemerften, bag bie Ausficht, felbit auf ben Ebron gu gelangen, fie im Baum balte, fo ift bas menigftene von Bourbon gang mabr, ber, ba Frang I. eine Beit lang ohne mannliche Nachfommenicaft blieb, fich mit ber Soffnung trug, baß ibm felbit bie Rrone bestimmt fein fonne, und einft mit einem Benetianer barüber gefprochen bat. 1 Frang I. befam Cohne; ber Connetable fab fich nicht allein von allem Untheil an ber Regierung ausgeschloffen, fonbern fogar nach bem Tobe feiner Gemablin in bem Befit ber reichen ganbichaften und Guter, bie fie ihm jugebracht hatte und bie er fur bie feinen hielt, bebrobt und gestort. Bu einer fleinen Rolle verbammt au fein, mar ibm unertraglich; er trug fein Bebeufen, feine perfonliche Stellung ben Intereffen von Franfreich vorzugieben und ging gu bem Raifer über. Es war wie ein Rachball ber Lique ber großen herren mit Rarl bem Rubnen.

So gefchah, baß Frang I. fich ploplich von allen Seiten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Babeer Relatione di Milano 1516. Beuteen führte bem Gelanbten auß, baß gitax Mr. di Nanson b. i. Gard von Utterçen nährer gur Krene [ci, aber beffen Greißware Jean le Beau) babe sie burch siehen Schellien gegen Garl VII. verwirtt, wenn in Grantrich netune to Empéring einen Grüngt von Greißte zu Anachemune kressen bas @tte-cessiourcecce auf sieben Generationen; baber salle bas Recht sim zu: unde li vien a luti, perciò in quel caso li illustrissimi Signori volesses ajutatrio.

angegriffen und gefahrbet fah. Ein tatferliches Geer brang in ber Provence vor; eben burch biefen Befit hoffte ber Kaifer Meer und Land zu beherrichen.

Der herzog von Bourbon erkannte bie Anfpriche, heinrichs VIII. an, ber fich icon mit einer phyfilchen Bulle verieften hatte, burch welche bie Kranzofen von bem ihrem Könige geleisteten Eibe freigesprochen wurden. Run gelang ce zwar biesem, die Kaliferlichen aus seinem Reiche zu verjagen; er erhob sich, um auch Malland wieber zu werdern, worauf er ber Alane seiner Keinbe hatte lachen burfen. hier aber traf ihn bas größte Unglud. Obwohl trefflich gerüftet und tapfer sechtend, ward er bei Pavia von Deutschent und Spaniern geschlagen und gerieth in die Gefangenschaft seines Gegners. Man braucht nur an bie Folgen zu benten, welche einst die Gesangenschaft bes Königs Johann nach sich zog, um die gange Gesahr ur ermessen, in welche Krantreich burch biese Ereignis gerieth.

Es hat einmal wirflich so ausgesehen, als fonne es bie Muffoling bes Reiche gur Bolge haben; ben Stürmen von Außen schien eine Bewegung von Innen entgegengufemmen. Die damalige Regierung hatte sich burch ihr oft getvaltsames Berfahren ungahlige Keinde gemacht: besonders waren die Mutter bes Königs und ber Kangler Duprat, die bei berfelben das Meiste thaten, verhaßt. "Bollt 3hr wissen, wer an allem Uebel schulb ift, " so lautete ein Billet, das man eines Sonntags im Marg 1525 in ben Kirchen ausstreute, "bas ist Danne Gyrgeig und ihr Kangler. Durch hartnadigseit und Rachsuch haben sie Konig und Reich in biese Unglus gebracht, und es wied noch größer werben, wenn man ben Kauşler nicht jüchtigt."
— Man hielt für nöthig, die Prediger zu erinnern, nicht etwa auch in biese Meben einzustimmen, wielmest bem Bolf zu sagen, daß ber Grund des Unglüds in der allgemeinen Berfündigung zu suchen sei. Richt immer ist der König persönlich geschont worden. Bei der Rachricht, er sei erkrantt, breitete sich das Gerüch aus, er sei son todt; wenn er aber lebe, fügten Einige hinzu, so würde man ihn doch verhindern, die Regierung wieder zu ergreisen; 50 Köpfe seiner Gehaftlen mässe madbicklagen.

Anbessen warfen bie Keiegebanten, bie nicht mehr begahlt wurden, alle Unterordnung von sich; es waren Staliener, beutsche Landersche, die Mehrgahl aber boch Franzosen. Ihr Beldgescheit war zuweilen Bourbon, zuweilen Burgund. Mit bem Kriegeruf, welcher ber Plümberung voranzugehen pflegte, näherten sie fich ben Mauern von Paris.

Richt ungleich war die Schlacht von Pavia ben alten Schlachten ber englischen Kriege, insofenn ber Abel einen ungeheuren Berlust an Menscheneben ertitt. Daß bartüber bie städtichen Bestredungen sich geregt haben, davon sinde ich wenigstens Eine Andeutung. Ein anderer Bourbon, der Herzieg Garl von Bendome, ist von einigen angesehenn Männern, auch aus dem Parlament, ungeserbert worden, die Regierung bes Landes, welche ihm, dem vornehmsten Prinzen von Geblit mehr zusomme, als der Mutter bes Königs, an sich zu nehmen; dade im unterstägt von Parls und allen andern guten Sidden unterstägt werden. Carl von Bendome sah jedoch siertin einen Bersach der Sidder und essen unter die erten Garl von Bendome sah zeboch siertin einen Bersach der Sidder und einstelle sie sieden innen Bersach der Sidder unterstägt eines der Sidder unterstägt eines Garl von Bendome sah zeboch siertin einen Bersach der Sidder unter eine Stader unter Sidder unter Sidder unter Sidder unter Sidder unter Sidder und sieden sieden

au erlangen, 1 und wies jebe Anmuthung von fich. Aber auch bem Digvergnugteften mußte bie ungeheure Gefahr. bie mit einem Aufruhr in biefem Augenblide verbunben gemefen mare, einleuchten; ihn ju verhuten, vereinigten fich alle Gewalten. Unter ber Leitung bes Barlamente marb eine ftabtifche Schutbehorbe gebilbet, an ber bie angefebenften Manner aus ben verschiebenen Stanben theilnahmen. Der alte Buillaume von Montmorency, ein wurdiger und beliebter Mann, warb herbeigerufen, militarifche Unftalten au treffen; man trug Sorge, bie Unbeschäftigten au beschäftigen und richtete bie ftrengfte Mufficht ein; bie Bicarbie wurde von Benbome, Die Champagne von Buife, von anderen Gouverneuren Provence und Dauphine in Rube gehalten und wiberftanbefabig gemacht. Zwifden ber Regentin . Mutter bes Ronigs und bem Barlamente ju Baris fehlte es nicht an Difhelligfeiten. Man hat ber Fürftin einmal hinterbracht, in ben Berfammlungen bes Barlaments werbe ichlecht von ihr gerebet, und einige Berren bes Reiches haben fich erboten, bie Ungehorfamen perfonlich ju ftrafen. Sochft wibermartig mar es ihr, bag gegen ben Rangler, beffen fie in ben Geichaften nicht entbebren fonnte. Unflagen formulirt, Borlabungen erlaffen murben. 3ubeffen war boch bas Gefühl ber gemeinschaftlichen Gefahr fo ftart, bag man einen Ausbruch bes Sabere vermieb. Wenn im Parlamente einft bie Rebe bavon mar, bag man bie allgemeinen Stanbe einberufen follte, fo ift biefer Borichlag

<sup>&#</sup>x27; Belleforst: considérant que pour cela on tirerait une suite dérogeante à l'autorité du roi, nommans régents — et les seroit on redévables à la volonté des communités et des villes. Bergs. Anc. Collection des mémoires XVIII. 302.

nicht einmal in ernftliche Berathung gegogen worben. <sup>1</sup> Die Regentin suche bie alten Antipatifien burch bie Berficherung ub beschwichtigen, baß ihr Gobn bie gallticunischen Freisbieten auch bei ber Ausführung bes Concerbate wahrzunehmen wissen werte. Sie zeigte eben so wiel Entschollenheit als Gewandtheit, <sup>2</sup> ihr nicht am wenigsten verbantte man bie Erhaltung ber innern Rube, und ihr Andenten verbient nicht, in Frantecich verungsimpst zu werben. Alles was Ansehen im Lande besah, schof sie ihr an, ober unterwarf sich ibr.

Barb aber auch, wie viel gludlicher als zu ben Zeiten Marcels, eine innere Bewegung vermieben, jo bot boch bie Lage zwischen zwei feinblichen Machten, mabrenb ber Gesangenschaft bes Konigs, an fich bie größten Schwierigsteiten bar.

Den Franzosen tam gunachst ber innere Wiberspruch ber nachbarlichen Prätentionen zu Sulfe. Wie fonnte Seinrich VIII. ben ohnehin so mächtigen Kaiser burch eine Angahl neuer Erwerbungen zu verstärten wünschen? Wie hätte ber Kaiser baran benken sollen, bie Bereinigung von England und Frankreich zu einer einzigen Macht zu beförbern?

In ber That ließ ber Kaifer nach und nach alle von ben Rechten Englands ober Aragons ober bem Reiche Arelat herrührenben Ansprüche fallen und bestand nur auf bem

<sup>1</sup> Die Ergählungen von Garnier Gaillard und Sismondi von biefen Contestationen sind übertrieben, wie aus bem bei Champollion Captivité du roi François I. mitgetbeilten Schriftwechsel erbellt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eir ließ in Benetig ertfären meglio era il fiol incarzerado e la Franza libera, che haver la ruina del re alle spalle e la Franza suggetta a l'imperador il che seguiria quando la Franza fusse perdita.

einsachen Interesse feines haufes, ber herausgabe bes bemfelben einst von Lubwig XI. einteissenen herausgthums Burgund; feine Unterhandlung vermochte ihn bavon abgubeingen.

Auch bieß war eine überaus harte Anmuthung, und felbft mit ber allgemeinen Entwicklung ber Dinge im Miberhruch, insosern baburch bie Integrität bes frangofischen Bobens verlest und bem Kalfer bie Stellung zugleich eines frangofischen Magnaten zu Theil geworben ware. Welches Mittel gab es aber, fie gurudguweisen?

Riemale bat ein Gefangener mehr nach Freiheit geburftet, ale ber Ronig Frang. Mus feinen poetifchen Erguffen fieht man, wie er gwar anfange fich burch bie Betrachtung troftet, bag er bem Rufe ber Ghre und ber Bflicht gefolgt, wenn ber Rorper beffegt, boch bas Serg frei fei, bas ftolge Berg, bas nichts im Ginne babe, ale bie Chre; nicht immer aber balt er biefe Erhebung feft. Er vergleicht fich mit einem Schiffe, beffen Labung Befcwerbe und Gram fei; taglich machet fein Rummer, er lebt miber Billen; fur bie großte Onabe bes Simmels murbe er halten, wenn ber Tob jugleich ihn felbft und feinen Schmerg vernichtete: fo brudte er fich and munblich ans, bie Freiheit fei bas großte aller menfcblichen Guter. Dennoch entichloß er fich lieber emig ein Gefangener ju bleiben, ale Burgund abgutreten. Dan fühlt fich ergriffen von biefem Charafterjug; aber icon in biefen Beiten muß man mit ber Bewunderung ritterlicher Gefinnung gurud: haltent fein. Die Urfunde ift vorhanden, in ber Fraug 1. verorbnet, bag fein altefter Cobn unverzüglich jum Ronig gefront werben, bie Regierung bis gu beffen Bolljahrigfeit Rante, frangofifde Befdichte. 1.

ber Regentin verbleiben folle. 1 In ber That aber mar mit einer Abbantung ber Cache nicht geholfen. Der Regentin ichien es unmoglich, Die Geschäfte obne bie Begenwart ihres Cobnes auf bie gange meiter ju vermalten. Co groß bie Musficht fein mochte, welche bie Berbinbung mit Beinrich VIII., ber, ba von feinen Unfpruchen nicht mehr bie Rebe mar, mit feinem Bunbesgenoffen wieber gebrochen batte, fur Franfreich eröffnete, fo haben boch bie Ctabte, junachft bie Sauptftabt, nicht eben eine befonbere Bereitwilligfeit gezeigt, bie von ben Englanbern geforberten Garantien ju übernehmen. Bie mare es aber vollenbe möglich gemefen, ben Rrieg, ber nothwendig wieber ausbrechen mußte, ohne bie perfonliche Theilnahme bes Ronige ju fuhren? Gine Berlegenheit von ber fcwerften Bollte man Franfreich gegen ben Raifer vertheis bigen, fo mußte man ben Ronig wieber in bem ganbe unb an ber Spipe bes Beeres haben. Wollte man aber bie Freilaffung bee Ronige bemirfen, fo mußte man ben Breis bes Rrieges, ein großes Bergogthum, im Boraus bem Feinde überlaffen. Ge bat bem außern Gange ber Berhandlungen nach ben Unichein, ale habe man fich anfange in bem Reich alles Ernftes eutschloffen, bas Bergogthum aufzugeben; wenn biefe Berausgabe bann nicht erfolgt, fo fieht es aus, ale ob bas von fpateru Ermagungen abgehangen habe. 3d bente bod nicht, bag bie Cache fo gang

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lettres paíentes du Roi François I, pour faire couronner Roi de France le jeune Dauphin François. — Donné à Madril, ou royaulme de Castille, ou moys de Novembre, fan de grâce 1625 et de notre regne le unzièsme. Sergi bas Şacfmité Sei Gambellien: Capitvité du Roi François I, nu G. 425.

unschulbig mar. Die Regentin bat gejagt, wenn ihr Cobn nur erft wieber auf freien gugen fei, fo merbe man Mittel für alles finben. Es ift bezeichnend fur bie umgewanbelte Beit und bie Berfonlichfeiten, baß fie beibe fur erlaubt hielten, bie Ubtretung von Burgund ju verfprechen, ohne fie vollziehen ju wollen. Der Ronig ergablt bie Cache folgenbergeftalt. Diejenigen, fagt er, welche von feiner Mutter Bollmacht gehabt, feien auf ben Bertrag eingegangen; nach Abichluß beffelben fei er von ben Gpaniern gebrangt worben, barauf ju fcmoren; aber er habe gewußt, baß fein Schwur ungultig fei. 1 Che er ben Eraftat unterzeichnete, proteftirte er gegen benfelben. Inbem er fdmur, in bie Gefangenicaft jurudjufebren, menn er fein Bort nicht erfullen fonne, lebte er boch ber Ueberjeugung, bag ein erzwungener Gib Riemand binbe. Co tam er los; wie bie Befangenicaft trube und fcmerglich, in bemfelben Grabe wonnevoll mar ibm ber erfte Athemjug, mit bem er bie Luft von Franfreich in fich folurfte; mit bem Gefühl ber Freiheit mar bas ber wiebergewonnenen Dacht vereinigt. 3m ganbe ichlof fich Alles feiner Befinnung an. Rach einiger Beit legte Frang I. einer Rotabeln Berfammlung, in ber wir Beiftlichfeit, Abel, Barlamente und Stabte vertreten feben, Die Frage por, ob er Burgund berausgeben ober lieber in bie Befangenfcaft gurudfehren folle: bie Berfammlung moge bas wohl bebenten; benn er fei ber Ronig, in feiner Berfon liege bie Ehre von Kranfreich. Die Untwort mar, Burgund bilbe einen unveraußerlichen Beftanbtheil, Die erfte Bairie

<sup>&#</sup>x27; Seine Rebe in ben Notabeln von 1527 Isambert Recueil XII, 292.

bes französsichen Reiches; nimmermehr töune es abgetreten werbeni; ber bem König abgezwungene Schwur vermöge nicht, ish zu binden. Alle ertläten sich bereit, zur Erneuerung bes Krieges und zur Auslissung ber Kinder von Frankreich, die bem Gegner als Geißel hatten bienen mussen, ihn mit ihren besten Kraften zu unterstübzen. Die Kotabelin von Burgund wiederholten eine Behauptung, die ichon in ben englischen Kriegen vorgesommen war, daß bem Könige gar nicht bas Recht zusehe, sich einer Kroving bes Reiches zu entäußern. Indem man der Meinung Kaum machte, daß bie Einsteit und Macht bes Königreiches von ber Berson bes Königs noch unabhängig sei, jenseit ihrer Entschließungen liege, durch teine persönliche Bersprechung berselben gebrochen werben fönne, solos man sich doch wieder dem Könige und einen Muslichen vollkommen an.

Es tam gu einem neuen Baffengang, in welchem Alle ihre Krafte wetteifernb anftrengten, ber Kalfer aber fich enblich entichtieben mußte, auf bas Erbheil feiner Bater, bas Herzogithum Burgund, Bergicht gu leiften. Dagegen mußte auch Frang I. bie Rechte ber Oberlehensherrlichfeit über Klandern und Artois, die noch vor Aurzem feierlich anerfannt worden, fallen laffen. Beibe thaten bamit, was mummehr in der Natur ber Sache lag. Die Berhältniffe ber Lebensabhangigfeit waren nicht mehr anwendbar, fobalb

<sup>&#</sup>x27; Boceau: Prinse et delivrance de François I. Eimber (Arch. cur.) I. III. 342. Es iß noch eine Nachghunng Freissers um Won-strettet's, der Auser fannte dem Hof und woser sogt, simmt mit den, Pheciau der Lettres de la royne de Navarre guweisen gut pismmten, ader dabei ließ er seiner Phontalfie den Lauf; auf die wörtliche Wohrheit der Umflände, die er ergäblt, derf mon nicht Saune.

io mädtige Gewalten einander gegeniber ftanben. Frantreich fonnte einen Leftensmann, wie ber Raifer war, ulch ertragen: fur ben Raifer war es ein großer Bortheil, einer Oberlehensherrlichfeit lebig zu werben, die ihn bei seinen Entwürfen für die innere Regierung ber Niederlande und ihre Berbindung mit Deutschland unausschörlich gestört haben würde.

Und ba nun Frang I. auch auf feine italienischen Befigungen Bergicht leißete, so hatte man über alle Streil-fragen Frieden erwarten sollen; allein unerträglich war bem König sowie seinem Bolte bas Gestühl bestegt zu sein; in Aurzem trat er mit ber Behauptung auf, daß seinen Kindern ein natürliches Erbrecht zustehe, welches er ihnen seibst nicht nehmen fonne; und neue Zwistgefen, durch teine Unterhandlung zu beseitigen, entspannen sich. Alle ber Kaiser endlich Mailand besinitiv in Besig nahm, brach der Krieg wieber aus, ber, zuweilen unterbooden, niemals beendigt, einen gang andern Charafter annahm, als die früberen achabt.

Laffen wir auch hier bie Wechselfalle ber Felbzuge bei Seite, und faffen nur bie allgemeine Stellung, welche Frang I. bem Raifer gegenüber annahm, ins Auge.

Um für ben Berfust von Mailand und Genna ein politisch-militärisches Gegengewicht an sich zu beingen ober wenigstens bei bem engen Berhältniß, in welches bas Haus Sabopen zu bem Kaiser teat, nicht von biefer Seite her gefährbet zu werben, nahm Kranz I. Savopen und Piemont in Pesse. Er het feine rechtlichen Anstrücke an biefes Land; ber Herzog war mehr burch Berbündung, als an sich siehes fein Feine, ewer bas

hinderte ibn nicht, auch Biemont fo viel ate moglich frangofifch ju machen. Die eigenthumliche frangofifche Regierungemeife burch ein Parlament ward in Turin eingeführt; mit Bergnugen bemerfte man, bag bie Biemontefen eifrig frangofifc lernten und fich nichts befferes ju munichen ichienen, ale ber Grone augugeboren. Der Befit ber Alpen, ber bamit verfnupfte Ginfluß auf Italien, bas nun wenigftens nicht gang in bie Sanbe bes Raifers gelangte, mar fur Frang I. von unichatbarem Berth. Bon ba aus aber in bie Cbene ber Combarbei porgubringen, bie Eroberung berfelben ju verfuchen, es noch einmal auf eine Schlacht anfommen ju laffen. lag ibm ferne. Gelbft ale ber Raifer in Franfreich vorbrang, wich ber Ronig ber großen Entscheibung eines Schlachte tages aus. Gein Spitem mar burdaus befeufin, ohne ibn einer großen Gefahr auszusenen, und in biefer Sinficht auch militarifd merfwurbig. Er führte bie gegen Die Birfungen bes Geschupes in Italien erprobte Rriege. baufunft burch Erbarbeiten ein, und legte Sant an, bas Reich burch zwei Reihen von Teftungen gegen jeben feinblichen Unfall ficher ju ftellen. Muf bas Beburfniß ber Bertheibigung begiebt fich auch fein Berfuch, aus Gingebornen bee lanbes eine Provingialmilig aufgurichten, ber er ben Ramen Legionen gab; beun gwar gewiß nicht in ber Bestimmung, aber in ber Form follten fie bem romifchen Mufter nachgebilbet werben : ber Ronig hat felbft baruber gefdrieben. Ein Benetigner bebient fic bee ftarfen Musbrude, Frang I. habe in Begug auf ben Raifer ein Befuhl gehabt, wie bie Taube unter bem Sperber, aber bamit foll nur gefagt fein, bag er bie Uebermacht bes Raifere empfant,

jeben Augenblid einen Ungriff von ihm beforgte, und fich gegen biefe Gefahr gu fichern fuchte.

Die Umwanblung ber Politif, die hiemit gusammenhangt, zeigt fich am meiften in bem Berhaltniß Frang I. zu ben Domanen.

Die Abficht ber fruberen Jahrhunberte, bas beilige Land wieber ju erobern, von ber fich, auch ale fie nicht mehr ju erreichen war, noch einige Rachflange finben, batte fich, feit bem Emporfommen bee osmanischen Reiches in bem öftlichen Europa und an ten Ruften bes Mittelmeeres, in ben Gebanten vermanbelt, por Allem biefer, noch immer um fich greifenben, bas Bebiet ber abenblanbiiden Chriftenbeit beidranfenben Dacht einen nachhaltigen Biberftand entgegengufeBen. Bei ben Angriffen ber Franjofen auf Stalien, feit bem erften Unternehmen Carle VIII. auf Reapel, mar nicht felten ein Bug gegen Conftautis nopel in Ausficht gestellt worben. Das war ber Bebante, mit welchem Rrang I. feinen Bunich, bas Raiferthum gu erlangen, bei ben Rurfürften begrunbete. Best aber. nachbem Carl V., jugleich von Spanien, von Stalien und bon Deutschland ber barauf angewiesen, biefen Rampf unternommen hatte; - fein Aufpruch ale bas querfannte Dberhaupt ber Chriftenheit aufzutreten, beruhte barauf foling Frang I. eine entgegengefeste Politif ein. Mus ber erften Stelle verbrangt, gefchlagen in Italien, bebrobt in Granfreich, wendete er fich felbit ju einem Bunde mit ben Demanen.

Aus feinem Gefängnist in Madrit hat er fich mit Suttan Sotiman in Berbindung gefest. Als die Angriffe beffelben Deutschland und Italien gefährketen, hielt er es für genng, bie Berficherung ju ertheilen, er werbe biefen Lanbern ju Sulfe fommen, wenn man ibn rufe. 1 3n ber That leiftete er nichte fur fie. 216 bie bamaligen Gefahren abgemenbet worben, ber Raifer fich immer brobenber erhob, trug er fein Bebenfen, fich mit bem Gultan öffentlich ju perbinben. Geine Stimmung brudt fich in ben Borten aus, Die er einft im Jahre 1535 an ben Benetianischen Gefanbten richtete. "Drator," fagte er, "ich fann nicht laugnen, ich muniche, bag bie Turfen machtig in Gee erfcheinen; nicht ale ob ich an ihren Bortheilen Befallen fanbe, benn fie find Unglaubige und wir find Chriften; aber fie geben bem Raifer ju ichaffen und bemirten baburch eine größere Giderheit anberer Botentaten."2 Die Frangofen waren beichamt, wenn man ihnen von ben Graufamfeiten ergabite, welche bie Domanen an allen Ruften bes Mittelmeeres, ausgenommen ben frangofifchen, beren Safen ihnen offen waren, ausübten; fie hatten es porgezogen, fich zu biefem Bunbesgenoffen nicht zu befennen, aber bei bem Bunbe felbit blieb es. Bie bie Schweiger bas frangofifche Bugvolf, fo erfetten bie Domanen eine frangofifche Flotte; bem Ronig fam es nur barauf an. baß bie Spanier nun boch nicht vollfommen Berren bes Mittelmeere murben.

<sup>&#</sup>x27; Bei einer Untererbung mit Juan Ant. Benier (1632; bis Modien ih vom Mörg i Sad) spiejer er wie Zeheindmer für Salien um Barekig, "Nè son per manchar in persona," jugt er, »quando sarò chiamato. « fär bie Unterfiliquag von Wien machte er Bedingungen. Deutiche Gefichte III. 2013.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Relatione del cl. M. Marino Giustiniano 1535. Questa amicitia par a Francesi che gli sia d'alcuna infamia et perciò s'ingegnano d'excusarla.

Benn einft eine nene Evoche baburd bezeichnet marb, bas Philipp ber Schone bie Inftitutionen, welche bie Chriften. heit jur Groberung bes heiligen ganbes vereinigten, geriprengte, fo mar es ein zweiter großer Schritt auf ber namlichen Bahn, bag Frang I. mit ben feinblichen Dachten, welche bie Chriftenbeit febr ernitlich gefahrbeten, fogar in Berbindung trat. Das Berfahren Philipp bes Schonen war gang offen gewaltsam, bas Berfahren Frang I. mar in bobem Grabe gehaffig; bas allerdriftlichfte Ronigthum, wie es ursprünglich gebacht worben, fonnte babei nicht befteben. Aber fur bie Bilbung bee Staates, womit feitbem bie Jahrhunberte fich beschäftigten, mar bas eine, wie bas anbere von unlaugbarem Bortheil. Innere Ginbeit bes Staate ließ fich nicht benfen, fo lange große Corporationen einen guten Theil ber Rrafte bes Lanbes und bes Bolfes ju anberen 3meden verbrauchten. Gine freie, aus ben Beburfniffen ber eigenen Lage bervorgebenbe Bebanbs lung ber auswärtigen Ungelegenheiten mar unmöglich, fo lange man fich immer burch Rudfichten eines größeren Sufteme von Bolfern und Staaten, bem man angehorte, bestimmen ließ. Bur Entwidelung ber neuen Staatsbilbung nach Innen und nach Ungen mar biefes Gichlosreißen von bem Begriffe ber allgemeinen Chriftenheit ein unents behrlicher Schritt.

Die beutschen Protestanten ju unterftugen, trug Frang I. noch weniger Bebenfen; eber ftraubten fich biefe, auf ein feites Berftanbniß mit ihm einzugehen, jumal ba fie ihn mit ben Demanten verbindet faben.

Es ift Franfreich eigen, bie Rreife ber Gefehlichfeit, bie Formen bes europaifden Lebens, Die es felber hat bilben

heifen, von Jahrhundert ju Bahrhundert immer wieder gleichsfam burch Raturfraft ju burchbrechen.

So hat es einst bie carolingische Erbfolge, bierauf bie um das Königthum mit gleichem Aniprode, geschaarte Magnatenmacht, alsbann bas politische Spitem ber hier archie, burch plöpliche Schläge gesprengt. Es hatte einst alle seine Archie dann gesept, bie Mahumedaner aus Swien und Agypten zu verjagen; jeht bot es ben Beherrschern biefer Lander, der dem die Matter, ber obmanischen Tutten, die hand.

Allemal erhebt sich aus bem Junern ber Ration und bes Sandes ein machtiger und unwülftürticher Zug bes Geistes, bem welcher so eben vorherrichte nache verwandt, und boch wesentlich davon verschieben, zuweilen ihm entagegengescht.

Wie bie Sachen bamals flanden, so war Krantreich abermals in Bertheibigung begriffen. Es wurde nicht von Anfällen heimgesucht, wie die der Engländer gewesen waren, welche die Krone in Anspruch nahmen; der Kaifer werten, welche die Krone in Anspruch nahmen; der Kaifer hielt sich auf dem Etandpuntt seiner Worfahen, deren Erbibeil suchte rwieder zu erobern. Aber auch das waren niehnliche Provingen. Und noch mehr als diese Antpruche hatte die Stellung, die er überhaupt eingenommen, zu bedeuten. Er erschien vor allen Dingen als ein glücklicher Rebenduhler der französsischen Macht und Arone, im Besit eines Uedergewichts in Europa, das ihm Frantreich nicht lassen wollte. Jum Kampse gegen ihn vereinigten sich die Antriebe der Kandesbeutspribigung und des politischen Schregizes; das Gesich der französlischen Nation als Nation regte er gegen son als Mation als Nation

Daber fonnte es gefchehen, bag in ber Gefahr unb

Anstrengung bes Kampfes absichtlich und burch ben Gang ber Dinge, ohne baß man an ein ernstliches Wiberstreben gebacht hatte, eine gang andere Art von Regierung berrichten ichenb wurde, als bas Regiment Lubwigs All. gewesen war.

Bor allem fam ber Krone gu Statten, bag ber frangofifche Klerus in Folge bes Concorbats in ein febr untermurfiges Berhaltniß gu ihr gerieth.

Carbinale bilben einen Theil ber Sofhaltung Krang I.; aus ben Geiftlichen und ber hofen Magiftratur mabite er feine Botifcafter; er legte feine Beteranen in bie Riofter und ließ fie von benfelben ernabren, hauptlachlich aber gog er anfesnliche Gelbeitrage von ber Kirche.

Bisber batte bie Beiftlichfeit auch ju ben Staatebeburfniffen beigesteuert, boch maren bie Behnten, welche fie gablte, immer erft von bem Papft bewilligt worben. 3m 3abre 1532 machte Clemene VII. Schwierigfeiten, fie gu gemabren. Frang I., bieruber um fo mehr entruftet, ba er fich auf einer Bufammentunft mit Beinrich VIII. ju einer Opposition gegen ben beiligen Stuhl noch befonbere ermarmt hatte, fcbrieb fie, ale er von berfelben gurudfehrte, ohne weiteres aus. Die Beiftlichfeit maate nicht, fie au perfagen. Seitbem murbe gebrauchlich, baß fie bem Ronig fo viel Behnten gabite, ale biefem ju forbern rathfam ichien. Beber Behnte betrug 400,000 Franfen; in manchen Jahren fliegen fie bis auf vier, funfe. Richt immer tam bie Beiftlichfeit jufammen, um fie ju votiren; in ber Regel fenbete ber Ronig nur ein mit feiner Unterfchrift und feinem Giegel verfebenes Schreiben an jeben bifchof: lichen Git, in welchem er bie Summe nambaft machte. mit ber bie Rrone unterftust ju merben in bem Beburfnis

fei. Das Capitel foling biefe Summe auf alle Pfründen um; sie ward fofert begabit und eingefendet. Der König lagte, er wiffe recht wohl, daß er fein Recht habe, die Geistlichkeit zu besteuern, aber nitgends sei verbeten, sie um freiwillige Besteuern zu ersuchen; er, ber alle Pfründen verschente, fonne wohl auch etwas von ben Beschenten annehmen. Der Papit schwieg bagu, die Nungien regten sich nicht bagegen.

Unter Frang I. murbe in ber Magiftratur ber Barlamente ber Berfauf ber Stellen gebrauchlich. Dan begann bamit, bie Refignationen alterer Mitglieber ju Gunften auch minber murbiger Rachfolger angunehmen, wenn eine Belbaablung bamit verbunden war : fpåter fcbritt man basu, neue Stellen ju creiren . um fie verfaufen ju fonnen. Es ift febr auffallenb. bag Duprat, inbem er alle Grunbe aufgablt, bie bagegen fprechen, bennoch augleich bie Inftruction einfenbet, um bie Cache ins Berf ju feten; benn bas Beburfuiß bes Schapes ichien es nothwendig ju machen; bie Befabren bes Rrieges rechtfertigten alles. Wie bie gerichtlichen, fo verfaufte man bie abminiftrativen Memter. Unjablig, fagt Marino Capalli, fint bie Beamten, bie ibre Stellen burd Rauf erlangen; Ginnehmer und Schatmeifter, Rathe und Brafibenten, fouiglide Abvofaten in jeber fleinen Ortichaft; es find ihrer fo viele, bag bie Salfte bavon jureichen murbe, aber alle Tage werben fie vermehrt. Er berechnet ben Ertrag bes Memterverfaufe auf 400,000 Franten bee Jahres. Aber alle biefe außerorbents lichen Beguge genugten bem Beburfnig nicht; bie Taille, welche bas Bolf gablen mußte, ftieg auf bas Bierfache, Bunffache.

Die Ronige von Franfreich galten fur bie unumidranfteften Furften ber Belt; bas Bolf leiftete, mas fie verlangten. Raifer Maximilian, in feiner naiven Beife, hat einmal gefagt, er ber Raifer fei ein Ronig ber Ronige, benn Riemand halte fich fur verpflichtet, ihm ju geborchen, ber Ronig von Spanien ein Ronig ber Menfchen, benn man mache ihm Ginwendungen, leifte ihm aber Gehorfam, ber Ronig bon Franfreich fei wie ein Ronig über bie Thiere. benn Riemand mage ibm ben Geborfam ju verweigern. Der Benetianifche Befandte ermabnte im Gefprache einft biefen Musibruch bes Raifers; Frang I. lachte laut, als er ihn vernahm, benn wenn man bie Berhandlungen ber Reichstage, an benen ber Raifer nur ale Borfigenber erichien, bie immer von Biberfpruch ber Barteien bewegten Berathungen ber Cortes von Aragon und Caftilien mit bem Buftanb von Franfreich verglich, mo bie Stanbe nur in außerordentlichen gallen jufammenberufen murben, und ber Bille bes Ronige alles enticbieb, fo batte bieß Bort etwas Treffenbes, und Frang I. behagte fich in bem Gefühle und ber Unerfennung bes Borguges feiner Dacht.

Satte er aber gemeint, bag er thun fonne, mas ihm perfonlich beliebe, so mare er boch im Irrthum und ber alten Zeiten nicht eingebent gewesen.

Bei ber Geschichte bes alten Konigibums, wie es einft in comanischen und germanischen Rationen bestand, ift überhaupt eine ber vornehmsten Fragen, wie fich die bem Auften personlich jutommende Autorität zu ber ihm aus ben Umfanben und Dingen erwachseuben, ber freihvillige Gehorsam zu bem erzwungenen verhält. Das Geheimnis ber Macht beruht barauf, das beibe in einander fallen.

In bem gurften aus altem Stamme, beffen Leben mit bem Schifffale ber Nation verwebt ift, ertennt biese bie Sichereit besit bessen bei ber hat bet beit beffen was überhaupt geworben ift, bie Gemähr isper Jufunff, und vertraut sich seiner Suhrung an. Dhne biese natürliche Autorität, würde nichts fortgesen, aber bie Berson bes Fafrien muß zugleich bem hohen Berus ents werden, ben file tradt.

Bergegenwärtigen wir uns noch einige Buge ber Berfonlichfeit, welcher bie Geschide von Franfreich bamals anvertraut waren.

Wenn man Frang I. fach, fo nahm man vor allem einen lebensteigien, iconen Mann in ihm wahr. Er war eine alles andere in Schatten ftellende Ericheinung, hoch von Geftalt, breit von Schultern und Bruft, mit vollem, braunem haupthaar, friicher Geschiebfarbe. Eine gewisse Reinheit bes Ausbrude mochte ihm fehlen, aber alles athmete Mannheit und Lebenstuft, eine sich selber fühlende Kürstlicheit in ihm.

Roch hatten bie Souige feine fefte Restben; aber inbem sie das Reich fortmagenen burchgogen, waren sie von einem jahfreichen und glängenden Sosse ungeben; die Geleleute, die in bem König ihr besouberes Oberhaupt sahen, hielten für ihre Pfildet, wie für ihr Borrecht, demselben so oft und so lange es ihre Umfande ertaubten zu solgen. Aber auch die andern Stände und Beschäftigungen schlossen sich nu. Man jähste in der Regel 6000, in Kriebendsgeiten, wo alles bahin ftrömte, 12,000, ja zuweilen bis zu 18,000 Pferben. 1 Aller Augen waren auf bem Sonig

1 Die größere Bahl nehme ich aus ber Bita von Benvenuto Cellini bie fleinere hat Marino Cavalli, Relatione di Francia 1546.

gerichtet, von beffen guter Meinung und Gunft fich ein Zeber, auch in feinen Privatangelegenheiten, abhängig fublte, besonbere, ba er so viele Gnaben personlich gu vertifellen hatte.

Der hof mar eine Bereinigung von Allem mas es Rambaftes, Glangenbes und Emporftrebenbes in ber Ration gab, immer wechselnb und immer berfelbe.

Frang I. hielt barüber, daß es an Damen nicht fehlte, obne welche ber hof ihm vortomme, wie eine Wiefe ohne Blumen. Das reizte ihn beun, auf fein äußeres Erscheinen noch besondere Sorgsalt zu wenden. In ihrer Mitte gestel er sich in bem goldburchwirften Wamme, durch bessen beinge Dien berniggen de feinfte Linnen hervorbaussche, dem Ueberwurf mit Stidereien und goldenen Trodbeilt. Er wünschte perfönlich Gindrud zu machen. Nicht alles mag wahr fein, was man von seiner Sinnlichseit erzählt, wenigfens fir es nur auf ungwertälfige Art berichtet; aber wir. wiffen genug, um zu sogen, daß er, der Schranken von Jucht und Eite nicht achtend, Zeitgenossen und Nachsommen ein schlechtes Bessehre gene

Er lebte und webte in ben fetperlichen Lebungen, welche ber Begriff best erneuerten Ritterthums zur Pflicht machte. Man sah jehn bes Wassensjeles in brennenber Sonnensise pslegen; er suchte sich geen ben staftsen Geguer aus, um sich mit ibm zu messen; an Einem Tage hat er schafgignal seine Lange gebrochen. Wie ber schönste, so hatte er ben Ghygeiz, auch als ber skrifte und gewandtesste ber Geschlichaft zu erscheinen. Einst in Umwolfe ließ er einen vierzährigen Geber aus bem Holge in ben Schlössigen ber Mehragen, um wie Ungen ber Geschlichaft, die ihn umgach, bei ben wie Ungen ber Geschlichaft, die ihn umgach,

an ber Buth biefes Thieres ju weiben; aber ber Gber fant burch eine fcblecht verrammelte Thure ben Weg in bas Schloß; alles fioh auseinander; ber Ronig ging bem beranfturgenben Thiere entgegen und verfette ibm geichidt und ftarf eine tiefe Bunbe, an ber es in wenigen Dienuten im Schloghofe verblutete; 1 er batte nicht gelitten, baß ein Unberer bas gefährliche Abenteuer bestanben hatte. Leibenichaftlich eraab er fich bem Beranugen ber 3agb. Er ift babei mehr ale einmal in Lebenegefahr gerathen; ein Sirich bat ibu mit feinem Gemeibe einft aus bem Sattel gehoben; boch machte ihm bas feinen Ginbrud. Um Bind und Better befummerte er fich nie; feine Sutte war ihm ju ichlecht, um bie Racht barin jugubringen. Bie er alter und beleibter murbe, ritt er auf bem Daulthier gur Jagb. Gin Benetignifder Gefanbter 2 batte ibn einmal gewarnt, ale er, bei nicht vollfommenem Boblfein in ftrenger Ralte auf bie Jagb gegangen mar. "Deiner Treu", antwortete er, "bas hat mich gefund gemacht."

Man weiß jedoch vorlängst, und Franz I. ist berühmt bafür, baß er auch noch andere Beschäftigungen kannte, baß er sie reinere Bergnügen, und die Thätigkeit des Geistes eitem leicht erwedten Sinn befaß. Schon in früher Jugend zeigte er diese Richtung; eben in dem König stellte sich die mannichfaltige Rüchvirtung der vorgeschrittenen italienischen Cultur auf den Gentus der Franzosen am lebendigsten dar. Die Tendenz des Jahrbunderts,

<sup>&#</sup>x27; Ans den Hardiesses des grands rois von Nicole Sasa mitgetheist in der Bibliothèque de l'école des chartes II., 280.

<sup>2</sup> Matteo Danbolo, bessen Relation vom Jahr 1542, nech unbefannt, mir vorzüglich nühlich geworben ift.

bas Ctubium ber claffifchen Literatur, Die profane Gelebrfamfeit überhaupt ju erneuern, nahm er gang in fich auf. Bie manche Brofefforen ber Sprachen, ober bes romifchen Rechtes, wie manche Dichter und Alterthumefunbige begogen von ihm perfonlich einen Behalt und folgten feinem Belehrte italienifche Ausgewanderte fanben bier eine Freifiatt; ber Ronig ermunterte ihre Thatigfeit, er . belohnte ihre Arbeiten. Rirgenbe, fagt ber ebenfalle in ber Literatur bemanberte Begleiter eines beutiden Rurften. ber mit bem Ronig bie Geine hinunter nach Rouen fuhr, fann man mehr lernen, ale bort am Sofe von Frantreich; - felbft ein frangofifcher Thucybibes mar gur Sant. 1 In Ronig Frang lebte menigftene eine Ahnung pon ber Unabhangigfeit, auf welche bie eigentlich gelehrten Stubien Unipruch haben; er wollte fie bon ben gur Bilbung von Theologen und praftifchen Juriften bestimmten Univerfitaten trennen; ober vielmehr biefen gur Geite ein rein miffenichaftliches Inftitut grunben, bas zugleich Atabemie und Lehranftalt fein follte. Auch nur annahernb ausgeführt hat biefer Bebante eine bebeutenbe Wirfung gehabt; unmittelbarer mar ein anberer vielleicht noch mirffamer. Frang I. hatte eine gang unbegrengte Bigbegier; fo viel er auch mußte, benn er fprach über bie meiften Dinge mit Ginficht und Beift, fo munichte er noch mehr ju lernen, und befonbere bie Claffifer ju lefen; ba er nicht eigentlich gelehrt mar, beforberte er, ju feiner eigenen Genugthuung Ueberfebungen aus ben alten Sprachen. Damit aber ermies er jugleich feiner Ration ben größten Dienft. Denn bei

<sup>&#</sup>x27; Dubert Thomas Leobius Vita Friderici II. Palatini, p. 202. Rante, frangofiice Gefcichte. L. 9

weitem bie Deiften maren in feinem Salle; fie folgten feinem Beifpiel; mit Recht hat man ben Ronig gepriefen, baß er fein Bolf, hauptfachlich bieburch; aus ber alten Unmiffenheit gezogen habe. Der italienische Beift marb von ben claffifchen Muftern jur Rachbilbung ihrer Formen angeregt, ber beutiche burch bas Stubium ber Sprache auf bie Urfunden bes Glaubens, und ihre Aneignung im Beifte jurudgeführt; ber frangofiiche feste fich mit ber Dannichfaltigfeit bes Inhalts ber alten Autoren, namentlich bes geschichtlichen in unmittelbare Begiebung. Muf Die Form ber frangofifchen Literatur hatten bie Alten bamale feinen besonderen Ginfluß: ber Ton berfelben ging vornehmlich pon ber Gefellichaft aus, wie fie fich um ben Ronig ber bilbete. Geine eigenen Briefe und Gebichte geigen, bag er von ber Befriedigung und Forberung bee Beiftes, welche Die gute Gefellichaft hervorbringt, ein lebenbiges Gefühl batte; bas Bergnugen, bas fie gemabrt, preist er einmal ale bas größte Glud auf Erben. Gin Denfmal biefer Befellichaft ift noch übrig, und man fieht baraus, fowohl wovon man fprach, ale wie man fich ausbrudte; es liegt in ben Ergablungen ber Konigin von Ravarra por, bie fich jumeilen jurudjog, aber meiftens bem Sofe ibres Brubere folgte, und bann immer eine Rolle bafelbft fpielte. 3hre Ergablungen find bas altefte Bert frangofifcher Brofa, bas bie Ration noch heute liest, in ihrer erften Unlage, wie man weiß, nicht gang original, aber in ihrer Art und Beife burch und burch frangofifch, fo gebacht, wie geidrieben.

Wie die Gelehrten, fo und noch mehr forberte Frang I. bie Runfiler. Buweilen mogen es Manner von allgemeiner

Bilbung gemefen fein , wie Leonarbo ba Binci , von bem ber Ronig fagte, er habe nie einen Mann gefeben, ber mehr verftebe und miffe; er nahm ihn mit fich aus Italien berüber, nicht allein feiner funftlerifden Berbienfte, fonbern auch biefer verfonlichen Trefflichfeit megen; Leonarbo mar eben ber mahre Mann fur feine univerfale Bigbegier; er mußte ihn vollfommen ju ichagen. Bar manche anbere italienifche Deifter jog er an fich, eröffnete ihnen Bertftatten, besuchte fie barin, und zeigte ihnen perfouliche Gunft. Dann und mann murben ibm ihre Unmagungen unertraglich; er wies fie mit guten Borten gurecht. Er führte ihnen gu Gemuth, bag er es boch fei, ber ihnen Gelegenheit verschaffe, ihr Talent ju entwideln, aber gugleich pries er fich gludlich, bas nicht allein bas Alterthum große und icone Werte hervorgebracht habe, fonbern bag auch feinen Zeitgenoffen unter feinem Schut und Ginfluß Gleiches gelinge. Dine 3meifel ichlug er ihre Urbeiten ba au hoch an; feine Beiten und fein Sof boten bie Elemente und Bebingungen nicht bar, aus bem bas eigentlich Claffifche hervorgeht. Bie tragen bie Geschichten Aleranbere bes Großen, bie er in Fontainebleau barftellen ließ, fo gang einen mobernen Charafter: Gins und bas anbere aber, namentlich in ber Arditeftur, ift boch auch trefflich gelungen : man braucht fich nur bes Louvre ju erinnern, ber in ber Großheit und Ginfacheit feiner Formen Bewunderung ermedt. Und julest liegt etwas von bem Belingen noch Unabhangiges in bem Bestreben an fich. Wie in ber Lite: ratur fo in ber Runft, beforberte Frang I. eine Bewegung bes Beiftes, welche weit über feine Beit binaus reicht.

Für ben Uebergang bee frangofifchen Wefchmades von ber

Art und Beife bes Mittelaltere ju ben mobernen Formen ift Riemand von fo großem Ginfluß gewesen, ale Frang I.

Die Gyoche hat barin ihren Reig, baß sich beibe Elementen unmittelbar berühren. Ueberall weich bas Bemobnte, Mittelaltertiche gurid; bie Scholasiti ber Universitäten vor ben Studien ber freien Wissenschauften, die
gethischen Thirme der alten Königsburg vor ben architettonischen Schöpfungen eines durch die Anschaungen ber
alten Aunft angeregten Gesses ber rittertliche Krieg vor
bem Jupvolf und bem Geschüt; eben so aber auch das
Ritterwort und die personische Berpflichung, die einst über
Alles erhaben war, vor bem allgemeinen Interesse, welches
das Land anerkennt, ber Begriff bes allerchsstiftlichen, Knigthums vor der Ibee des Gleichgewichts der Mächte, au bem
felbs die Ungläubigen beitragen missen, die Felbste lingläubigen beitragen missen, die Geschied, und ibrem ungedundenen Bergnügen.

Auf biefer Stelle ein recht bebentenber Ausbrud unb Reprafentant biefer Epoche ift Ronig Frang I. felbit.

Und ift es nicht icon ein Moment ber Regierung, in feiner Zeit mit berfelben qu geben, bie allgemeinen Beftrebungen, bie ben Wenschen noch buntel vorschweben, jum Bemusftein zu bringen, in bestimmte Wege qu leiten? Die Geister qu fubren, bas heißt: wahrhaft König sein.

Kommen wir auf feine Regierungsgeschäfte gurud, so läßt fich von einem so gestwollen Mann, was er auch in einem vorübergefenben Ausbruch von Seiloftgeschil andeuten mochte, nicht annehmen, baß er geglaubt habe, die Menfohn würben ibm blimblings gehorden. Wir wissen viem viem bei, daß er auch tleinere Mittel ber Regierung nicht

verschmabte. Wie seine Schwiegertochter, Catharina Mebici, spater ergaftlt bat, trug er Sorge, fich über bie Manner zu unterrichten, bie in ben verschiebenen Provingen ein besonderes Anfesen besaften, sowohl im Abel und im Cletus, als in ben Stadten und unter bem Bolte, er suchte sich unter ihnen Freunde zu machen, indem er ihnen Stellen in ber Armee, bei ben Gerichten, sowie ben Finanzen gab, ober sie sonnt begünftigte. Ihr Cinfluß hielt bann jede widerwärtige Bewegung nieter.

Den größten Theil ber Ebellente im Reich fanute er versonlich. Er felbst rechnete sich zu ihnen, wie er benn bei Ebelmannswort zu betheuern pflegte, und ging mit ihnen, wie mit seinen Freunden um. Bei ploglichen Tobeställen, besondere wenn etwa ein junger Mann in ber Schlacht geblieben war, versamte er nicht, ben Bater zu besuchen, und ihm feine Theilnahme zu beweisen.

Als Rochelle, bas sich gegen die Ansbehnung der Salzauslage empört hatte, wieder zur Unterweriung gedracht war, sagte et den Bürgern, er würde allerdings in seinem Rechte sein, wenn er sie an Leib und Gut strasse, aber er begehre Richts als die Herzen seiner Unterkannen: ihre Etrasse sollte in der Erinnerung an ihre Uedeltsat bestehen, die um so schwerer wiege, da er zur Zeit ihrer Empörung in Bertheidigung des Reiches begriffen gewesen sei; läutet mit allen Gloden, rief er aus, denn euch ist werdelte die Grad ihnen die Schlüffel ihrer Hore, das Geschen. Er gad ihnen die Schlüffel ihrer Thore, das Geschus ihrer Nauern zurück. Bei einem Feste, das sie ihm veranskaltern, sah man ihn zum Erstaunen seiner Umgebung, denn unch war das nicht Sitte, Ersteischungen von ihnen annehmen. Rein Zweisel, das er auch hiebel den Geguer im Auge hatte, ber so eben in Gent zu harten Executionen geschritten war; er bagegen suchte eine Chre barin, bag unter ihm wegen bürgetlichen Unruben tein Blut wergoffen werbe. Er liebte Guaben zu erweisen, Zedermaun mit gufriebenem Angesicht von fich geben au feben.

In feinen ersten Jahren feste sich lange Zeit hindurch das Berhältnis fort, in dem er aufgewachsen war: seine Mutter übre einen großen Einfluß auf seine Entschlisse aus. Die Fremben sind erstaunt, welche Ghyfurcht er ihr dewide, wie er nie anders, als das Baret in der Hand, saft auf den Knien mit ihr sprach. Er besichte sie alle Zage nach der Wittagstafel oder am Abend und theilte ihr mit, was ihm in Geschäften vorgertragen worden.

Spater führte fich ein, baß alle wichtigen Gefchäfte in, bem Schlafzimmer bes Königs, unmittelbar nachbem er aufgeftantben war, in Berathung gezogen wurden, ese ir gent eine andere Beschäftigung bes Tages sich seines Geiftes bemächtigte. Es ist bas Conseil des affaires, bas sich in beier Beife auch unter ben Rachfolgern fortgeset hat. Nur bie Hochgestellten, Bertrauteften fonnten baran Anthelil nehmen. Unter Brang 1, gewonn seine Schwester, bie Königin von Nabarra, einen überwiegenben Einfluß, wie ihn rußige, bie Uebersicht ber Dinge sehbaltenbe, natürlich scharssigen, bas sich ber Bohn genann ban und wann in größen Staaten ausgegüt haben. 1 Doch fonnte man nicht sogen, bas sich er Rohn von einem stemben Willen habe leiten lassen.

¹ Antonio Suftiniane 1520. Homora molto la sua madre Ser ma Madama, la qual è sapientissima donna, et ogni giorno va il re da S. Excia osia poi pranso o poi cena e ragiona con lei di tutte le cose, li hanno exposto li oratori.

Wie die fremben Gejandten in ben erften Zeiten bemerten, bag auch die Imberathenen Antworten bes jungen Königs jur Sache treffen, und feinen verftändigen Sinn in ben Geichäften ruhmen; so versichern fie noch in ben lepten, bag bie großen wichtigen Entscheibungen boch immer von ihm ielbst aussachen. 1

Bas fie an ibm vermißten, war, wie fie fich ausbruden, Arbeitsamfeit bes Geiftes. Er war zufeieben, aus zuordneu und befummerte fich nicht genug um bie Ausführung im Einzelnen.

Lange Beit pflegten bie Minifter gleichsam freie Sanb gu baben; bie Rangler Duprat und Bovet: ber Abmiral

Chabet, ber Connetable Montmorenen, benn und fudpfte fich bie Berwaltung an bie großen Aemter und Staatswürden; fie schienen zuweilen allmächtig zu sein, als hätten sie Niemand über sich. Allein eben bie Freiheit und Willtür, mit ber sie sich. Allein eben bie Freiheit und Willtür, mit ber sie sich bewegen dursten, war ihnen gefährlich; bald wurde ber eine, bald ber auberer gestürgt, ohne bass man immer im Stande wäre, die Motive genau anzugeben. Der Wechte ber böchsen Beamten, ihr Steigen, Fallen, Wiederemportommen hat einvas von ben plöslichen Beränberungen orientalischer Höre. Der Grund war, bas ber König, nachbem er einem ungebührlichen Tereiben lange zugeschen, sich mit einemmal bagegen erhob! — bie Ginführerungen

Dritter, benen er lange Wiberftand geleiftet, fanben bann ploglich bei ibm Bebor; aber er mar auch eifersuchtig,

daß Zemand sich zu einer Gewalt erheben möchte, die ihm

Gasatti, Sua Maesta siccome nelle altre cose si remette
a loro, cosi in queste vuole che e loro e tutto il resto si rimettino a lei.

unbequem gewesen ware. An bestimmten Personen lag ihm so viel nicht; er schloß sich mit Leichtigfeit an: eben so geschwind aber vergaß er wieder.

Sinter all bem tumultuarischen Treiben, ber Unachtsamfeit und ben Liebhabereien, benen er fich hingab, fonnte man boch immer einen Geift wahrnehmen, ber fich nicht vergaß.

3m Gefprad, mit ben Gefanden ließ er fich aus Ratur und mit Alfichi gehen; er wollte ben Ruf seines Rebenbufere, ber für verstedt gatt, nicht auch auf fich sommen taffen; aber bei allen Ergüffen wußte er boch sein Geheimniß zu bemahren. Die Gesanden bestagen sich oft, baß sie eutjernt gehalten werben und nichts wichtiges in Erschung bringen fomen.

Er war freigebig, und wollte ce fein; Bielen tam er verichwenderisch vor; bei allem feinem Aufwand aber wußte er einen Ueberschuß ber Ginnahmen über bie Ausgaben gu retten, und hinterließ eine fur unvorhergeschene Fälle bestimmte Summe in seinem Schas.

Madame d'Ghampes, seine Maitresse, schien alles über ibn zu vermögen; mauche Erebeung und manchen Sturz schrieben ihn, und wahrscheinlich mit gutem Grunde zu. Sie warf sich zur Borfechterin ber Rechte bes stingsten Prinzen auf, ben ber Konig am zärtlichsten liebte, und ber ibm am meisten glich. Aber weber jene Aussischläge noch biese Borliebe sonnten ben Konig bewegen, bem Prinzen eine Ausstatung zu gewähren, bie dem Nachfolger und ber Mach ter Krone hatte nachtheilig werben sonnen.

Die Ereigniffe ber Familie machten ibm, gufammentreffent mit ben öffentlichen, oft trube Tage. Beich ein



Mugenblid war es, als jur Zeit, wo Carl V. mit seiner Kriegsmacht in ber Provence stand, ber alteste Soss nes Konigs, von bem sich das Beste hoffen ließ, durch einen plöglichen Tob weggeraft wurde. Mein Gott, rief ber König aus, indem er and Fenster trat und die Sande erbob, "scon hast du mich geschlagen, indem du mir mein Ansehn schmelterten, jest nimmst du mir meinen Sossi, was bleibt übrig, als das du mich gang zu Grunde richtest."

Der zweite Cohn Frang I., Beinrich, nuumehr Dauphin, war mit Catharina Medici von Florenz vermählt; lange aber hatte fie feine Rinber und ba fie auch nicht Allen ale ebenburtig ericbien, fo mar bie Rebe bavon, fie nach Floreng gurudgufchiden. Rlug und entichloffen, wie fie war, tam fie felbft und bot bem Ronig an fich ju entfernen; beiße Thranen erftidten ihre Stimme. "Dein Rind," antwortete Frang, "ba Gott gewollt bat, bag bu meine Schwiegertochter feieft, fo follft bu es bleiben." - Dan muß ihm bas hoch anrechneu, ba ihn bie Furcht anaftiate, ale werbe feiner feiner Cohne Rachfommenichaft haben und fein Befchlecht in ber zweiten Beneration untergeben. Um fo größer mar bie Freube, ba Ratharing nach einiger Beit wirflich mit einem Cobne nieberfam. "Es ift ber ermunichtefte Tag," ruft bie Schwefter Frang I. aus, "und ber unentbehrlichfte, ben unfere Mugen gefeben haben, es ift von Gott gefchehen." Auch ber Ronig fah barin eine Befeftigung feines Staates. Balb barauf hatte er bas Glud, einen neuen, großen Ginfall bes Raifers miglingen ju machen und in bem Krieben von Grefpy bie Unfpruche bes frangofifchen Saufes auf einige italienifche Lanbichaften wieber gur Unerfennung ju bringen.

Es ift unerwartet, bag Frang I. Alles ber gottlichen Sugung und feinem Gebete gufchreibt.

"3d bein Anedt," heißt es in einem feiner Gebichte, "babe bich angerufen; bu haft mich gehort nach meiner Buverficht und mich nicht vergeffen. Du haft mir Eroberung gegeben, Kinber, Bertfiebigung und Gewalt."

Frang I. liebte ben Benug. Blangend in ber ihm angebornen Burbe, von bem Bolf angebetet, berrlich und in Freuden wollte er feine Tage jubringen, in einer ununterbrochenen rafchen, vollen Bewegung aller Lebensfrafte: aber jugleich hatte er eine große Sache burchjufuhren und wibmete fich ibr. Gein Leben mar ein fortmabrenbes Befecht, ein politischer und militarischer Wettfampf. Den bochften Breis, ber ibm in feiner Jugend porfcwebte, bat er nicht bavon getragen, aber gegen ben flugen, rubigen und niemale raftenben, bie Welt mit ehrgeizigen und großen Gebanten umfaffenben Wegner bat er bas unabhangige Unfeben, bie Dacht feiner Rrone behauptet. Dag er bieß anstrebte und erreichte, barin lag bas Bebeimniß bes Beborfame, ben er fanb. Er lebte, bachte und fublte, wie fein Bolf; fein Gludemechfel, feine Befahren und Berlufte, fo wie feine guten Erfolge, maren bie ber Ration.

Um 31. Marg 1547 ftarb Frang I.; Seinrich II. folgte ibm nach.

## Beinrich II. und feine auswärtigen Derhältniffe.

Heinrich II. war ebenfalls von hoher Gestalt und wohls gebilbet; er war eben so unermüblich wie fein Bater in Jagb und Waffenspiel; alle Woche ein paarmal ritt er jum Baidwert, zweilen hat er ben Siefch fieben Stunben lang verfolgt; Pferbe fturgten unter ihm. Es tam fein Turnier am Hofe zu Stanbe, baß er nicht auch feinen Selm auffeste und feine Lange brach; wenn ein frember Mitter von Auf erschien, mußte er felbft fich mit ihm verfuchen, an feiner Tapferteit in ber Schlacht ließ fich nicht zweiseln, man hatte ihn an ben gefährlichten Stellen vor bem Keinbe ausbalten feben.

Der Glanz, ben bie Versönlichteit seines Batees um gubg ging allerdings nicht auf ihn über; man wußte teine Baffenthaten von ihm zu erzählen wie die von Marignano; von Wiffenschaften und Künften verstand er nichts, und es war ihm genug, wenn er sich ohne Ansips ausbrüdte. Aber er war zuverläßiger in seiner Freundschaft, unersschützeich in den einmal ergriffenen Ansichten. An Arbeitsamteit ließ er es nicht sehlen, ein, vaar Stunden alle Tage widmete er den regelmäßigen Sigungen des Ratifes; bei Tisch war er sur Verdenziegenschilen zu sprechen; nach Tisch gade er den Gesandten Aublenz. Ben Ratur war ihm ein ernstes Wessen eigen: selten sah man ihn den Mund zum Lächen verzießen. Ber allen andenn Dingen war er Soldatz- er wußte hauptsächlich nur Soldaten zu sichken.

Ein hodft außerorbentliches Berhaltniß beherricht fein Leben, in fruher Jugend angefnupft, bis jum Tobe feftgehalten, anfange Leibenschaft, spater Freundschaft zu einer

Dambelo 1547. A Landresy (an bas laudarsi bes florentinischen Abbruds barf man fich nicht siehen; es ißt ein Schreifsfelre) non si porto meno da buon soldato che da buon capitano et m'a detto persona degna di fede che si truovo seco in qualche luogo pericoloso.

um vieles altern Rrau, Diana von Boitiers. 2m Sofe borte man bie Bebauptung, baß fie es hauptfachlich fei, bie ben Begriff ber Ehre und mannlicher Tugend in bem jungen Furften erhalten, feine urfprunglich tragen Lebensgeifter angeregt habe. Roch unerwarteter ift ein anberes Berbienft . bas ibr quaeichrieben murbe : fie erhalte . fagte man, ein gutes Bernehmen gwifden Beinrich und feiner Gemablin.' Da bie Fortpflangung bes foniglichen Gefchlechts bavon abbing, fo mag es tabin ju beuten fein, wenn Dargarethe von Ravarra in einem ihrer Briefe an Diana fagt, bie Rrone von Franfreich verbante ihr mehr, ale irgenb einer Frau ber Belt. Gie mar bann wie eine altere Freunbin, pflegte bie Ronigin in ihrem Rinbbette, ihren Rrantheiten; ich finbe ben Musbrud, fie habe ihr gebient wie eine Magt. 2 Der Konig machte ihr alle Tage, ohne je gu fehlen, feinen Befuch, und fprach mit ihr von ben Beichaften.

Auch einen Freund hatte heinrich II., ber fich ihm in feinen frühern Jahren angeschloffen, ben Connetable Montmorency. Gine bem Pringen aufgetragene Unternehmung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Marino Cavalli: Aleuni credono che questo amore, che è grandissimo, non sia lascivo, ma come materno fliiale, avendo la detta dama pigliato carico d'instituire, correggere, ed avvertire, ed eccitare esso monsignor delfino a pensieri e operazioni degne di tal principe.

Ontarini 1552. La regina così pregata dal re se lo tolera patientemente e pratica continuamente con lei (la duchessa) et all' insoniro la. duchessa fa boni officii col re per la regina. Soranzo 1557 (La duchessa dimostra) di amare et di portare grandissimo rispetto alla regina et in tutte le sue malattie ed altri bisogoi serve lei e li figliuoli come fosse propria sua serva.

gegen Biemont mar nur baburch gelungen, bag ber Connetable ibm bie beften Streitfrafte gur Berfugung ftellte; bie Reputation bie baber entsprang, auch eine feinem Range angemeffene Stellung, glaubte er ber Freundichaft beffelben banfen ju muffen. Montmorency behauptete fich nicht bei Frang I., ber ihm Schulb gab, er begnuge fich nicht mit ber ihm übertragenen Gewalt, er felber wolle Ronig fein : es bat allen Unicein, bag Dabame b'Eftampes, eine Begnerin Dianens, Beinriche, und beghalb bee Connetable felbit, ju feinem Sturge beitrug. 1 Aber baber folgte bann, bag nach bem Tobe Frang I. Montmorency wie ber geborne Rathgeber bes neuen Ronige auftrat. Er ericbien fogleich und nahm bie Befchafte, ale wenn es fich von felbit verftebe, in bie Sant: mit ber unvermuftlichen Jugentfraft, bie ibm auch in bobern Jahren eigen mar, und unbebingter Autoritat. Er bielt fich fur berechtigt, von ben in vollem Rath in Wegenwart bes Ronige gefaßten Befchluffen abzumeichen, fo balb es ihm nach ber Sanb beffer icheine. Ginft machte ihm Bietro Stroggi über einen Fall biefer Art Bormurfe, ber Connetable ermieberte einfach, bie Umftanbe feien veranbert, und icon bief mar fur ben Ronig genug; er verlor fein Bort barüber. Denn er lebte ber Ueberzeugung, bag ber Connetable bie Sachen am beften verftebe.

Bir werben biefer Perfonlichfeiten und einiger anderer, bie fie umgaben, wie ber beiben Guifen, noch einmal gebenten, wenn wir von ben religiösen Angelegenheiten reben;

<sup>\*</sup> Danbolo, ber bieß in feiner erften Relation ju fagen Bebenten trug, weil seine Buhörer nicht sehr verichwiegen waren, ergähtt es in ber zweiten.

hier faffen wir ins Ange, wie ber neue Konig und fein Sof in die großen Bragen ber auswärtigen Berhaltniffe eingriffen, bie ihnen Frang I. gurudgelaffen.

Beinrich II. war in Krieg und Bolitif lange Beit binburch bei weitem gludlicher als fein Bater.

Fraug 1. hatte Boulogne noch auf eine Reihe von Sabren in ben Sanben ber Englander laffen muffen, bie bem Land beim fo beichwerlicher fielen, ba fie Calais noch immer beigen.

Buerft gegen biefe richteten bie Frangofen unter Beinerich II. ihre Dacht.

Sie begannen damit, dem vordringenden Uedergewicht der Englander in Schottland entgegruguteten und fich selbst ein seine Berchältnis zu diesem Lande au bilden. Die Mannicatien, welche Pietro Troggi mit einer neugeschaffenen Martine hinübersührte, wurden von den ichottlichen Lerden selbst üntlicht gegen England freudig gegrüßt: dese drachten selbst fünftige Bermählung ihrer jungen Knieglin mit dem Dauphin — noch waren sie beide in garten Alter — in Borichlag und ließen geschehen, daß sie nach Kranfreich gesührt wurde. Ihre Mutter, eine gedoenne Guife, gelangte and einiger Zeit zur Reglerung und leiter sie, troß mancheriei Schwanfungen, im französsischen Siene. Man erwartete mit Bestimmtheit, wenn nicht den nächsten, doch den albeann losgenden Louig von Kranfreich, der aus schottlichem Blut

Wenn es ben Frangofen mit biefem Unternehmen fo gludifich gelang, so rubete bas befondere baber, bag in England eine Minberjafrigfeit und gwar eine wegen bes religiöfen Zwiefpaltes beppelt untrubige einigerreten war.

Den Frangofen entging nicht, wie vortheilhaft ihnen bieß auch fur ihr eigenes Berhaltniß werben fonne; befonbere erfannte es Montmorency; gegen ben Rath ber meiften anbern brang er auf eine Erneuerung bes Rrieges mit England. Die Englander batten eben ihre Garnifonen in ben überfeeischen Befigungen verminbert; bagegen ichloß nich ber aus benfelben vertriebene ober gemidene frangofifche Abel. - benn noch ftritt nicht Staat gegen Staat, fonbern Ration gegen Ration, - bor Begierbe brennent in fein Gigenthum gurudgufebren, ber Unternehmung bes Connetable an. Dhue viele Dube murbe bas ganbgebiet in Befit genommen, Boulogne felbft gerieth in fo große Bebrangniß, bag es bie englische Regierung fur nothwenbig hielt, ben Blag aufzugeben: gegen ben funften Theil ber Summe, ber in bem letten Bertrag biefur bestimmt mar; auch auf bie Bahlungen, welche Beinrich VIII. gleichfam ale Auerfennung feines Unipruches an Die frangofifche Erone gezogen hatte, leiftete fie Bergicht.

Bei ber Aussiührung bes Bertrages, namentlich ber Gestiebung ber Grenze, sehlte es nicht au Sadet und Justiftigleiten. Wir find unterrichtet, daß sich darüber in ben Franzosen der Gebankt ergte, den Krieg zu erneutern und nach so vielen Invasionen, die sie erfahren, nun auch ihrersieits einen Angriss auf die Infel zu versuchen. Sie hatten Berftändnisse in Irland, und sie durfen nur beschlen, so famen die. Schotten über die Grenze; die Plane der in England von bem lesten Konig ausgerichteten Beseitzungen waren in ihren Handen; sichen fie das Fahrwasser waren in ihren Handen; sich naben sie das Fahrwasser waren in ihren Janden; sich naben sie das Fahrwasser ber

<sup>&#</sup>x27; Contarini di Scotia ha piu volte mandato persone in Hibernia e fra li altri vi andò due anni sono M. di Montluc.

Themse untersuchen laffen. Besonbere bie Rachrichten, bie ihnen ein Florentiner, ber lange im Dienste heintiche VIII. gefanben und von ber bamaligen Regierung entlaffen werben, befatten sie in biefem Borhaben.

Indem aber zeigte fich ihnen eine Aussicht zum Sieg über ben Feind, ber noch immer ale ber vornehmfte und gefährlichste angesehen werden mußte.

Die Gewalt, welche Carl V. bamale in Deutschland und Italien ausübte, in Italien politifch gewaltfam, in Deutschland antinational und mit religiofem Drud verbunben, erregte in biefen weiten Bebieten eine allgemeine Gabrung gegen ibn. Un bem frangofifden Sofe fab man wie eine Ungabl fluchtiger beutscher Scerführer, fo viele italienische Ausgewanderte. Es waren Reapolitaner von ber angiovinifchen Faction, benen ber Ronig fur ihre entriffenen Buter Benfionen gabite; Mailanber, juweilen vortreffliche Colbaten, jumeilen große Gelehrte; Alorentiner von ber Bartei ber altern Debici, welche noch barauf rechneten, Die Serrichaft bes Duca Conmo umgufturgen. Ginft bei feiner Bermablung mit Catharina Medici mar Seinrich bestimmt worben, ein großes Furftenthum ju grunben; ale ihn jest bie Farnefen ju Gulfe riefen, ichien bie Beit gefommen mo ber Ronig ausführen tonne, mas bem Bringen verfagt geblieben. Aber enticheibend mar, bag auch biejenigen beutiden Rurften, Die mit bem Raifer in feinem Rriege gegen bie Borfechter bes Brotestautismus gemeinschaftliche

<sup>&#</sup>x27;Aussischtlich ift hierliber ber Benetianer Instinian, er neunt ben ssiecentiner il portinaro. In ben englissen Depetiden erscheint biefes Wort als Eigenname: Portinary; anch da ist davon die Rebe, daß er in heinrisch VIII. Diensten gestanden bade.

Sache gemacht, aus religiofen und politischen Grunden fich von ihm abwandten; biese trugen fein Bebenken, mit ber Krone Franfreich in Berbindung gu treten.

Mit madtigern Bunbesgenoffen, als seinem Bater jemals jur Seite gestanden, erhob sich Seinrich II. wider en alten Gegner, ber nichts don ihm beiert, umd in biefem Augenblick gang ungerüftet war. Sein Unternehmen gelang vollfommen. Die Gewalt, die eben in ihrer Beseltigung auf immer begriffen zu sein schien, ward mit Einem Schlage aubeinandergeworfen, dem beutiden Protestantis, mus auf ber einen Seite seine Unabhängigfeit, ben italien lischen Staaten auf ber andern bie Möglichfeit eines politischen Sebass gurüdgegeben. In ihrer Mitte erhob sich abermals Krantreich zu einer gewaltigen Macht.

Trop feiner Ertlärung, bie beutiche Freiheit beschühen zu wollen, hatte fich ber König bet feinem erften Antaul wie ber brei vorliegenden beutichen Stabte, Met, Toul und Berbun bemachtigt. Er nahm zum Borwant, daß fich der Raifer berfelben zu seines haufes besonderem Bortheil bebienen wolle, und nöthigte ihnen ein Schuperschlinfs auf, welches nicht viel weniger als Unterthanigkeit war. In innern haber verloren hatte das beutiche Reich biese But bem gefahrtichen Rachbar gegenüber ohne alle Attrovage gelaffen; burch feine Unfrengung vermochte es bieselben weiberauerobern.

Alls Siena in ber allgemeinen Bewegung ben günftig ichiennen Augenblid ergriff, bom Kaifer abyufallen, waren bie ben Farneien zu Suffe geschieften franzöfischen Teuppen sofort zur Stelle, um es zu schüben. Den Waffen und ber Lift bes Duca Cosimo von Florenz und ben Spaniern Vante, einzuffen erfeische 10

gegenüber vermochten fie nicht, es zu vertheibigen: aber fie hielten in Wontealeino ben Namen ber fienefischen Republif aufrecht; neben so vielen anbern Bostionen in Italien behaupteten sie die Maremmen.

Daß fic Genua nicht auch von bem Kalfer lobris, wurde ben Frangofen jum Anlaß, Corfica, bas bamals genuesisch war, anzugerisen; sie nahmen es bis auf wenige Plage ein: Aljaccio war in ihren Handen.

Roch beherrichten fie Biemont; mit Sulfe ber De, manen, namentlich auch bes Dep von Algier, waren fie ben Spaniern auf bem Mittelmeer überlegen; ebenfo ben Gnglanbeen im Canal; fie warjen eine Colonie nach Brafilten.

Da schien bas llebergemicht, bas ble frangöfische Krone in ihren blubenbien Zeiten beseiffen, ihr gurudguretheren, ber flolge Buche ber burgunbliche spanischen Machisch vor ihr gu beugen. Ein gegen bas Haus Desterreich mit bem hestigsten Wiberwillen ersullter Pralat bestieg ben papstitien Euthel, und faste ben Plan, sie mit frangörsischer Etubl, und faste ben Plan, sie mit frangörsischer Bullen gu vertreiben, ben Frangosn auch Reapel gurudgugeben. 4

Balb aber zeigte fich boch, baß es auch auf ber entgegengeseiten Seite Streitträfte gab, die ein junger Burft mit aller Anftrengung zusammennahm; das Glud, bas bem alternben Kaifer untreu geworben, neigte sich seine Sohne Philipp II. wieder zu; er rettete Reapel und seine

¹ Zaß babei bie Parteißestrebungen wenigstens nicht ben vornehmsten Geschiebundt ausmachten, wie Thuanns und seine Nachselger annehmen, hat ichen Baltenaer bemertt zu Henault Abrégé chronologique de l'Histoire de France p. 565.

Macht in Deritalien; in ben Rieberlanden erfocht er wieberholte Siege; ber Juhrer bes Eriegs und erfte Minifter, ber Connetable Montmorency, fiel felbft in feine Befangenichaft.

3m Jahre 1558 hatte fich bie Lage fo gang veranbert, bag man fich in Frankreich fragen mußte, ob man fahig fein werbe, ben Krieg noch ferner ausguhalten.

Denn wie mir faben mar icon bie friegerifche Saltung Frang I. nur burch Auflagen moglich geworben, welche bie innern Orbnungen, auf benen bie Ration berubte, ericutterten. Aber noch viel größeren Aufwand hatten bie Felbzuge Seinriche II. erforbert, jumal ba biefer ben Ginn feines Batere fur einen geregelten Gelbhaus: balt nicht befaß. Dan berechnete, bag iebes Rriegeighr unter Beinrich II. fo viel gefoftet habe, wie vier Jahre unter Rrang I. 3m 3abre 1558 mar bie Schulb bereite auf 36 Millionen, bas Deficit in ber Jahrebrechnung auf brittehalb Millionen gestiegen. Der Ronig berief eine Rotabelnversammlung, bie ale eine ftanbifche bezeichnet wird, bie fich mohl entichlog, bas Bedurfniß gu beden: von ben brei Dillionen, welche Beinrich forberte, ubernahm bie Beiftlichfeit eine, ber britte Stand bie beiben anbern - aber icon fonnten bie gewohnten Auflagen nicht ohne harten Drud und gewaltsame Mittel eingebracht merben, wie viel ichmerer biefe außerorbentlichen. Der Abel mar burch bie Rriegebienfte und bie Lofegelber, bie von ben Gingelnen geforbert murben, von ben geringeren Chelleuten 10,000, bon ben großen Serren 100,000 bie 200,000 Golbthaler, ericopft. Alle gaften fielen auf bas Landvolf, von bem man fagt, es habe bie

Dorfer verlaffen, um bem unerträglichen Drude gu ent-

Richt viel weniger aber waren bie spanischen und nieberlanbischen Gebiete in Bebrängnis. Die Spanier hatten
ich im Jahre 1558 aufs außerste augestrengt, und größere
Herremassen ine Feib gebracht als jemals früher, ohne
ben Krangesen einen besondern Rachtheli gugussgen. Bujbeiben Seiten mußte man nine werben, baß man einauber unter biesen Umftanben nichts mehr anhaben werbe.
Kranteich hatte sich nicht herunterbussen, aber auch Spanien-Burgund nicht auslissen laffen. Die beiben Machte
mußten neben einander bestehen und Kriede schließen.

Gerade bas Gleichgewicht ber Rrafte und bes Gludes machte es fcwer eine Abfunft zu treffen.

Die Spauier forberten bie Berausgabe ber fammtlichen, von ben Frangofen eingenommenen Laubichaften und Plate, vor allem bes favonifchepiemontefifchen Gebietes. Die Frangofen, bereits an ben Befit beffelben gewohnt, wollten nur von einer Enticabigung bes Bergogs im Bunern von Kranfreich boren. Allein wie batten bie Spanier bie Abfindung eines Fürften, ber fein Glud mit bem ihren vereinigt batte, burch einen ganbbefit, ber ihm feine Unabhangigfeit gemabrt batte, jugeben, wie hatten fie bie Frangofen in Italien bulben follen? Sie gingen von ber Borausfebung aus, bag man Friebe auf immer machen muffe; murben bie Frangofen Biemont behalten, fo fei bas ein Beweis, baß fie gefonnen feien ben Rrieg in Italien ju erneuern. Die mahren Grengen zwifchen ben großen ganbern feien bie Bebirge, bie man gmar porübergebend überschreiten, aber jenfeit beren man fich nicht

behaupten fonne. Sie wollten bie Alpen wie bie Pyrenaen ale bie Grengmarfen ber Nationen auch in Bertragen anerkannt feben.

Die Frangosen gögerten, ein so großes Zugeftandnis ju machen, und noch im Marg 1559 surchtete man ein Scheitern ber gesammten Unterhandlung. Sie würden sich schwerlich bagu verstanden haben, batte sich ihnen nicht auf anderer Seite eine entsprechende Bergitung bargeboten.

31 bem Keige hatte England mit Spanien aufs neue gemeinschaftliche Sache gemacht; bie Beschiede beiber Länter schienen auf bas englie vereinigt, ba ber König von Spanien zugleich ber Gemahl ber Königin von England war. Das hatte aber ben Frangosen Gelegenheit gegeben, sich von einen plöplichen Anfall in Best von Calais und Guines zu sehen, ben letzten Resten ber alten engelischen Eroberungen. Die Engländer mußten sammtlich biese Mage und ihr Gebeit verlassen, bei Frangosen bewölferten von beseichen aufs Beite. Sie wurden nun erft wieder heren und Meister ihres gangen Grund und Bodens; und waren entschossen, niemals wieder einen Kusbreit davon herausgeben; alle Stände bes Landes waren in dieser Ansich wit dem König einverstanden.

Philipp II. batte es nicht auf fich fommen laffen, ben Frangofen einen alten Befit feiner Berbundeten gu überlaffen; ju ben Blagen, beren herausgabe er forberte,

<sup>&#</sup>x27; Orvanedla erusățui ni cinc Edețiri an ben Gesfen Ștria, Daza-nevă 3. Eștrii 1559 (V. 585): el desconcierto que hubo el juéves santo en la negociation de la paz y como los Franceses fingiéron de quererse partir y lo que succedio el biernes que viéndo nos firmes los dichos Franceses volviéron al negotio.

geborte auch Calais. Doch hatte fich bie Lage ber Dinge verandert; Die Bemahlin Philippe II., Maria, mar geftorben, und ihre Nachfolgerin, Glifabeth, burfte fich nicht ichmeicheln, bag biefer Ronig ibre Cache fo vollfommen ale bie feine betrachten murbe. Der Bergog von Alba ftimmte allem bei, mas bie Englander über bie Bortheile fagten, Die ben Rieberlanben aus ihrem Benit von Calais entspringe, aber er bemerfte boch, um es ben Frangofen wieder ju entreißen, bagu merbe ein Rrieg von feche bie nieben Feldzugen geboren, zu bem man ichwerlich bie Mittel befite. Elifabeth mußte furchten, bag Spanien feinen Frieben ohne fie ichließen merbe; um nicht allein bie Befahr bes Rrieges tragen ju muffen, gewann fie es über fich. Calgie ben Frangofen ju überlaffen. 1 Gie bewilligte es nur auf eine unbestimmte Beit, aber bie Ratur ber Dinge mar ftarfer: Calais ift niemale wieber jurudgegeben worben.

Wie bort bas Gebirge, fo, und noch viel mehr, follten hier bie Fluthen bes Meeres die Nationen scheiben.

Leichter tam ber Sonig von Spanien über bie Schwierigen, welche in ber Eroberung Ver beie Bisthumer lag. Nachhem er fich so viel vergebliche Mube gegeben, bas Kaiserthum an sich zu beingen, wollte er sich nicht zum Borfechter bes Reiches und seiner auch noch so gerechtzetigten Unspruche machen. Er sagte einsach, die Sache gehe ibn nichts au.

¹ 3mfruttien ditiabeths: 19, gebr. 1559. Die Griffurungen tes Spenier gebru ihr Utrade, to take it for a lykelyhod of a great disposition in them to peace — vie @danbetn @dfan ab@fitejen, reem fie bemeten, bej bie Spanier might be tempted to conclude their peace without our satisfaction. Gerbrer Public Transactions; 59.

Und nun tounte Niemand läuguen, daß es für die Franzosen wichtiger war, die drei Bisthumer und Calais zu behaupten, als Piemont. Wie Calais zur See gegen England, so war ihnen Mes zu Land gegen Deutschland ein unischäbbares Bollwert.

Wenn ber Friede, der ju Cateau Cambreffs am 2. April 1559 ju Clande fan, trob ber wesentlichen Vorschiele, die er darbot, in Frankreich doch auch Wispersgnügen und lebhasten Tadel erweckte, so rührte das daher, weil die rivalisierne Macht, nachdem man einmal die Aussicht gehabt, sie aufzulösen, sich bennoch in ihrer vollen Stärfe erbiett.

Jene Berlufte trafen nur solche Berbündete Spaniens, bie es nicht mehr waren. Die ipaniiche Monarchie selbst gelangte burch die Abtunft sogar zu einer jesteren Grundlage; für ihre Weltskellung war es ein unschäbbarer Gewinn, daß sie erreichte, wonach sie immer getrachtet, die Franzosen, wenn nicht vollständig, benn sie behaupteten Salugso, doch bem Wesen und ber Intention nach, von Italien ausguschließen. Der vornehmste Kampspreis, das Uebergewicht in Italien, blieb in ben Hande bes Haufes Burgund.

Daß damit ber große Streit nicht auf immer ausgesochten war, baß er bie Welt noch einmal in Bemegung sehen würde, lag am Tage. Junachst aber sollten andere Interessen bes innern Staatslebens und ber Religion bie Geister vorzugsweise beschäftigen.



## Drittes Buch.

Emportommen firchlicher Reformbestrebnugen in Frankreich.

Unter Menfchen, Die ber Bergangenheit funbig fint, mußte bavon gar nicht mehr gerebet werben, ob ber Broteftantismus in ber Belt fein foll ober nicht. Der moberne Ratholicismus felbft verbauft ihm feine Musbilbung, und ließe fich ohne biefen Gegensat nicht mehr benfen. Bie in ben Confliften ber germauischen und romanischen Welt bas Konigthum ber neuen Sabrhunderte, in bem Sturme ber Bolferunge und Bolferbilbungen bie Sierarchie, in ben Gefahren allgemeiner Eigenmacht und Gewaltsamfeit bas Spitem ftanbifder und ftabtifder Genoffenschaften gegrundet worben ift, fo ericbien, ale bie Beit gefommen war, benn alles auf Erben bat burch ein gottliches Befchid feine Beit und Stunde, aus ben innern Trieben bes europaischen Lebens erwachsent, ber Protestantismus. Fern bavon einen Biberfpruch gegen bie Religion ju enthalten, juchte er Diefelbe, einer verweltlichten Briefterichaft gegenüber, geiftiger, uneigennutiger ju ergreifen, bie Lehre aus ben jufälligen Formationen ber hierarchischen Epoche auf ihren mefentlichen Inhalt und bas Allgemeingultige gurudguführen.

Aber allerdings lag es in feinem Befen, Die gefahrlichften bitterften Rampfe zu erweden.

Denn nicht allein firchlich mar bie Frage, foubern bei ber engen Berbindung gwischen Rirche und Staat, auf ber bas gange Spfiem beruht, in hobem Grade politischer Natur.

Wenn sich in Deutschland unter der Führung tiefstuniger und eileuchteter Gestlere, und dem sig allgameinen Jusammenstimmen der Ration das Unterenspenn doch nur teilenschied durchseite durchseite, und zwar nicht ohne gesährliche und blutige Kämpse, wie viel weniger kounten diese inkranteich vermieden werden, wie eile Washrunderten die Werchung zwissen den Königthum und Kriche unrindlich eng war.

Der Unterschieb läßt sich schon baran ermessen, baß bie Kirche bei ben romanischen Wölfern zwar nicht ätter ift, als ber Staat überhaupt, aber boch älter als bie bestechnben Staaten und als bas Königthum, während sie in ber germanischen ihre Begründung ber Theilnahme bes Kurstenthums bauptsächlich verbantt.

Aber unvermeitblich waren biese Regungen auch bort: sie eutsprangen auf bem allgemeinen Gebiete bes Lebens und Densens, welches in gang Europa basselbe war, und trasen eine lebenbige Aber auch in bem romanischen, besonders bem sprangossischen Geiste.

## Erfte Regungen einer kirchlichen Neuerung.

Alls ben Patriarchen ber Resormiten in Krantfeich mag man Meister Jacob Kaben, von Ctaples, betrachten, ber, während König und Ritterschaft in Italien Krieg sührten, auf manchertel Wantberumgen nach biesem Land sich die Grundbagen ber neuerwachenben Gelehrsamkeit anzueignen suchte. Auch ihn führte das Sundium der Classifiter, wie so manchen Deutschen, zum Absall von der Lehenvelsche der Mönche und ber schoolstischen Reichber; abslieciche ferendende Schülter sammelten sich und ibn. Kabry war ein Mann von unicheinbarer, fast verächtlicher Beftalt, bem aber Umfang und Gebiegenheit bes Biffens, eine fittliche Saltung, und bie Dilbe und Canftmuth, bie fein ganges Befen athmete, eine bobere Burbe verlich. Benn er um fich ber fab, icbien ibm bie Welt in ber Rabe und Ferne von einer tiefen Racht bes Aberglaubens bebedt ju fein, an bas unmittelbare Stubium ber Urfunden bes Glaubens aber eine Soffnung ber Erneuering fich an fnupfen; er fagte feinen pertrauteften Schulern, fie murben eine folche erleben. Er felbit ging mit einer fait jagbaften Umficht ju Berfe. Er fonnte fich nicht entwohnen vor ben Beiligenbilbern gu fnieen und fuchte nach Grunden, um bie Lebre vom Fegfeuer aufrecht zu erhalten. Er hatte nur Muth in bem Bebiete ber Belehrfamfeit. Da magte er es, guerft in einer fritifchen Streitfrage von ber Ueberlieferung ber lateinifchen gu ber Meinung ber griechlichen Rirche überzugeben; bann eutnahm er aus ben paulinifden Schriften Grunbfate über Rechtfertis gung und Glauben, bie mit ben berricbenben Borftellungen vom objectiven Berthe ber guten Berfe in unläugbarem Biberfpruch fteben 1 und burch bie Erhebung und bas Auftreten Luthere, ber von bemfelben Moment ausging, ploglich eine univerfale Bebeutung befamen. Fabry verband mit ber taglichen Arbeit ber Studien eine unverwüftliche Geifteslebenbigfeit. 3m bochften Alter, bas ben Meniden gemabrt ift, legte er Sant an eine

<sup>\*88.</sup>J. Gred; Sacchus fiaber Euspalenstei in Nichmere Zeitideritifte bei bilertighe Theologie II. 1, 1, 62, 41. Dei von Werle bedinnigen (Histoire de la reformation T. III. 492) wieder angereigt Frage über die Priorität der reformatoriigen Weimungen Leveder'e fönnte nur aban beautwerte ureben, men man die fillern Gefrigten und namentligfeiten Gemuentar über die paufinisfen Weisel-adsglondert von den fehre freischen. Hen der Schieden ist die ju greeffeit.

Ueberfepung ber Bibel, welche bie Grundlage ber frangofischen Bibeluberfepungen bilbet: 1 er hatte als er fie absafte, berreits bas achtgigte Jahr überschritten.

Der literarischen Abweichung gesellte fich auch in Frantreich gar balb bie auf bie Auwendung ber erfannten Religion , im Leben bringenbe, mpftifch-praftifche Richtung bingu. bifcoflice Gewalt felbft ichien fich ber Berbefferung annehmen au wollen. Der Bifchof einer großen Diocefe, Bilbelm Briconnet von Meaux, ein alter Freund Fabry's, in ber Lehre von ber Rechtfertigung und bem baber entspringenben Gegenfas gegen bie außere Bertheiligfeit gefinnt wie biefer, unternahm, fo febr fich feine Ratur übrigens ju rubiger Befchaulichfeit neigte, feinen Sprengel in biefem Sinne gu resormiren. Es tam ihm mertraglich vor, bag feine Bfarrer immer nur von ihren Rechten rebeten und fich um ihre Bflichten nicht befummerten; bag bie geschwätigen Monche, Die beren Stelle vertraten, nur eben folde Meinungen verfündigten, wie fie gu ihrem Bortheil und Geminn gereichten. Er fuchte fich ber einen und ber anbern zu entlebigen : in enger Berbindung mit Fabry und beffen Schulern, Farel, Rouffel, Aranda, melde burch bie nach Franfreich porbringenben religiofen Bucher Luthers noch besonders angeregt waren, Leben und Lehre umjubilben; er wollte fo recht ein Bifchof im alten Ginne bee Bortes fein und beftieg felbit ben Brebigtftubl.

Gerade in Frankreich mußten mm aber alle biefe Befirebungen ben harthadigften Wiberfind finden. In Naris waltete bie große theologische Universität, welche von jehre als bie hiterin ber lateinischen Dethoborie galt. Die armen

<sup>&#</sup>x27; Meyer Geichichte ber Schrifterflarung II, G. 312.

Meifter, fur Die einft Lubwig IX. bas Collegium ber Corbonne gegrunbet, waren, ba fie jugleich bie theologische Facultat ausmachten, eine Dacht in ber Welt geworben. Ginft, im 13. Jahrhundert, ale bie romifche Rirche Thomas von Aquino beilig fprach, hatten fie auf alle Abweichungen von bem Spftem beffelben Bergicht geleiftet, und fich unbebingt feiner Lebre verpflichtet, bie bie Rirche erleuchte wie bie Conne ben Monb. 1 Mit unverbrüchlichem Beborfam bielten fie an ben alten Capungen feft; fie erflarten es fur ein Gott migfalliges Werf, auch nur ein Buch ju lefen, bas in ben Schulen ju lefen nicht ausbrudlich angeordnet worben fei; jebe Entfernung von bem Bewohnten fant an ihnen von jeber unversohnliche Begner. Gie haben Marfiline von Babug verbammt, Die boctrinellen Reuerungen ber Romingliften, Die iviritugliftifchen ber Alagellanten, Biflef und Sug; Sierommus von Brag ift por ihnen gefloben. Babrent bes funfgehnten und am Unfange bes fechgehnten Sahrhunderte überwachen fie gleichfam bie Lehrmeinungen ber gesammten Rirche, und befampfen jebe Reuerung. Wenn Reuchlin in feinem Streite mit ben Dominicanern ju Coln auf eine gewiffe Rudficht bei ber Barifer Univerfitat rechnete, namentlich weil er bort ftubirt und ber boben Schule burch feine Schriften Ehre gemacht habe, fo befant er fich im Brrthum; fie ftieß, wie man fich ausbrudte, ben Cobn von fich, um bie Schwefter, bie Univerfitat von Goln nicht fallen ju laffen. Bie batte ba nicht ein fo entschiebener Ungriff auf bas bisherige Spftem, wie ber lutherifche mar, vollenbe ihren gangen Wiberwillen und Jugrimm erweden

¹ Decretum pro doctrina M. Thomae 1325; ausgegangen von bem Bijdef, vocatis omnibus sacrae theologiae doctoribus bei Argentré: collectio judiciorum 1. 2222.

follen. Gleichfam porausfebent mas ba fommen murbe, eruannte bie Racultat, ale bie lutherifchen Streitichriften ibr im 3abre 1520 vorgelegt wurden, eine Deputation in Sachen bee Glaubene, wie eine folche einft zu ben Zeiten bee Coftniger Concils ermablt worben mar, 1 auf beren Bericht Martin Buther, weil er bie Meinungen ber Doctoren und bie Capungen ber Concilien verachte, verurtheilt und als ein Emporer bezeichnet wurde, beffen Unmagungen mit Retten und Banben. ja mit Reuer und Schwert zu befampfen feien. Diefe Deputation bat, öfter erneuert, mehr ale ein balbes 3abrhunbert bestanben, und bem Protestantismus einen fast nicht minber bebeutenben Biberftand geleiftet, ale bas Bapftthum ju Rom felbit. Ihre Birffamteit beruhte barauf, bag bie Regerei ale ein burgerliches Berbrechen betrachtet wurde, fur bie Barlamente aber, welche Eriminalgerichtsbarfeit ausübten, bas Urtheil ber Corbonne in Bequa auf Reter und feneriiche Bucher enticheibend mar. Fabry, ichen wegen jener gracifirenben Meinungen verbachtig, marb überbieß als ein gutheraner angefeben; er wendete fich nach Meaur, um nicht ale Reber in Unfpruch genommen ju werben. Aber wie batte man feine und feiner Schuler Thatigfeit bort bulben follen? Die über ben Bijchof fich befchwerenben Monche fanben Bebor bei bem Parlament; bie Sorbonne verbammte einige bafelbft befannt gemachte ber Reuerung verwandte Urtifel, und forberte Biberruf; ihrer vereinigten Macht vermochte jene reformatorifche Genoffenschaft nicht lange Wiberftand gu leiften, fie ward gang außeinandergesprengt. Der Bifchof nahm nun

<sup>1</sup> Bgl. Argentré: collectio II, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Noussel an Fard: »Senatus a parte theologorum stat, el quod ii decreverunt cunctis comprobat calculis.«

Bebacht barauf, feinen Ruf als glaubiger Ratholit einigermaßen wieberherzustellen und hüllte fich übrigens in fein unftifches Duntel.

Die Organe ber alten Rechtglaubigfeit übten gleichsam eine unabhängige Gewalt aus. Gab es aber, fragen wir, nicht einen geistreichen und thatfraftigen König im Lande? welche Seldung nahm ber in tiefen Streitiafeiten ein?

Frang I. liebte weber bas Parlament, noch bie Gorbonne, mit benen er wegen feines Concordates in Saber lag, am wenigsten bie Donde: ichon lange ging er mit bem Gebanten um, ben vornehmften Gegner ihrer Denfart und Lehrweife. Grasmus in feine Rabe ju gichen, ibm eine Stellung an ber Spige eines wiffenfchaftlichen Inftitutes ju begrunden. Much ber religioje Beift ber Beit ließ ben Konig nicht unberuhrt; mit feiner Mutter und Schwefter las er mobl in ben beiligen Schriften, und man borte fie barauf bemerten, bag bie gottliche Bahrheit - benn ce ichien ihnen ale geschehe bas - nicht ale Regerei bezeichnet werben follte. Um Sofe fprach man mit Lob von Dr. Luther und feinen Schriften: Die Sorbonne befchwerte fich, bag bie Berfolgung ber Unbanger und bie Bertilgung ber Bucher bes Regers von borther Sinberniffe Rad und nach fiellte fich überhaupt mifchen ber theologifchen Untoritat und ber Dacht bee Konigthume bas ichlechtefte Berftanbniß beraus.

Die Aufficht über bie Drudichriften, welche ber Sorbonne guftand, follte ihr beschränft werben: einverstanden mit bem Barlament hielt fie um so ftrenger barüber.

Als bie Facultat im Begriff war, eine Schrift Fabry's zu berutteilen, forbrete ber Jonig bie Sache an feinen Sof; bie Sorbonne ließ fich nicht abhalten, bie Schrift bennech in bas Bergeichnis ber verbeteten Bucher zu feben.

Rante, frangofifde Gefdichte. 1

Im Sinne bed Konigs war es nicht, wenn jene reformirende Gesellschaft in Meaur gesprengt ward: sand feine Schwester boch mit bem Bischof in einem mustisch-religiofen Preifwechfel: er selbst hatte nichte bagegen, wenn Reuffel ober Aranda am Sofe predicten.

Seiner befonbern Gunft erfreute fich Louis be Berquin, pon allen bamale lebenben vielleicht ber Mann, ber bie erasmifchen und lutherifchen 3been am lebenbigften verbanb. Dit ber Unguglichfeit bee Ginen greift er bie Unorbnung ber Rlofter und bas Colibat aus ben Befichtepunften ber Religion und ber Gitte, nichts verhullend au; ober er zeigt anch Sinn fur bie Tiefe bee Unbern, fur ben Can, bag alle Chriften Briefter feien, und eine faft ichmarmerifche Borftellung von Gnabe und Glauben, und ber mabren firchlichen Gemeinschaft. Ginmal befreite ibn ber Ronig, balb nach feiner Rudfebr aus Spanien, aus bem geiftlichen Gefangnis, aber Berguin machte es fich ju einem Ehrenpunft, por Reinben wie biefe nicht gurudgumeichen : er bielt fich fur Mannes genug, bem Sonbic ber Corbonne, Beba, bem Rubrer jener Deputation teberifche Meinungen nachzuweifen. Bas Frang I. gethan batte, wenn ihm in bem neuunternommenen Rampfe in Italien ber Sieg geblieben mare, mer will es fagen? Aber wie bas Erasmus, Berguin warnent einft bemerfte, bie Nicberlage bie er erlitt, fcmachte fein Unfeben auch im Innern. Den abermale Ungeflagten vermochte er nicht noch einmal zu erretten : Berguin murbe im 3ahr 1529 auf bem Greveplat verbrannt. Das Bolf, auf bas bie Prebiger ber Sorbonne von jeber ben größten Ginfluß behauptet hatten, zeigte bem Ungludlichen nicht fo viel Theilnahme wie fouft bem verruchteften Berbrecher. 1

1 Erasmus ad Carolum Utenhofium Cal. Jul. 1529: Sic

Seitbem ging die Sorbonne zu absichtlicher Wiberseptlichteit aggen ben König über. Sie juchte bie Thätigleit jenes Gollegiums sir die alten Sprachen, als es endlich zu Stande sam, zu beschränken, sie beschwerte sich über die Kastenverbigten, die nicht ganz orthodor im Louwe gehalten wurden: in einer scholleit Gombie verhöhnten ihre Schüler die wangelischen Tendenzen der Schwester des Konigs, bielen selbs aben sie nicht unbeutlich der Reberel bezüchtigt. Kranz L eutsiente einmal Beda und seine vornehmen Genossen aus der Stadt, aber bald sinden wir biefelben zurüdgesehrt und in dem abun und Treiben begriffen. Bei dem nächstan Klas ward der Konig von ihnen setzeisen. Bet dem nächstan Klas ward der Konig von ihnen setzeisen, selbs an dem Wert der Untervirdung Tehel zu nehmen.

Wenn er nämlich eine gewiffe Abweichung bulbete, so hate biefelbe boch sehr beftimmte Geregari, weber bos Princip ber hierarchischen Ordnungen, woch bad Geseinmis ber Gucharistie ward badurch verlebt. Der König rühmte sich in ben Berhandlungen mit ben Kaiserlichen noch oft, bag es in selnem Reiche gar feine Keper gebe.

Da ereignete fich aber, baß burch einige bie Gunft, die ersuspren, so wie ihre Macht und Jahl viel zu hoch anischlagende Reuerer ein öffentlicher Augeiff auf die hoch ohre fommen geheiligte Berehrung bes Sacramentes unternommen ward: es sicheint selbs, als habe ber wiedertäuserische Wahu, der damals, auf eine allgemeine Umfehr zielend, das germanische Guropa durchgog, sich auch in Paris geregt. Wierüber

omnium animos in illum excitarant qui — nibil non possunt apud simplices et imperitos.

Bgl. ein Schreiben Granvella's (Papiers d'eint II, 283.): bie Kirchen batten in Brand geftedt, bas Louvre gebilinbert werben follen.

gerieth nicht allein bie Geschlichteit und bas Bott, sondern auch ber König in die größte Answallung. Er fam in Perfon nach ber Stadt, um das durch die Bertekung des Hochwürdigken geschehene Berteken durch eine sietestlicht Procession, die weicher der gange Pomp des katholischen Gestesbienstes entsaltet ward, zu sühren. Den Berfolgungen ward wieder Raum gelassen; achtgeh der Schuldigen — man sagte, es seien Aufrührer — musten mit dem Tede im Kruer bussen.

Das hielt bem Konig nicht ab, mit ben beutichen Pretestanten, au benen er ein politische Berhältnis suchte, auch
Berhandtungen in Bezug auf eine retigiöse Bereinbarung au
pflegen. Geistliche von Einsicht und Milbe umgaben ihn in
ben höchsten Stellen, welche wie eine gleichgetige Schule in
Italien zugleich ben Mispkrauchen fleuern und von Berbeiten
gleich den Mispkrauchen fleuern und von Frieden
igften Männer ber protestantischen Bartei: ber König hatte
eine Jusaummenfunst von Theelogen beiter Seiten, eine große
reite Besprechung im Sinne und lud bereits Melanchthon au
sich eine Allein bie Sortsonne wiberfeste sich jeber Minaferung
irgend einer Art. Sie blieb bei bem Grundlag siehen, daß
man die saulen Gileber von der Kriche abhauen misse, das
jegliche Gemeinschaft mit den Kepern gesährlich seil. Und

Geöfenen Einkund macht ein Schriften von Sturm au McCanachten. Er begichnet bis Reuerer als homines furiosi, qui metuerunt parum multos fore suarum partium, nisi astutis, ut ipsis videbatur, sed ut res indicavit, stultissimis et sechtiosissimis rationibus regna et gentes perturbarent

<sup>1</sup> Instructio data Magistro nostro Baluë et Bouchigoi & egentré 1, 11, 386. Codicillus quo ostenditur non esse disputandum cum haereticis. 1b, 384. Principien laugnen, erwarten? Die Principien feien bie Trabifinnen ber Kirche, bie Decrete ber Pahpfte, bie Sahungen ber Concillen. So lange biefe hohe Schule ihre Auterität besaß, war in Frantreich nicht einmal an Religionsgesprache zu benten, wie fie in Deutschland flattfanden, geschweige benn an irgend eine Berfandigung.

In der unmittelbarften Rahe des Lönigs regten sich Sympathien für die Pectestanten, zum Theil freilich von einer Art, welche ihnen wenig Credit verschaffen tonnte ! Er seide beso nicht den inche ihnen wenig Gredit verschaffen unte. Er sah die beso nicht den inche ihnen wenig gehört hatte. Er sah die Aufgade seines Ledens in der Behaubung des kanglischen Unternehmung gehört hatte. Er sah die Aufgade seines Ledens in der Behaubung des franzissischen Getellung, den Kampse mit dem Kaifer. Wise ware von ihm zu erwarten gewesen, daß er sich dem Paufie entschaftlichen entgegenzieset hatte, der dabunch nur auf die Seite des Gegners getrieben worden ware. Indem er alle Krafte seine Sandes zum Wiederfand gegen benselben vereinigte, durste en nicht eine Bewegung begintigen, weche die Vatien entspreien sonnte.

Im Jahre 1548 ertieß die Sorbonne eine Instruttion an tie Prebiger, die eine Erstärung über die im Erntzt gegegenen Dogmen, in einer dem Pretestautionund durch und durch eine gegengeseigten Aussigning enthält, und der König sand sich dewogen, sie zu bestätigen, denn er misse einen Zwiespult in der Lehre, welcher nichts als Empörung hervorbringen wurde, vermelden.

Bur Zeit Frang I. ift bie Abweichung in weiten Rreifen gebulbet worben, aber man hat nichts bafur gethan, bie Strenge

<sup>1</sup> Der ipanische Gesanbte sagt 15. Rov. 1546: Madama de Tampes (Estampes) se tiene en gran manera de la disciplina Lutherana. ber geiftlichen Geseise für bie Jutunst ju maßigen. Roch unter ihm, bem König ber Gultur, ber eine Exper barin sab, aben Stutt seiner Unterthanen nicht ju vergießen, sie son gräßlichen Executionen gesommen, in welchen gange Gemeinben unischulbiger Mastenste hingewürgt werben sind. Lange hatte Frang I. wiberstanben, endlich und gwar, wie sein Rachfolger behauptet, burch fallsche Bertichte getäusselt, ab er nach.

Sonderbar, daß was von dem großen König gar nicht einmal unternommen werben durfte, von seiner umwergleichlich minder mächtigen Schwester, der Königin Margaretha von Navarra, in ihrem beschränkten Gebiet versucht und bis auf einen gewissen Gab erreicht wurde.

Wir haben ber Königin schon gedacht, ihres schrifthellertischen Talentes, welches Krecheit und Anmung verbindet, so wie kes Autheils, den ihr Bruder ihr an der Politik zu nehmen verstattete. Dem venetiansichen Gesanden Zambelo erscheintse als der beste Kopf, dem er überhaupt in Frankreich begegnet seit, er bewunderer ihre Ausgerenungen über die Dinge bes Staates, so wie über die verwiedelten Fragen der Reigion. In ihrem Bruder sah gestellichen das Steat eines Manues und begleitete seinen gangen Lebensgang mit schwärmerischer Bewunderung und jener Theilundpue, die in dem Glüde bes Andern die Bestelbigung des eigenen Ehregies sieht; oft mag fie ihm in den Geschänden mit der Ubertegenheit eines russigen,

<sup>&#</sup>x27; Sur ce que l'on auroit fait entendre au dit seigneur roi, qu'ils étoient en armes etc. Ausjépreiben Deinrichs II. vom 17. Mar; 1549.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Questa credo sii la piu savia nou dico delle donne di Franza, ma forseanco delli huomini. In cose di Stado non credo che li si trai li miglior discorsi et nella dottrina christiana cosi ben intelligente e dotta che io credo pochi ne sappino parlar meggio (Dandolo 1532).

burch feine Leibenichaften getrübten , bellen , weiblichen Geiftes ju Bulfe gefommen fein. Aber eine noch felbftftanbigere Theilnahme wibmete fie religiofen Fragen. Gie hat barüber geschrieben; ein Buch von ihrer Sand ift baburch mertwurbig, baf barin nicht mehr vom Reafeuer, noch von ber Kurbitte ber Beiligen, fonbern bloß vom Berbienite Chrifti bie Rebe war. Ihre religiofe Boeffe bat etwas ichmarmerifches, man mochte, an eine fpatere Ericbeinung im voraus bentent, fagen, Bingenborfifches, aber gugleich ein achtes Befühl von bem Berhaltniß ber in ben Berführungen ber Belt irrenben Creatur ju bem gottlichen Befen, aus welchem ihr bie Fulle und bas Bewußtsein bes allgemeinen Lebens ju Theil mirb. Auch fie hielt fich innerhalb enger Grengen ber Abweichung, bas Gebeimniß ber Gudariftie butet fie fich ju berühren. 1 Gang in ihrem Ginne wirtte Rouffel, ben fie gum Bifchof von Dleron beforberte. Er prebigte ameimal, breimal bes Tages, grundete Schulen, unterrichtete felbit barin, benn auf ber 3ugent ichien ihm bie Soffnung ber Welt ju beruben, und theilte fein Gintommen mit ben Armen. Geine gange Religion beruht auf einem lebenbigen Begriffe von ber Rechtfertigung burch ben Glauben und ber unfichtbaren Rirche. Go marb bas Werf von Meaux in bem von ber unmittelbaren Ginwirfung ber Corbonne unberührten Gebiete von Bearn fort-Der Ronigin, Die auch anbern Flüchtlingen eine Freiftatt gemabrte - in ihrer Rabe ftarb Fabry - galt es

<sup>&#</sup>x27; wöire, nuls de nous n'ont été trouvé sacramentairess Nouv. Lettres de la reine de Navarre 15 ed Genin. Jen Zetten mochten sére verberés sein, pisiere haben aber auch den trinspen Charalteren Verbruchen angebichten, die ihnen senn ibigen. Sehr unterrücket sit Schmidt-Gerard Roussel, auch füre Waharardeb.

julest als das größte Bergungen ihrer Zurüdgezogenheit mit ben gleichgesinnten Freunden über bie Schrift und beren Ausblegung zu jorichen, bis fle ihrent Tob kommen sühlte. Sie glaubte, er sei ihr burch eine Gricheinung angefündigt worben, die ihr einen Plumenstraus zeigte, mit dem Worte "dalb".

## Erinnerung an die Reformation in Genf.

Noch aubere fraugöfich rebende Böllerichaften gab es aber, wie von ber religiöfen, so von ber politischen Mach Krantreichs unabhängig, in benen bie nämtliche Saat selbi zu bebettenberen Hervorbeingungen reise.

In ben von ber frausöfischen Krone nicht kezwungenen Gebieten bes alten Burgund, ble bas Raiserthum anertennenh boch in ber That volle Unabhängigleit genoffen, fließen bie Gerzege von Savogen und einige Stabte ber ichweigerischen Eibgenoffenschaft, beibe um sich greifend, auf einander; bie einen im menarchischen und latholischen, bie andern im popularen, und obgleich nicht ausschließend, boch überwiegend breifenantsche Einne. In der beutschen Schweis hatte sich bie Ibee ber Resonation, zwar von benselben Principien ausgehend, wie im beutschen Rechte und ben mend, aber boch wieder in Aussenstützung ber Lehre und ben Rermen bes Lehen abweichend, mußerwindlich ausgestellt.

Da geichaß es nun, baß von den Schüleen Faberys der thatträtigier, Wilhelm Farel aus Gap in Dauphine, der in Meaur mitgeardeitet, nachdem die dortige Gelellichaft gesprengt war, sich nach der Schweiz wandte, an die resematorischen Männer anschloß, welche dert mitten im Kampse fanden, und seine ursprünglichen Urberzeugungen burch beren Auffassung erweiterte und beseisigte. Diese siblten so eben, daß sich der Ausbreitung ihrer Lehren an ben romantischen Gernzen eine Schwierigkeit entgegenstelle, die sie nicht zu überwinden wusten, die Berschiedenheit der Sprache. Es erschien ihnen als ein unschäbsbarer Gewinn und war ein solche, daß der Neuangesommene, dem die Rücksehr nach Frankreich verwehrt war, die Mission in die romanischen Gernzlande übernach.

Karel, in seinem burch wiedercholte Flucht geschäften Eijer, war gang der Mann dassie. Er liebte es, in der Mitte des Segner pisslich herwogiureten, spren Jorn zu reizen, unter wildem Getümmel das Wort zu ergerisen, das Toden empörter Boltshaufen zu bestehen. Wo man ihm die Kirchen verschloß, predigte er unter speiem Himmel, auf den Gottesdaten, den Martpissen, in offenem Frid: aber zuweilen ist er auch in die Kirchen gedeungen; während der Preise las, hat er die Kanzel bestiegen; seine Bezeiter haben die Consecration der Wesselfe unterdrechen; er selbst einem die inem Priefter der Verläusen, die er trug, aus der Hand gerisen, und im Wähsselfer geschleutert haben. i

Dafür hat man ihm auf feinen Wanderungen aufgedauert, unter den Schlägen der entrüfteten Feinde sie ihm das Blut emporgesprist, und hat nade Gemäuer gerötzet; aber auch in diesem Justand wate er boch nicht dahin zu bringen gewesen, einem Heiligenbilte bie hertömmlische Vereiptung zu bezeigen, die er als Gobendienst ansah. Indem man ihn schlug, erchob er seine Stimme dawider. Manner, wie beise, follte man nicht

<sup>&#</sup>x27; Die Zweisel Kirchhoferes im Leben Farels heben fich, wenn man bie Sache in ber alteften handichriftlichen Aufzeichnung (Ms. Genev. 14) ergählt findet.

mit ben Aposteln vergleichen: vielleicht aber barf man fagen, baß fich in ihnen ber Eifer spaterer Seibenbefehrer, wie bes heiligen Martinus auf einer anbern Stufe wiederhole.

Doch läßt sich nicht benten, daß es Farel mit seinem Unternehmen gelungen ware, hatte ihm nicht bie Eidgenessenschaft Rudchaft, ber Ratig und bie Gemeine von Bern fintrieb und Forberung gewährt. Denn in seinen Ersolgen sahen sie ihre eigenen. Mit bem Worte de Preblere wirfte überall das Anseichen ber mächtigen, ihn begünftigenden Gommune, mit bie freie Benegung der Burgerschaften unter bem Schupe bes ersten Cappeler Landfrieden gusammen. Farel reformitte nach und nach Migle, Morat, Neuischael und Valangin, Woutteres auch nach Genf hat er die protestantische Lehre guerft getragen.

In Genf traf fie in ben Gegenfag verwandter, boch wieber gang eigenthumlicher Berhaltniffe.

Die Berfoffung von Genf beruther auf bem Ancinandergreisen breier an sich verschiedener Gewalten, des Bischojs, ben bis fürstliche Wacht zustand, des Grigogs von Savogen, der das Biechomat erworden hatte, und der, wenn nicht sehr zahlerichen, doch rubigen, auf ihre Rechte eisersüchtigen und thatreitigen Bürgerschaft. Im sechzehnten Jahrhundert suchten num die Herzeger, wie denn etwas Alchniches an wielen Ertelen geschah, ihre Auterität durch Berkschung mit dem Biekhum zu verdoppeln und zu einer wirtlichen Herzelgaft auszuhlehen: würtlichen gegen schaftlich in in ihrer Rahe mächtlevortingende Eidennoffenschaft, von der die republikanische Bartel in der Stade ihren Annen Eidgenets annahm: sie reaten in Bürgerrecht mit Freiburg und Genf. Gar manchen Anfall bes Herzegs hatten sie schon dern, dern den

abgeschlagen: im Bahr 1534 maren fie auf's Reue auf bas Ernstlichfte bebrobt.

Der Abel von Savogen und Waadt schnitt ihnen bie Zuihr ab, und umlagerte bie Sald dann und wamm: bie Anbanger des Bischofels, aus der Stadt verigat, nahmen in einem
benachdarten Schloffe eine seite und überand beschwertiche Steltung; wehr dem Genste, der in ihre hände sie Las Ginbringen der Breitstantismus brachte zunächst widermartige Wittungen herver. In der Stadt erhoben sich die religiblen Vartein
gegen einander: auf Gastgeboten sam es zu blutigen Raussereien zwischen ihnen. Die Schuperte selbst eutgeviern sich.
Das tatsbelisch gebliebene Kreiburg, sich auf die Wacht lebnend, welche seit dem Umschwung der Dinge nach der Schlacht
von Cappel der Katsbelischmus wieder in der Schgapenssenschaft besag, war sier die kabelischen, Dern, jedech nicht ohne Jaghäftigleit, für die tatpolische Paartel.

Sehen wir von ben einzelnen Berfällen und ihren Jujälligteiten ab, so leuchtet ein, daß ber protestantischen Zenbeng ams bem Gange ber Dinge eine überlegene Wirffamteit
erwachsen mußte. So brachte es ber Charafter eines städtische
Rampfes, ber sich hauptsächlich gegen bie gesstliche Gewalt
richtete, nechwendig mit sich. Der Bischof, mit bem Hersog
enge verbunden, hatte ben Bann über die Stadt ausgesprochen: bieser war von bem Metropoliten, ja von bem Papst
eichst wiederholt worden; innerfalte bes Autholicismus gab es tein Recht, bemfelben zu widerstreben; wollte die Stadt ihre Breibeit behaupten, den Kampf bestehen, so blieb ihr tein
Mitgl, als sich zu der protessantigen Dertrin zu betennen,
weetche sich besen Berdammungen principiell entgegenseste. Die
allzu enge Bereinigung der gestillichen mit der wetlitichen Gewalt, welche ben Widerstand mit ber Burgerschaft überhaupt hervorgerusen, trieb sie auch nach bem Protestantismus hinüber.

Die fleine Gemeinde, welche sich als Facrel zuerst daelebst erschien, um benselben her gebildet, wuste sich auch, nachdem er hatte welchen mussen, zu behaupten, und eutwidelte selbst ohne gestlichen Kührer eine nachhaltige Lebeusfrast. Alls Facrel nach einiger Zeit wieder erschien, beachte er mit einem Perkigsten eine unbeschreibliche Wiktung betwer. Man sah Priester ihr Getwand vor bem Altar abwersen und das Bekenntniss der neuen Lebre aussprechen. Ein Religionsgeprach, das man veranstaltiete, schon nicht mehr über die Frage, ob die Predigt gebuldet werben, sondern oh sie Richt, welche die fathpolische Sache versochen, zu der protestantischen überraten.

Alle Anhänger bes alten Ritus galten zugleich als Berbind, die vornechmien Kreinde ber Stadt. Durch einen Berjuch, die vornechmien Kreiger zu vergiften, ber an ben Tag
fam, noch besonders aufgeregt, legte die Commune endlich den
Domheren und den erligibsen Commenten die Frage vor, ob
iie noch etwas zur Bertheibigung der Wesse zu sagen wußten; ab dies sich nicht berufen noch gecignet sützten, den Streit
wieder aufzunchmen, hielten sich Käthe und Bürgerichaft für
berechtigt, die senner Keier der Wesse für formliches
Editt geradehin zu verbieten. I Wer sich dem nicht sügen
wollte, mußte die Stadt verlassen. Unter andern zogen die

¹ Bgl. bie Woten µu Spon Hist. de Geneve I, 260, hier faßt identlijd mit Undert V, 300. Nad Bullientu (Forliegung von Miller I, 260) finder fic in den Nathoblidern teine Melvung von biejem entificiellenben Edici.

Schwestern von St. Clara, unter bem Geleite bes Magistrats aus ben Thoren, die Welt faum wieder erkennend, von ber sie so lange getrennt gewosen waren.

Alls num hierüber, wie es nicht anderes sein sonute, die nachbarlichen Feindesigkeiten mit verdeppelter Heitziet aus brachen, so daß die Genfer in bringendere Geschet als jemals geriethen, entschieß sich Bern, sie nicht verderben zu lassen und zugleich den eigenen alten Hande verderben zu lassen und zugleich den eigenen alten Handebandes demächtigte, rettete es zugleich die Unabhängigkeit und den Pretestantismus von Genf, und gab densstehen einen Rückhalt auf immer. Am 21. Mai 1536 ward ein Generalensteil der Genfer Würgerschaft gehalten. Der erste Esynde fragte die Versammelten, de einer von ihnen, gegen die Urt und Meise, wie das gättliche Wort dei stehen gepredigt werde, etwas einzumenden dabe. Sie erstätzten einmützig, der evangeslische Ritus schehen dabe, einer von ihnen ihre Gutschlich ser erangeslische Ritus schehen dabe, ein erstätzten einmützig, der evangeslische Ritus schehen der echte, und ihr Gutschlich ser erdnischen.

Ein welthistorisches Ereignis, das bier in der Mitte von Europa unter einer romanischen Bewölferung eine Lechre Wurgel faßte, die eben die Feler, welche bisher der Mittelpuntt des Blaubens und Dienstes gewesen war, verbot und verbannte. Und gwar durchbrang sie sich in iprer ersten Auffellung mit den Bestedungen einer sich von der gestliche weltsischen Gewolt, der sie bisher gehorcht hatte, emanchiptenden Gemeinde; mit sinen zugeleich sehre sie die durch; nicht daß sie dannen mare, aber sie gad ihnen Begründung und tieferen Antiebe; in der preschantischen Stee, ohne die sich auch seine Gulle von Bern hätte erwarten lassen, lag die bewegende Krait des Greianisses.

Den religibfen Gebanten nun aber aufrecht zu halten, unter Menichen, welche bei gang andern Gestimmigen hergetommen und im Stutem ber Begebenheiten zu ihm übergegaugen waren, hatte falt noch eine größere Schwierigfeit als ihn zu pflanzen. Die immerfort besehrenben, die Burgen bes Kathfolicismus stuttmenben Schüler Farels waren bazu nicht mehr geeignet und überdieß so eben in ber Waabt vollauf beschätigt.

Da erichien Johann Calvin aus Noyon - ein Picarbe, wie Kabry - in Genf.

Calvin gehört schon zur zweiten Generation der reformatorischen Mainuer. Er brauchte sich nicht der Sprachen durch einen
mühseligen, in der Amvendung die Regeln erst suchenden Beies
zu bemächtigen: in der Sprache der gelehrten Welt, dem Lacten,
drachte er es bald zu der Fertigleit, seine Stimmungen vollsommen
auszuberüden: geschisch, endlich auch herkrisch ernet er unter
zuten Meistern. Gen so wenig brauchte er den Kanps mit
den Peineissen der Hierarchse von vern herein durchzussechen:
von einem Freunde ward er auf das bereitst gegründete System
der Lehre ausmertsam gemacht, das auch ihm die Wahrheit zu
enthalten schien. Er nahm es setwo nicht als etwas Fertiges
in sich auf, sendern suche es durch ein frisches Sentdium der
heiligen Schriften zu begreifen und zu verstüngen.

Wisberwaftig woren ihm bie, welche, wenn fie aus Melanchthons Leftbuch einige Cabe gefaßt, sich schen für gemachte Gelehrte hielten. Er dogegen pflegte bie tief in bie Racht zu fludiren, und wenn er am Worgen erwachte, alles was er gelefen, sich in einsamer Sille zu überlegen: bieß ungefterte Sinnen amb Denten machte ihn gludtlich. Er hat oft gesagt, er hatte nichts gewinscht, als das all sein Letung fortgufeben : benn von Ratur fei er furchtfam, und meibe ben Streit. Allein wie mare in ienen Beiten an ein fich felbft bestimmenbes und augleich rubiges, gelehrtes ober religiofes Dafein zu benfen gewefen. In ben Berfolgungen bes 3abres 1534 mußte Calvin Franfreich verlaffen; ber Sturm verichlug ihn nad Benf, wo er gerabe in ben Tagen ber Enticheibung anlangte. Geine Abficht mar nur eben Farel ju begrußen, und alebann weiter ju geben, nech mehr ju feben und ju lernen. Aber Karel, ber fofort feine gange Rabigfeit ermaß, mar enticbloffen, ibn nicht gieben zu laffen. 216 Calvin feiner Bitte, bei ibm ju bleiben, wiberftant, funbigte er ibm ben Born bee allmachtigen Gottes au, ber ihm bie Duge ber Stubien jum Rluch gereichen laffen merbe. Denn fo gingen Diefe Danner mit einander um; Calvin fagt, es fei ibm gemefen, ale febe er Gottee Sant aus ber Sobe ausgeftredt. um ibn gurud au balten; er magte nicht au miberfteben.

Auch in jenem Jahrhundert hat man schon bie verschiedeuen Goden ber Respenation unterschiedent. Man hat in Luther ben großen Bescheire begrüßt; und bie Ausgabe ber Spatern hauptlächlich durin geschen, bas desstliche Leben einzuführen.

Für Farel und Calvin war bieß bie von bem Moment gebotene Aufgabe. Indem fie aber baran gingen, sie zu erfüllen, stießen sie auf einen zunächst unüberwindlichen Wiberstand.

Ein von ben Birgern in ihren verschiebenen Begirten bereits angenommenes Befeinntnig, in welchem bie Ernafe ber Gremmunifation für grobe Bergeften seingesehr war, sand boch nach ber hand hartnädigen Wiberspruch. Biele hatten bie Reform ergriffen, weil sie en größere Fertiglie bes personlichen bebend von ihr erwarteten: wie sollten sie fich ben strengen, zuweilen auch in ber Ebat siehilichen Debnungen

ber neuen Prediger fügen? Db es auch hier wiedertäuferische Regungen gad, weißte ich nicht mit Bestimmtheit zu fagen, boch ift es damals behauptet worden. I Nach einigen Jahren barten Kampses wurden die wiedigenem Prediger aus ber Statt verwiesen: ungehört mußten fie bieselbe verlassen.

Calvin war weit entfernt fich fur feine Perfon barüber an franten. Er batte Bibermartigfeiten aushalten muffen. mit Gemiffensqualen verbunden, bitterer, wie er fagt, ale ber Tob. an bie nur gurudgubenten ihm graute. Er begann jest in ber That wieber ju manbern und ju lernen; befonbere trat er mit ben beutschen Reformatoren in Schriften und auf ben Reichstagen in nabere Begiebung. Aber balb zeigte fich. bag man ibn in Benf nicht entbebreu fonnte. Nach wei Geiten bin wart von feinen Gegnern bie Unabhangigfeit ber Stabt bebrobt. Die Ginen, bie jum Ratholicismus neigten, bachten bie alte Berfaffung wieberbergnftellen; bie Aubern zeigten eine Rachaiebiafeit gegen Bern, Die ben Breis bes Rampfes, eine freie Stellung in ber Belt gefahrbete und bamale felbft eine Warnung bes faiferlichen Sofes bervergerufen bat. In neuen innern blutigen Conflicten wurden bie einen und bie andern bempungen. Diejenigen bebielten ben Blat, bie bas Seil ber Stabt in ber Aufrechterhaltung bee ftrengen protestantifchen

'Vie de Farel Ms. 30 Sent; ils eurent rudement à combattre contre les vices et les viceiux et autrout contre une faction d'Anabaptistes. — Cimn der voernéunften Etreignantle gad der Chamad der Beäute, die plicaturs capillorum, medse die Preciger nach 1. Betri 3, 3 nicht butten wollen. In dem Registen der Republik 20. Mai 1537 junde sich, daß man Willter uns Frembunen, wedse am Erspésiene einer Beaut vere les cheevus plus abatturs, qu'il en se doit faire Tehit datten, in Etrase nabm. Die neuen Preciger veryssistenten sich, die Ensignamag der Beütter en cheevus pendans ju butken. Begriffes sahen. Innerlich von bemfelben burchtrungen, hielten fie bafür, bag alles, was fie gelüten und erfahren, nur
eine Straie für bie Entfernung ihrer Prebiger fei und beichloffen fie zurückzurufen. Wie unenblich schwere es Galvin auch wurde, so gab er bech auch blesmal ben beschwerenben Ermahnungen Farels, ber sur sich sieht in Reuschatel gebunben war, nach; er zog in Betracht, baß bas menschliche Leben um Kampf bestimmt sei und fehrte im herbste 1541 nach Genf zurück.

Die, wenn nicht ansgesprochene, doch ven leibst verfaubene Bedingung seiner Rüdtlete war die Aussigheung seiner Kirchenzuch. Aus dem bert Räthen ber State wurden zwöss Allesse gewählt, die mit den Predigern zusammen das Cenfisiertum bilbeten, welches die Aussicht über das erligibse und kultiche Leben der Gemeinde führte und das Recht batte, die Ercommunication auszusprechen.

Die driftliche Grundanschauung, Die in ben erwecten Frangofen biefer Beit ericbeint, ift Die ber bochften Gemeinichaft bee Menichen mit Gott burch bie Gnabe, Gottes mit feinen Glaubigen burch bie Rirche, Galvin, por ben moglichen Rolgerungen nicht gurudweichent, bilbet fie gu bem Case aus, ben er felbit ale einen ichredenvollen bezeichnet, bag von Unbeginn an über einen Jeben bestimmt fei, ob er ju ben Ermablten ober ben Bermorfenen gebore, bas Beil ber erften fonne, auch wenn fie irren und fallen follten, nicht verloren gehn. Wenn nun hiernach bie mahre Rirche nur aus ben Ermabiten besteben follte, fo befcheibet er fich boch, baß man biefelben nicht unterscheiben fonne, mit einen ieben ale Mitaliet ber Rirche querfemien muffe, ber fich ju ibr balte. Aber um fo ftrenger will er biejenigen absonbern, Rante, frangofifche Gefdichte. 1.

welche sie durch Wert ober That verläugnen. Rus der Tiefe seiner erligissen Anschauung erhebt sich ihm die Reihvenvögeteit der Klichenzucht und jumächst der Ausfchließung von der Gudarifilie. Menn er die mit der Kehre von der Tennsssuchkantiation zusammenhängenden Ansichten vom Sacrament verwarf, so war er bech sein davon, bessen Bedeutung schmällert zu wellen: in dem gestlichen Genutz, wie er ihn softe, sah er den Altitelpunt bed fireflichen, ja des gesammten individuallen und bürgerlichen gebeuts.

Darin überhaupt lag feine Abweichung von bem Katholicionus nicht, daß er das Eeben von ber Herrifdaft bes geifnlichen Gefchiebnutts unabhängig gemach hätte. Gang im
Gegentheil. Indem er ble Sahungen ber lateinlichen Kirche
verwarf, nahm er es um so fternger mit bem Inhalt ber
heiligen Ulrtumben, sur beren Lehrugiammenhang ihm eine
greßartige Gube ber Aussessung beinvohnte. Indem er sich
mit einer mächtigen Gemeinde von ber hierarchischen Corporation loeris, welche Guropa beherrichte, suchte er bie theiste
Gemeinschaft, bie ber Idee ber Kirche zu Grunde liegt, zu
realissen.

Unter seiner Leitung, benn auch an ber weitlichen Gesets gebung nahm er Anthell, wurden bem äußern Leben bie strengsten Fessell der Jucht angelegt. Dem Aufwand in der Kleidung und bei den Mahlischen war ein bestimmtes Mah gesett: der Tanz verdeten: gewisse Wücher, wie den Amadie, sollte Riemand lesen; Spieler sah man die Karten in der Handie, sollte Riemand lesen; Spieler sah man die Karten in der Haudie, sollte Rader ausgestellt. Alle Jahr einmal ward in jedem Hause der Kleidung der resigissen Werschriften geprüst: im Rath ward die gegenseitige Rüge der Fesser, die ein Mitglied au dem audern wahrnahm, eingeführt. Gegen

lleberichreitungen fannte man feine Nachficht. Eine Frau ift verbrannt werden, weil sie ungücktige Lieder gelungen batter- cincer ber vorenschmsen Butger mußte, eine niedergesente Kadel in der Hand bem großen Place niederstnien und öffentstich um Bergebung bitten, enm er hatte ble Leche de heilb und den großen Prebiger persönlich verhöhnt. Gemäß einer Korderung der Beleberschamslung sie die Strafe des Lobes auf den Chefend geset worden; der Westerlam, der Westerlang der Beleberschamslung sie die Strafe des Lobes auf den Chefend geset worden; der Westerlang der bei estigt, hat sterbend Gott für die strengen Geseg seiner Vaterfabt gespeissen.

Der Grundfat mar, bag man Lafter und Sande vertilgen muffe, weil ihre Dulbung ben Zern und bie Rache Gottes herbeiziehen murbe.

Wie so gang misverstand Nichel Servet bie Dinge ber Welt, wenn er sich mit seinen Ansichten, bei in die Meinungsdegensähe der spätern Zeit weit hinübergessen, in von der damaligen aber feinen Ras haten, in diese Burg einer mit der itrengsten Zucht verbündeten neuen Dethodorie wagte. Wahre, ich einheimischen Keinde Calvine, die zwar bestiegt, aber nicht vollfommen vernichtet waren, sim salsche doffinungen gemacht. Wie ware es senit zu begreifen, daß der gestivolle Mann sich so weit dringen ließ, den Kampf mit Calvin in aller Korm aufzunehmen, ihn als einen Nachfolger des Geimen Magus zu verslagen, ja sogar dessen armelige Bestisthimer für sich zu serner Ensichtligung zu fordern.
Die Meinungen Servers wurden von den schweissischen dererschieden

Rilliez Relation du procès intenté contre Mich. Servet comme magicien qu'il est, doyt être exterminé et dechacé de vostre ville et son bien adjugé à moi en recompanse du mien, qu'il m'a fait perdre.

und englischen Theologen einmittigig verurtheilt. Denn die volligegene Renerung hat das Bedürfniß sich Gerengen zu seigen, damit man seige, wo sie außert; sie selbst will es wissen. Galvin hielt es sir seine Pflickt, die Bedel vor der Verführung und Anstedung zu sichern, mit welcher dieser Mensch sie betreche und besörderte seine Hindrung. Dem Sectimater Balentin Gentilis wäre später dasselbsgeschen, hätte er sich nicht durch einen reuewollen Widerrus gerettet.

Man wird fragen, wie es möglich war, daß eine so fanatische Strenge in dem ledensstufigen Geust durchdeitigen tennte. Wie einst Ausgelassensteil und sinnliches Teristen von der Hospalatung der Herzöge und den Haufern reicher Donnberren ausging, so schloß die strenge Sittenzucht zugleich ein republisanisches Element in sich ein; ungesähr, wie dieß vor furzer Zeit dei dem Ansängern Sawonarotas in Klorenz der Kall gewesen war. Die Unabhängigteit der Stadt war num einmal mit dem positiven protestantischen Krinzip auf das genausste verwachsen. Die strengste Durchsührung besselben isten sie m besten zu sichern.

Bei ber eigen Berbindung ber gestlichen und weltlichen Gewalt, die hier wieder zu Stande fam, war die Frage nicht gu vermelden, in wie sen die erste von der andern abhängig sei oder nicht. Die Faction der Libertiner, die übrigends sehr außerordentliche gar nicht mehr chriftliche Dectrinen ausgebildet zu haben scheint, bestritt die Autonomie der geststlichen Gewalt. Sie stellte die Forderung auf, daß die Aussprüche bes Consistoriums, das aus Gesstlichen und Laieu zusammengeset, doch verzugsweise einen gestlichen Charafter trug, einer Appellation an den Rash ber Inrestanter ist. Cabin ließ sich hab biese der Texager der Sourchandet unterliegen sollten, ha biese der Texager der Sourchandet ist. Cabin ließ sich

nicht se weit beingen. Er behauptet, wie die Bestillichen als Unterhanen bem Nath unterwerfen seien, so mitiss fich ver Kad in gestillichen Dingen bem Worte Spetit untererbener: als bessen Interpreten er die gestilliche Behörde betrachtet. <sup>1</sup> Richt ohne mannichsaltige Kämpse erhielt er bas Consisterium in vollem Besis ber firchlichen Disciplin und ber Ercommmikation.

Calvin lebte in beidrauften Berbaltniffen von einem unbegreiflich geringen Behalte, jeboch mit bem Stolge, niemale eine Unterftubung annehmen zu wollen, auch nicht zur Beigung feines Bimmere: Die Fremben erftaunten, wenn er ihnen bie Thure feiner Bohnung felbit eröffnete. Aber mit biefer primitiven Ginfachheit im Brivatleben verband er ein bobes öffentliches Unfeben. In bem Confifterium nahm er, obne bagu gewählt zu fein, ben Brafibentenftubl ein, Diemand batte es für eine Anmagung gehalten; burch perfonliche Ueberlegenheit beberrichte er feine Collegen und bie Rirche. Gin amtlicher Untheil an ber Berwaltung ber Republif tam ibm nicht ju: nur in ichwierigen Ungelegenheiten pflegte er ju Rathe gezogen ju merben, aber es ift unlaugbar, baß er, mochte er es fuchen ober nicht, qualeich ale ftabtifches Barteibaupt lebte. Unertraglich mar es ibm, pon bem Schwanfen ber republifanifchen Barteiung bin und ber geworfen an merben: fo wie er fich einigermaßen fabig bagu wußte, ergriff er ben nachften Unlag, um ben Streit gu vollem Musbruch zu bringen und bie Entscheibung berbeiguführen,

<sup>&#</sup>x27;Bie es nach den ordonnances ecclesiastiques der Geistiche ausetidit; je promets servir tellement à la seigneurie et au peuple que par cela je ne sois aucunement empeché de rendre à dieu le service que je îni dois en ma vocalion.

bie benn gulest immer fur ibn ausgejallen ift. Waren feine Freunde in ber Minberbeit geblieben, fo batte auch er fich nicht lang behaupten tonnen. Bon bem größten Berthe war es fur ibn , bag er, im Wiberfpruch mit ben Libertinern und beren Auhang im Bolfe, ben Frangofen, welche um ber Religion willen ihr Baterland verlaffen und fich um ihn gefammelt batten, Unfnahme in Die Burgerichaft und in Die Rathe verichaffte, fie maren feitbem feine befte Stuge. Calvin fannte ben Werth eines friedlichen Dafeins; er batte Ginn für baubliche Burudgezogenheit und bas Glud ber Freundichaft; aber unaufhörlich finden wir ibn in leibenschaftlichem Rampf. Behl mohnte ihm von bem Tone ber Dagigung, bie fich in ber Literatur giemt, ein Begriff bei, er bat benfelben an Unbern vermißt; aber feine eigenen Streitichriften gehören zu bem Bestigften, was jemals vorgefommen ift. 3u einer Sache, fur bie er jeben Augenblid perfonlich einzutreten bereit war, nahm er fich nicht übel, wenn er, wie er fagt, von bem Sturmwind ergriffen murbe; nicht andere fei es ben Apofteln und Bropheten ergangen; Chriftus felber gurne. Gein Ginn und Wefen erinnert nicht an bie milbe Anmuth, burd welche bie Landichaft, in ber er lebte, fo berühmt ift, fonbern an bie rauben Tage, bie bann und wann auch in ihr eintreten, wenn bie Fluthen bes Gees branbend wie Deereswogen and Beftabe ichlagen und bie Rhene ihre grunblauen Gemaffer in beitiger Bellenigab Die Stadt porüber treibt, nach ben ichroffen Abhangen ber Berge, gwijchen benen fie ihren Weg an fuchen bat.

So eroberten fich biefe beiben von ihrem Baterland ausgestoßenen Frangofen gleichsam eine neue Welt fur bie 3bee, um beren Willen fie hatten flichen muffen; Facel nahm fie

in Befit, Calvin behauptete fie an ber bebeutenbiten, am weiteften gegen ben Reind vorgefcobenen Stelle, und organifirte fie. Benf mar noch immer bie gewerbfleißige Stabt, bie es bisher gemefen: aber bas Beraufch bes Sandwerfes und bes Sammere wurde nicht mehr burch ben garm ftabtifcher Tumulie, firchlichen Bomp und ausgelaffene Bergnugungen unterbrochen; auch in ben hobern Stanben war alles Orbnung, Bucht und Arbeit. Es war noch immer wie von jeber eine Sauptftatte ber Communication bes mittlern Europa; aber bauptfachlich maren es bie um ber Religion willen Bertriebenen, welche fich bieber gurudgogen, und in ben Rirchen ober neu errichteten Schulen ausgebilbet, von ba wieber in bie Welt ausgingen. Alles Frembartige in feinem Junern vertilgenb, bas Bermanbte au fich giebenb, pflegenb, und im geeigneten Moment wieber aussenbent, ericbeint Genf wie eine friegeriich religioie Mart, an ben Greugen einer feinbfeligen Welt zum Ungriff und zur Bertheibigung.

Darüber fann tein Zweifel fein, bag Geuf feine Erhaltung hauptsächtlich bem politischen Spsteme ber frangofischen Könige verbantte.

Indem Frang I. den Gerzog von Savopen angriff und verfogte, entserute er den vornehmsten Gelieb der Stadt und sicherte ihre Unabhängigteit. Auch Seinrich II. hat sie einst ermachten lassen, gegen den Kaiser auf ihrer Sut zu sein, und ihr seine Sulfe augesigt. Hat den Kampf der frangossichen

Gedreichen Gafeinis au Siret 15. 3au. 1548: venit a rege nuucius cum Fiduciariti literis, et amice hortatus est, ut bono essemus animo et tamen vigilantia opus esse mounit; Caesarem enim magnas habere copias. — Regem quoque suis partibus non defuturum promist. (Ms. Genev. 106.)

Ronige mit Spanien war bie Berbindung, wie mit ber Schweig überhaupt, fo besenders mit Genf ein wefentliches Moment.

Aber eben biefes Genf staub nun mit bem religissen Gossen, bas bie Franzeien beherichte, im jeinbickstein Gegensche, Beis weit lagen bie Ideen nurüt, mit benen sich bie Friede zu Meaure und Roussel in Bearn begnügten; selbst bie Einbenzen der lutherischen Reserven wurden weit überboten. Diese genfertische Kirche trug das Gepräge der republikanischen Eitsteme, unter denen sie sich durchgesetz hatte. Die eingreische Senteme, unter denen sie sich durchgesetz hatte. Die eingreische Spentaneität der Gemeinden und jedes Gingelnen, das Minvisten von Lalen bei dem Erschaftsen der geställichen Wacht, bie laglische Strenge der Lehre und die practische des Lehren gaben dem gangen Spsieme einen höchst eigenthämlischen Ghavalter, der sint den Genind der Franzeischen, aus dem er entsprungen war, eine unendlich anziehende kraft befaß, ander seitlisch eben so gewalsson abstieß.

## Lette Beiten Beinrichs II.

Was wir an Frang I. bemertten; eine innere Sympathie wenigstens mit ben erften Eenbengen ber Reuerung, baven ist bei Heine Beiterung, baven ist bei Heine Beiterung, baven ist bei Heine H

Die Serbonne war unaufhörlich beschäftigt, bie verdachtigen Buder, bie man aus ber Frembe einbrachte, ober auch in Frankreich ericheinen zu lassen Mittel fand, zu eenstren. Schon im Jahr 1544 gab sie ein Bergeichnis von verbotenen Buchern berane, wie von Giftpflaugen, per benen ber Menich fich huten muffe, bas fie bann ven Jahr ju Jahr vermehrte. Wenn man ihre Regifter aufieht, fo fallt ce auf, wie viel ihr bie abmeichenben Meinungen ber Rlofterbruber ju icaffen machten. Gine Angahl Auguftiner merten verbammt, weil fie laugnen, bag bie Beiligen Bunber thun; ein Carmeliter, weil er in feiner Brebigt eben an einem Keft ber Mutter Gottes bas 21ve Maria meggelaffen bat; anbere, weil fie bas Albendmabl nach lutherifchem Ritus halten, ober fich ju Luthere Rechtfertigungelehre befennen: Ciftercieufer, Dis noriten, felbft Dominifaner werben verurtheilt. Unch mit Uebersetungen ber Bibel hat Die Gorbonne viel gu thun: fie verbammt biefelben einfach begbalb, weil fie von ber Bulgata abweichen. Gie will ben alten Bebrbegriff ber lateinischen Rirche, wie er fich burch St. Thomas gebilbet und in ben bierarchischen Jahrhunderten Die unbedingte Berrichaft befeffen bat, jo wie er ift, aufrecht erhalten: ohne alle Abweichung. nabere ober fernere, obne alle Berbunfelung; ber auffommenbe Orben ber Befuiten erwedt ihr Berbacht.

Seit dem Ente des publiften und dem Anfange des breischuten Jahrhunderts war Hirrichtung und Confiscation ber
Guiter die von der Kirche dem Kebern bestimmte Ercase. Wenn
biese Strase, heißt es in einer Bulle Innocenz III., durch die Gelege dem Wassestätsberekreckern bestimmt sei, wie viel mehr muffe sie diejenigen tressen, volche die gobiliche Wassestat leidigen. Gettheit und Kirche aber waren, wie man weiß, ibentische Begriffe. Der Beleibigung der göttlichen Wasselka machten sich alle die schuldt, welche über bie sieden Saccamente anders lechten, als die römische Kirche. Unch ihre Vertschöldiger wurden mit Insanie und Unsähigsfeit zu allen Stellen belegt. 1 Alle weltlichen Gewalten sollten verpflichtet sein, die von der Kirche bezichneten Kehre im Umtreis ihrer Zurisdiction zu vertilgen, bei ihrer Erhebung zur Macht dies beschwären, und wenn sie es vernachläsigten, durch friedliche Gensuren dazu gezwungen werden. Diese Ansichten waren dann in die Gesehaber übergegangen. In den franzosischen, wie in den englischen wierd die Abweichung im Glauben dem Beretrechen wöher die Autur gleichgestellt, das ebenfalls mit So im Feuer und Consideration bestracht wurde. 2

Das Emporfommen bes beutiden Broteftantismus mar nur baburch möglich, bag eine Ungahl von gurften und Stabten, burch Reicheschluffe bagu ermachtigt, ben geiftlichen Befegen ihren weltlichen Urm verfagten. In Fraufreich aber waren folde noch in voller Geltung. 3m gangen Umfreis bes Reiches forichten Die Inquifitoren fegerijcher Bosbeit ben Befennern abmeidenber gebren nach, bestimmten Beichaffenbeit und Grab ihres Bergebene und brachten bie bergeftalt qualis ficirten Angeflagten por bie untern Berichte, bie beun faft immer auf bie barteiten Strafen erfaunten. Die gemen Leute appellirten an bie Barlamente, und biefe pflegten Milberungen eintreten gu laffen, jeboch nur bis auf ein Dag, welches noch immer überaus fchredlich war. Bon Beit ju Beit erschienen tonigliche Chicte, welche bas Berfahren naber bestimmten, ober anderten, aber in ber Sauptiache weit entfernt maren, etwas an milbern. Tob im Reuer und Confiscation ber Guter waren gegen alle biejenigen an ber Tagebordnung, bie gegen Sacrament ober bie Berehrung ber Beiligen verftiegen; nach

<sup>&#</sup>x27; Bergi. Sahungen Lucius III. von 1185, Janocen III. von 1199 und von 1215. Decretale Gregorii IX, lib. V, c. 7, 9, 12.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Beaumanoir ed. Beugnot, c. XXX, €. 413.

bem Chiet von Compiegne follten auch biejenigen ben Sob verwirft haben, welche verbotene Bucher einführen ober auch uur verbreiten.

Indem man aber jeden Wieberspruch mit Feuer und Schwert bestrafte, wuchsen bie Migbrauche ber Kirche, bie benselben eben aufriefen, innmer fort.

Das Concordat, welches bie Befesung ber geiftlichen Bfrunden fo gang in bie Bante bee Rouige legte, brachte Die perberblichften Birfungen bervor. Der Ronig belohnte bamit bie Dienfte, bie ibm in Saus und Sof ober im Rriege geleiftet murben, gab ben nachgeborenen Cobnen ber Cbelleute bavon ju leben. Mancher empfing fie im Ramen feiner Rinber; ein Staliener wird genannt, ber 10,000 Dufaten firchliche Einfunfte auf ben Ramen feiner fleinen Cobne gog, bie nach feinem Tobe an feine Bemablin übergingen. Aber nicht Beber hielt fur nothig, bie Bfrunde, bie ihm gu Theil murbe, auf einen fremben Ramen fcbreiben zu laffen. Es fommen Rriegs: leute por, bie augleich ihre Compagnie gu Ruß anführen, und im eigenen Ramen reiche Abteien befigen. Manche unternahmen, fo wenig fie bagu taugten, bas erlangte 21mt auch ju befleiben. Menfchen, bie noch gestern Colbaten ober Sofleute gewesen, ober faufmannische Gewerbe getrieben, fab man beute im bischöftichen Ornat ober ale Mebte einhertreten. Berfonliches Berbieuft, guter moralifcher Ruf, felbft Belehrfamfeit wurden babei nicht berudfichtigt, alles fam auf bie Berhaltnife an, in welchen man jum Sofe ftant. Bas follte man

¹ Ans einem Auszug aus ben Barlaments-Registen von Dongeis († 1717) [copie Zellandier Memoires sur les registres du parlement sous Henri II. (Mémoires des antiquaires de France XVI, 386).

dazu sagen, daß eben die Buhle bes Königs die Herzogin von Balentinois die Bertheilung der firchlichen Pfründen in ihrer Hand hatte.

So wie das moralische Gesühl in frischer Schärse wieder erwachte, mußte diese Archälinss überhampt als ein Gräuel erscheinen. Wan nahm teine Ricksicht auf das, mas sich enwa zur Entschuldigung sagen ließ, und glaubte eher das Schlechtesse, was aus alten Zeiten dawon erzählt wurde.

Bie die Herzogin, fo wurden auch ber Connetable und ber Carbinal von Lothringen, ale eigenfüchtig und gelbaferig betrachtet. In ber Cumulation von einer Menge Stellen und Burben, bie ihm eine febr auffallenbe Summe von Giufunften verichafften, fah ber Connetable fo wenig ein Unrecht, bag er vielmehr ftolg barauf mar: aus ben Abzeichen berfelben ftellte er eine Devise gusammen mit ber Umfdrift: "Gott und mein Dienft." Co maren fie aber alle gefinnt. Die Barteiungen, bie wir zwifchen ihnen bemerten, beruhen weniger auf ausgesprochenen, verftanbenen Wegenfagen, als auf perfonlichen Intereffen. Jebe Bartei und Familie batte am liebften ben Ronig ausschließend in ihren Sanben gehabt. Seinrich II. befaß nicht genug eingeborne Energie, wenn wir fo fagen burfen, er war nicht mabrhafter Ronig genug, um ben Rreis gu burchbrechen, ben feine Großen und Soflinge um ihn gogen: er ließ fie gemahren, und bewilligte, was fie verlangten. Bou bem Marichall Ct. Unbre, beffen perfonlicher Umgang ibm befondere angenehm war, behauptete bie Belt, er beforbere bie Berfolgungen, um aus ben Confiscationen fich gu bereis dern. Das war in fo fern nicht unmöglich, ale ber Ertrag

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sorango: particolarmente la dispensatione delli benefici ecclesiastici è in man soa.

ber Confiscationen einen Theil bes foniglichen Ginfommens, ber Parties easwelles bilbete, welcher verschenft zu werben pflegte. Belde einen Einbrud aber mußte es machen, wenn bie Berfolgung als eine Berbündete und als ein hullsomittel ver habitucht ber Großen erichien, unter einem König, ber nicht selbst zu ben Dingen sah.

Bill man Gebanfen und Meinungen bee bamaligen Franfreich tennen lernen, fo muß man Rabelais lefen. In bem Abbild von Buchtloffafeit, voll abftogenber Radtheiten, bas er aufrollt, verbirat fich ein tiefer Ernft. Rabelais ift einer ber menigen Deifter ber Satire, welche bie Dangel einer gangen Beit in großen und mabren Umriffen fcbilbern. Er gieht bie Irrungen aller Stanbe per bas Bericht bes gefunden Menidenverstandes, Die Bergeubungen ber Landesvorsteher, gebulbet von allgmachsichtigen Ronigen, - bie Unordnungen ber hauptstadt, bei benen fich ber Frembe nur munbert, bag ber Ronig fie burch Juftig nicht beffer im Baum balt, - bie Digbrauche biefer Juftig felbft, ihre bie Gachen verbuntelnben Kormen, ibre Schreibereien in ben Broceffen, Die julest boch nur wie burch ben Bufall bee Burfelipiele entichieben werben, - bie Erpreffungen ber Rentfammer, welche aus allem, mas ihr porfommt, trinfbares Golb ju gieben weiß. 1 Wie wenig fennen ibn bie, welche bei ibm hauptfachlich Unfvielungen auf fleine Borfalle bee Sofee ober auf eine unbebeutenbe Berfonlichfeit fuchen. Die mancherlei Beichwerben und Unliegen ber Nation, Die fich noch nicht gerabeju bervorwagen, ericbeinen in ben finnreichen Phantafieftuden

In der Frage, ob das fünfte Buch, worin biefe Schilberung vor- tommt, von Rabelais felbst ift, halte ich mich an bas Urtheil bes Gelehrteften ber frühern Derausgeber, unseres Duchat ber es annimmt.

bes Batrioten in ber Rarrenfappe. Seine vornehmite Richtung aber ift bie religiofe. Die abenteuerlich gigantischen Belben, an beren Erziehung ber Bechfel ber Beiten gefchilbert wirb, theilen bie Ueberzeugungen ber Protestanten: fie wollen bie Bahnpropheten nicht mehr bulben, fonbern jum Danf fur ibre Siege nur bas mabre Evangelium prebigen laffen. 2m bitterften werben bem Ginne ber Beit gemaß, bie beuchlerischen Monche verhöhnt, bie ihre Wohnftatten mit efelbafter Ungucht bezeichnen. Aber auch tiefer in bas Innere ber clericalen Buftanbe führt une ber Satirifer; er fcbilbert bas golbene Buch ber Decretalen mit feiner Bunberfraft, bie Glaubigen ju begluden, bie Unglaubigen ju verberben; bie Befanguiffe, in benen bie neuen Reter ichmachten, bie Strafen, Die fie erleiben, bie wir enblich bas Ungebeuer felbft erbliden, von bem alle Qualen ausgeben: jugleich lechgenber Wolf und webeluber Sunt, beffen Tagen voll Blut, feine Grallen wie Sarppenfrallen, über feinem Gibe bas Bilb. ber Ungerech. tigfeit. Go liegt etwas Erhabenes in bem graflich Grotesten feiner Schilberung.

Waren Gefinnungen wie biefe in ber Nation und brangen sie in bie Literatur ein, so barf man fich nicht wundern, wenn bie Zahl ber Protesianten immer anwuchs: bie Berfolgungen, bie sie trafen, achen ihnen neue Lebensfrass.

Nech ju Krang I. Zeiten zeigten ganze Städet, wie Gaen, Rockelle, Politiers eine entigliederne Hinneigung zur Keisenn. I Zu öffentlichen Kundgebungen fam es nicht, aber die Wagistrate hielten nicht für gut, dem Petidameinungen nachzuserschen.

' Cavalli: Li maestri di Sorbonna hanno autorità estrema di castigare li eretici, il che fanno con il fuoco, brustolandoli vivi poco a poco. Ma il luteranesimo è tanto ampliato ora per tutto, che Unter ben solgenben Kriegeuruchen sonnte bie Mufficht in anders als nech mehr nachlassen. Im Jahr 1555 wagte es eine Cengregation que Paris, in ihrer Mitte eine Tauf-handlung qu vollzichen. In Auzem bilbeten sich andere fleine Geschlächgiten, in der Vermandbe, langs ber Loire, in Orlans, Touts, Wiels, Mingers, — in Politiers, gang Saiutonge und unter den Serfahrern ber benachbarten Instell.

Man hat eft behauptet, in Tauphine und Provence habe bie Einwirtung der Waldenfer die Resem bessehert, in Languede seien Uederreite der Allbigenser in die neuen Gemeinden übergegangen: es ist niemals mit der Genaulgseit nachgewiesen werden, die der Hieriste wünschen sollte; doch hat namentlich das Erste in sich alle Wahrscheinlichett: eben in jenen Gegenden sessen der die Russischeinlichett: eben in jenen Gegenden sessen der die kontrolle der die der die die die genden sessen der die der die der die die die die die genden fessen wie die neuen Pflangungen desendere geselden.

Um bas Jahr 1558 glaubte man ichen 400,000 ertflärte Keformitte im Neich jählen zu bürfen: — und war erstaumt über ihren engen Jusammenhang unter einander. In ber That spiken sie die Abschift umb sühren sie bald darausi aus — zu Paris, im Wai 1559, im Angesicht ber errichteten Scheiterhaufen — sich eine gemeinschaftliche Verfassung zu geben. Das Genfer Gensstortum ward num auch in den französsischen Gemeinder eingestischer. Zeine Gemeinde sellte etwas über die andere zu sagen haben: sür die allgemeinen Geschäfte wurden Verfammsungen der Abgeordneten, Besprechungen ober Spinoden, je nachbem ihr Areise cuger oder weiter war, angeordnet, und ein allgemeines Glaubensbefemntuss wurd angenommen.

non solo si trova qualche exetico, ma le città intiere; che vivono non già in palesè, ma con tacito consenso privatamente tutti, a costume de protestanti: Caen, Rochella, Poictiers, e simili assai in Provenza. Man begreift es, wenn bie Serbonne und bie Gefitlichfeis, burch bie wachsende Jahl ber Abruinnigen ausgeregt, alle fier gesehlichen Mittel und ihren Einfluß auf bie Boltsmaffen anwenden, um sie zu vernichten, benn es waren ihre effenen Keinde. Fragen barf man aber, ob biefe Gesichtspuntte auch bie richterlichen Behörden und ob sie die Regierung beberrichen mitten.

Gen darum, weil troß der angen Berbindung fich bech auch immer eine starke Differenz proisen wem gestilichen und ber weitlichen Prinzip Gerausskellte, hatte man hier zu kant der gestilichen Macht keinesweges eine unmittelbare Action gestatte. Alls einnal ernstich davon die Kede war, die damale in Kom erneuerten und geschäften Ginrichtungen der siechtlichen Anquisition, die sich in Jaulien sehr wirstam err wiesen, auch in Frankreich einzusühren, widerseste sich das Parlament, weil man die Unterthauen des Königs nicht der Wälliche von der bischesitigen Efficialen überlassen beite ibt den bietet dame.

Wenn aber hiemit — benn welchen Sinn hatte es sonft —
bie selbifiantige Geltung ber welltiden Geschebunfte anertannt war, so mußte sie endlich auch eine Wirtung haben. Die Mitglieber der Gerichtsbose sanden ber öffentlichen Meinung einen Schritt naber als die Mitglieber der Serbonue, sie versochten in dem frengen Ranbelicismus uicht so sehr ihr eine Gade, gang underührt von ben religiösen Zendengen der Zeit sonnten fe selbs unmöglich bleiben: haupstächlich aber mußte ibnen

<sup>&#</sup>x27; L'authorité et souveraineté tant du roi que de sa couronne seroit grandement diminuée quand les sujets naturels du roi seroient prevenus et entrepris par un Official ou Inquisiteur. Bei Grispin, Histoire des martyrs 463.

einleuchten, daß bei dem Fortschritt des Absalls, der sich bereits als eine neue Kirche organisirte, die Repression in der bisherigen Weise niemals zum Ziel führen könne.

Im Jahr 1559 zeigt sich in bem Parlament eine bestimmte Absiche ber Milberung. Die Ertiminalabiseliung, genannt Tournelle, an beren Spise damale zwei Manner von ber
größten jurdbischen Auterität, Seguier und Handen,
wagte es, einige junge Menschen, welche über die Wesse
abweisende Weinungen befannten, und flandhaft seisstellende. Weinungen befannten, und flandhaft seisstellende Weinungen befannten, und kandhaft seisstellende, zum Ted, sonbern bloß zur Berbanntung zu verursseilen.

Die Sache machte bas größte Auffeben, sowohl wegen ber Manner, bie sie unternahmen, als an sich seicht; do bieber ein entgegengesetes Bersahren beseigt worden war, so hielt man für gut in einer Bersammlung aller kammern bes Parlaments bie Brage seierlich zu erwägen. Es mag sein, baß hauptsächlich bie Feinbe ber religiösen Reuerung bas veranlaßten, aber auch bie Freinbe ber religiösen Neuerung bas veranlaßten, aber auch bie Freinbe ber religiön waren nicht bagegen: sie hoffen bas gemilberte Bersahren zu einer allgemeinen Norm erhoben zu seben.

So begannen biese Sisungen. In ben ersten sprachen bie alten Rathe, die bieher in der großen Kammer bas ftrenge Berfahren beobachtet hatten, und erflarten sich sim bessen Beibehaltung. In den solgenden ader kamen die sinagern Manner zu Wort und ließen Neußerungen von unerwartetem Inhalt verkauten. Einige meinten, man musse dem Neuflagten ein halbes Jahr verstatten, um von ihrem Irethum gurück zuschmann; würden sie auch dann noch dadei bleisen, so möge man sie mit hab und Gut aus dem Reiche ziehen lassen. Andere den neufle geschen Lassen. Andere den man fie mit hab und Gut aus dem Reiche ziehen lassen. Andere den neufle geschen Lassen.

Enischeibung bes Conciliums über bie angeregten 3weisel abwarten musse; bis biese ersolgt fei, bürse eine Bersolgung ber neuen Meinungen, von bennen niemand sagen fanne, ob sie teherisch seien, gar nicht flattsinden. In bem ausschichtlichten Bericht über biese Sibungen wird versichert, bag biese Ansicht vielen Besiall gesunden habe.

Es war die Zeit, in welcher die Kestlichfeiten, mit benen bie im Frieden veraderbeten Bermäßlungen gesiert werden sollten, beworftanden. Die Protestanten jahen bereits Manner von so großem Unsehen im Reiche unter sich, daß sie den Gedaufen gesaßt hatten, während berselben mit einer Bittschrift um Tulbung auszuteten: was dann mit bem Urtheil bes großen Berichfehosse dahen wirden. Gerichtehosse dahen weitere

Um so bringenber erschien es ben Berschehren bes strengen Spstems, einem solchen Ausspruch zwerzulemmen. Denn wos solle barund werben, wenn ber höchste Gerichtshof sich von ben siechtlichen Doctrinen lossage, bie Frankreich von ieher bekannt habe; die gange Religion werde werforen sein. Mit ihrem Eiser verbanden sich aber persönliche Weitwe Man hat in den Handen des Königs eine Eingabe bes ersten Prässtenten, Gun Le Maister, gesehn, in welcher die Eingabe des ersten Prässtenten, Gun Le Maister, gesehn, in welcher die der himtelgung zum Pretestantismus berbäcksigen Mitglieber genannt und ihre Guter und Pfründen, die, wenn sie verzut theilt würden, auss neue vergeben werben sonnten, vergeichnet

La vraye Histoire, de la fausse procédure contre Anne Du Bourg, Memoires de Condé I, 220: faire sursoir la persécution et jugemens capitaux contre ceux qui Hennent les propositions, qui n'ont encores ésté jugées ny déterminées hérétiques par le jugement de l'Église Catholique.

maren, ! Econ gab es Leute, bie barauf fur fich felbit ober ibre Ungeborigen Rechnung machten. Denn barauf bauptfacblich lentte man bie Aufmerksamteit bes Konigs, bag bie alten Chicte, fraft beren fein wegen feiner Religion berbachtiges Mitglieb in ben Parlamenten gebulbet werben follte, verlett wurden: man wollte ihn in Perfon feben und horen laffen, bag fich bas fo verhalte. Richt bie Frage felbft, ob eine Milberung in ben Gefeten nothwendig und mit bem Intereffe bes Staates vereinbar fei, marb erörtert; bem Ronia wurden biejenigen, welche fich jur Bejahung berfelben neigten. ale Berbrecher gegen bie von ihm erlaffenen Ebiete bezeichnet. Un nich weit entfernt bavon, Gewaltfamfeiten zu lieben, marb Seinrich II. boch von ben Borftellungen fortgeriffen , bie man ihm machte. In ber Mercuriale, benn fo nannte man bie Berfammlungen jener Urt, hatten noch bie jungften und ben neuen Meinungen am meiften zugethanen Rathe zu fprechen. Es ward veranftaltet, bag ber Konig, ben man immer ale bas Dberhaupt bes Barlamente bachte, am 10. Darg 1559, unerwartet in bemfelben erfcbien.

Bas man vorausgesehen hatte, erfolgte.

Die Gegenwart des Königs seuerte die Besenner der protesiantischen Lebren, statt sie zurückzustatten, vielmeste an, dieselsten mit allem Esser vorzumagen. Die Einen beclamitten gegen die Kehler der römischen Curie und sorderten ein Concilium, die Andern hoben den Gegenstap der Laster und Berdrechen, die man bulde, und der unschulbigen Lebren, die man mit so vieler Hessississis versolge, energisch und lebhaft

<sup>&#</sup>x27; Quarum pars eaque opimior vulturiis aulicis destinabatur, partem illi filiis suis poscebant. Thuanns ber hierüber burch seinen Bater Christoph be Thou unterricutet worden war, lib. XXII, 452.

bervor. Der Ronig, icon vorber eingenommen, und noch besondere burch einige Ausbrude, Die er auf feine perfonlichen Berhaltniffe beuten tonnte, gereigt, erflarte, er febe mobl, bag es bier Gute und Bofe gebe; bie Guten wolle er beibehalten, bie Bofen abichaffen. Die beiben welche fich am lebhafteften ausgebrudt, bu Four, und Unne bu Bourg, ließ er fogleich ergreifen und in bie Baftille bringen. Das von ber Tournelle mit größerer Schonung abgefaßte Urtel murbe jur Revifion an ben foniglichen Sof geforbert. In furgem ericbien ein Runbichreiben bes Ronige an bie Barlamente und Berichte. hofe, in welchem er fie jur außerften Strenge gegen bie Butberaner ermabnt ; murben fie in ber Cache nachlaffig fein. fo murbe er fich an bie Richter felber balten. Er erflarte barin unumwunden, nachbem nun ber Friede mit Spanien geichloffen worben, fo merbe er es fein bornehmftes Beichaft fein laffen, bie Reger anszurotten. 1

Rönig Scinrich II. bezog sich in dem Begründungen seines Berfahrens nicht seiten auf das alle' innige Berhaltniß der Krone zur Kirche, auf das Beispiel und die Beite seinen Borsahren im 13. Jahrhundert, auf seinen Titel "der allerchristlichke." Und flar ist es was sich sich sir diese Anstack ließ. Aber dagegen leuchtete auch ein, daß der Etaat doch nicht zugleich die Kirche sieht war, eigene, von den sirchlichen unterschieden Bslichten hatte, und daß Heinrich II. noch etwas anderes that, als die meisten seiner Borsahren, selch als sein Batter, auf den er sich immer derieß. Frang 1. hatte dem Rechte, wie es von den Gerichtshössen geüt ward, seinen Lauf gelassen.

<sup>&#</sup>x27; Lettres patents, von Escouen; citirt in ber Histoire des martyrs liv. VII, 506. b. Tallandier a. a. D. 456 versichert, daß die Register von biefem Jahre versoren sind.

Davon ift sehr verschieben', wenn Heinrich II. in das Urtheil der Gerichtschofe selbste ingreift, und richterliche Sprücke, welche bie ausgezeichnetsten seiner Richter zu Urthebern haben, cassifiet. Was auch von einigen jüngern zu deuten sein mochte, se sennten Seauier und hartel doch nicht als Protestanten betrachtet werden.

Und wie nun, weun biefer Eingeiff nicht einmal aus bes Konigs eigenem Gefühl heruhrte, sondern ihm von einer Partei, die ihre besondern versönlichen Geschächsunste verschafte, eingegeben war? Die Protestanten glaubten uicht einmal von dem Sönig selbe, sondern von einer Faction die ihn beherriche, angeseinde zu werden; einer Baction, die mit den alten Feindeu des Lankes verbindet sei.

Und fo herrichten benn unter ben Unhangern bes Befenntniffes bie trubften Erwartungen vor. Man glaubte ber Konig

Der Berzog von Alba führte bas ben Frangofen fpäter zu Gemüthe: Spanien base ben Frieben baunals geißtoffen, para que le (Beinrich II.) quedasse la mano libre para remediarlo (lo de la religion) 7. Juli 1571. Gudarb II., 181; beß jit wörlich richtig.

werbe auf einer Nunbreise in seinem Reiche bie Repreffion mit aller Kraft burchsehn, werbe mit bem Herzag vom Savopen verbündet, Genf angerisen, bie Metropole bes Calvinismus und ihre Celonien zestören, als die Nachricht ericholl, baß biefer Fürch, ber noch in ber Fülle bes Lebens ftanb und in freitiger Gesundheit blichte, burch einen unerhörten Infall plöglich ungesemmen sei.

Bei jener Bermichtungsfeierlichtein nahm Seinrich II., wie eine Gewohnscht war, an einem Aurnier Abeil, in ben Karben feiner Dame, ber Herzogin von Balentinois, auf einem Erettroß seines neuen Schwagers, bes Herzogs von Savoyen, bas er mit besenberem Bergnügen rift. Alls er nach mancherel gläuszenben Erfogen noch einmal rammte, welches, wie er sogte, sitr biesen Zag das lestemal sein sollte, brach sich die Lauge bes Organeka an seinem Bisse: ihre Splitter suhren bem König in die Stitne; bewußtlos ward er weggetragen; nach wenigen Tagen verschiebt er (26. Juli 1559).

Die Preteftauten erfamten in dem Ereigniß gleichsam ein fiederner göttliches Gericht; aber für fich selbst feunten fie deben nichts Gutes erwarten. Der Nachfolger, Frang II., noch ein Knabe, gab seine gange Gewolt bem Manne in die Hand

<sup>&</sup>quot;3n ben Lettere di principi III, 196 finbet fidi in nieme Beir eem 14. 3ufi 1559 bi genauste Geführeung. Orges (Montgommery) — roppe la lancia nella bulfa del re, un pezzo sotto la visiera, we il tronco sfuggendo in suso, andò a trovar la visiera; et entratavi dentro una scheggie, ferl la fronte sopra l'occhio destro; et trovato l'osso durissimo, prese la volta verso la tempia, et si venne a cacciar sotto l'occhio assai profondamente. Will ben Wennere un Biolifectife, veu Gardie finiumt biel Gräßlung fo menig ajammen, wie liferipaupt autfentifiég Radridden somati utasumentimiume; i dis bet en iluna oam aderafere.

in welchem fie ihren heftigften Biberfacher erblidten, bem Carbinal von Lothringen aus bem Saufe Guife.

Es ift Zeit, bag wir etwas von feiner Herfunft unb feiner Perfonlichfeit fagen.

## Staateverwaltung des Cardinale Carl von Lothringen.

René von Lotytingen, berfelbe, ber mit Garl bem Kühnen schune den Lingvicke feines Hause dau bie Provence, auf Neapel und Jerusalem in Erinnerung brackte, vererdnete in seinem Tekanenen, daß von seinen Schnen ber älteste Antoine ihm in Lothringen und Bar nachssigen, der zweite, Claude, seine in Frankreich gefegenen Besthungen erben sollte. Dieß waren zerstreute Guter in Vorantei, Placarbie, Flandern, France; die Baronien Zoinville, Mayenne, Cibocus, die Verzissignie Aumale und Guise.

Unter bem ritterlichen Ariegsführer Frang I. sinden wir biefen Claube, der sich von Guise nannte, das zu einem Hergogischum erhoden wurde, glängend hervorleuchten. Seine Tapierteit und vonnberdare Rettung in der Schlacht von Marignano, der Antheil, den er an der Bernhigung Frankreichs nach der Schlacht von Pavia während der Gefangenischaft des Königs nahm, die Geistesgegenwart, die er bei dem zweiten Einfall Garls V. dewiese, machten ihm einen großen Ramen im Canbe; damals — denn Paris sichte fich durch das Bordringen des Kassers gesähret — trat er in ein unmittelbares Berhältniß zur Bevölkrung der Hanvingthadt. Er war mit einer Ringessing wir Geistlichen Gebülte, Annoinette von Bourdon verfeierasseit; eine glädtliche Che, aus der ihm sechs lebensträssige Sohne

entiproffen, von beneu fich brei ber Kirche, brei bem Waffenbienft widmeten; zuweilen ist er in ihrer Begletung, benn er liebte sie zu zeigen, als in benen er sechsmal wieber aussiebe, am hose erschienen. Seine Sochter vermählte er mit bem König Jacob V. von Schettlandt; Maria Smart ist seine Entelin.

Ben ben Sohnen haben wir ben altesten, Frang Guise, idon sier erwöhnt; er ist ber Eroberer von Galais. Gine nicht minder bedeutende Rolle spielte während ber gangen Regierung Heinrichs II. ber solgende, Carl Guise, Gardinal von Lethringen.

Carl Buife erwarb fich in feiner Jugend bie miffenschafts lichen Renntuiffe, bie mit ben Erforberniffen bes geiftlichen Staubes gufammenbangen; er rebete bie meiften lebenben Sprachen, bie Italiener bemerten mit Bewunderung, wie portrefflich er fich in ber ihren ausbrudte. Dreinnbamangig 3ahr alt warb er in bas Bertrauen Seinrichs II. gezogen, und zeigte fich auch ben Weichaften vollfommen gewachfen. Wenn ber Connetable burch Barte und Schrofiheit beleibigte, fo wußte er burd angenehme und einschmeichelnbe Formen au gewinnen. In fruben Jahren aum Erabisthum Rheims beforbert, unterließ er nichts, mas ein großer Bralat thun fann, um fich in feiner Refibeng ein unvergangliches 2Inbenfen ju ftiften. Ungefunde Morafte bat er ausgetrodnet und in Garten und Wiefen verwandelt; in feinem Forfte gu Joinville ließ er bas Bolg ichlagen, bas ju ben Bauten von Rheime bienen follte; man hat auf ihn bas alte Wort angewenbet, er habe eine Stabt von Lehm gefunden, und eine marmorne gurudgelaffen. Er bat bafelbit eine Univerfitat, ein theologisches Collegium, ein Seminar und einen Rlofterconvent gegrunbet. Denn feineswege verabfaumte er feine

gestilichen und bifchilchen Pflichten. Er hielt barüber, daß ib Pfarrer in ber Discese ihren Dienst verschapen; er selber bat zuweilen gepredigt; von Zeit zu Zeit hielt er Krovincial-concilien. Dieser jüngste von den französsischen Cardinalen beschäuben bie andern burch Selbsteherrichung und gestiliche frijge Hibraug. Humde und Ballen sah man nicht in seinem Haufer zu rück, um sich gestilichen Uedungen hinzugeben. Er war ein Wann von imponieendem Neuwen, eine hohe Gestalt, über allen ertischen seinen welchen, eine hohe Gestalt, über allen ertischen seinen Wunde wenn er sprach; verständlich und annutgig sieh ihm bie Reder; ein nie seistendes Gedächniß unterklüste ibn. 1

Bei allen biefen mannichfaltigen und glangenden Gaben ließ er die vernechmite Eigenschaft vermissen, die Den Mentschannacht, moralische Erhebung und Selbpvergessendendet. Um die Macht zu erlangen, waren ihm alle Wittel recht; weun er sie beiaß, kummerte er sich um feinen Menschen der Welt. Er gatt für neiblich und abzünftig, langsam eine Gnade zu erweisen, allegeit sertig Beteidigungen anzuthun, unzuverlässig den Kreunden gegenüber, rachsichtig agen seine Keinde.

Mit bem Dauphin war er baburch in bas engfte Berbaltniß getreten, bag berfelbe mit feiner Richte, ber jungen Königin von Schottland, vermählt war. Der Dauphin warb

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Besonders aus den Benesianischen Berichten. Micheli stricht von dem odio universale conceputo contro di lui per i molti effetti d'offesa che mostrò verso ognuno mentre nel governo ebbe l'autorità.



De follbern ihn bie venetianischen Gesanden einstimmig. Was man eine Stroffe von ihm jagte, modet ich nicht wiederholen. Die Anlößigleiten bei Brantome, die man wohl auf ihn gebentet bat, beziehen ich auf einem Cheim umd bie Zeiten Franz I.

mit ber conjugaten Kroue geichmidt, und faßte bie Aussichten, welche ihm bie Rechte feiner Gemahlin auch auf ersteres gad mit eftygeziger Begier ins Auge. Schon bei Ledgeiten Heinrich II. sesten ber Garbinal und sein Bruber, ber Dauphin und bie Dauphine, alles baram, ber frangofiscen Politif und Kriegsmacht eine Nichtung gegen England zu geben; sie bilbeten bie englie Berbindung unter einander.

Rach bem Wechfel ber Regierung verftant es fich gleich: fam von felbit - und es ift nicht notbig, bie fleineren Buge, in benen es bervortrat, und von welchen bie Beitgeschichten voll find, ju wiederholen - bag ber Carbinal von Buife bie Leitung ber Beichafte in bie Sande befam. Der geschäftegewandte Obeim mußte neben bem jungen König von noch nicht voll jechgebn Jahren, feinem Reffen, alles vermogen. Montmorenen, ber gulett wieber febr in Aufeben geftanben, empfing fammt allen feinen Freunden Beichen verfonlicher Ungunft, und mußte ben Sof verlaffen. Satte er fich boch jenen englischen Entmurfen entgegengesett. Aber eben in biefen lebte und webte nunmehr ber Sof. Frang II. und feine Gemablin nahmen bei ihrer Thronbesteigung jugleich Titel und Bappen von England an. Bei feierlichen Ginholungen in großen Stabten find fie ale bas Baar begrußt worben , burch welches Gallien und Britannien vereinigt merbe.

Wenn és an sich noch hätte gweiselhaft sein konnen, welche Stellung ein Garbinal ber römischen Kirche in ben religiösen Streitstragen einnehmen würde, so ward es doch durch beises Berhaltnig von vorn berein entschieden. In biesem Streise hielet man die Königin Elisabeth von seher sir illegitim geboren und unberechtigt. 1 Want trat in einen natifelichen

1 Kyllygrew a. Jones to the queen. 6. 3anuar 1560 bei Forbes

Bund mit bem Unspruche ber romifden Curie, in biefer Sache noch einmal Recht zu sprechen, und baburch mit ben ftrengften fatholisichen Meinungen überhaupt.

Die Frage, welche bamals am meiften bie Geister bewegte, lag in jener von einigen Mitgliebern bes Barlamentis ernenertante forberung, bas gerichtliche Beriahren gegen bie Preteinaten ju milbern, wenigstens bis bahin, daß ein neu zu berufenbes Geneillum sich authemitich über bie Sacramente gedussert habe. Wan darf wohl faum eine Nachgiebigfeit gegen die öffentliche Meinung durin ichen, bas der Carbinal biese Krage noch einmal der Sorbonne vorlegte. Denn wie hatte sich von der Facultat etwas anderes als ein vollfommen verwerfendes Urbeil erwarten lassen 1 auf 1918 Wulfpruch lautete: das eine folche Ansicht gar nicht in Betracht gezogen werden bürfe; sie sei sieht sacramentarisch, leserisch, kurch und durch verderblich, und geeignet, den Staat wie die Kriche zugleich aufgulösen. So gang warb alle Milberung verwersen.

Sierauf sonnten jene wegen ihrer Aeuherungen in bem Bergeblich verfucht be Bourg bie verichiedenen Appellationshiftangen, welche bie streichiede Berfaljung in Kranterich verstattet, er ward allenthalben zurüdgewiesen. Ein beuticher Fürst, ber Aurfürft von der Pfalg, hoffie ihn badurch zu retten, daß er ihn als Presession besteht an seine Universität Seitbelberg berief; aber die Steiten, wo man ber politischen Beziehungen

<sup>293.</sup> Der Mariciall St. André jagte ihm, daß immediatly after the death of queen Mary the queen (Mary Stuart) did take the title (of England) upon her, as justly aperteigning to her.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Censura sanctissimae facultatis 29. Mugust 1559 bei Argentrée II. 279.

wegen auf eine Berwendung biefer Urt batte Rudficht nehmen fonnen, waren vorüber: im December 1559 erlitt bu Bourg auf bem Plage por bem Stabthaus bie Strafe ber Reger burch Strang und Feuer. Der Carbinal ftutte feine perfonliche Autoritat im Staate auf bie ftrenge Sanbhabung ber geiftlichen Gefete; er mußte, bag er baburch an Bopularitat bei ber Menge nichts verliere; bas Bolf von Baris, burch bie Brebiger ber Sorbonne in anticalbiniftifcher Stimmung gehalten, fant an ben Grecutionen Bergnugen. - Alle gebeimen religiofen Bufammenfunfte murben bei Tobesftrafe ber Unftifter verboten, jebe Begunftigung eines Ungeflagten ale ein eigenes Berbrechen bezeichnet; mer bie Schlupfwinfel ber Berurtheilten angebe, bem marb bie Salfte ihrer Guter gur Belohnung versprochen; wer aber einen folden in feinem feften Saufe ju bergen und ju ichuben mage, gegen ben brobte man bewaffnet anguruden, fein Saus und Schloß nieberreißen au laffen.

In ben innem Angelegenheiten ichritt bergestalt ber Garbinal auf bem nicht ohne seine Einwirtung von König Seinrich eingeschlagenen Wege fort; boch war immer ein Unterschied; was der König nur gedroht hatte, unternahm er ausyusübren, die Erecutionen erreichten was bisher nech vermieden
worden, Männer von Namen und Nang. Der außern Politif
doggen gab er eine entschiedene Richtung gegen England, zunächft um bessen Einsuß auf Schettland zurückzuneisen und
bie stuartisch fatshellischen Interessen, welche zugleich die gutsischen waren und in besem Augenblid als die französischen erichienen, zur Gestung au beingen.

Wir brauchen nicht aufzugahlen, welche Keindseligkeiten beibes von Seiten ber Religien und bes Staates er fich bamit erweckte; auch Spanien war damals mit nichten für ihn; überdieß aber erwuchfen ihm burch feine perfonliche Stellung und die finanzielle Lage bes Landes noch andere unüberwindliche Schwierigfeiten.

Schon 1547 rechnete man, bag von ben ganbeseinfunften, bie etwa 16 Millionen Fr. betragen mochten, brei Millionen ben Gläubigern angewiesen, und Domainen zu einem nicht geringen Betrag, vielleicht 15 Millionen an Werth, verpfanbet feien. Der Ausfall, ber hierburch in bem Ginfommen entftanb und ber fortbauernbe Kriegsaufmand batte burch Erhobung ber Bolle und andere Auflagen gebedt werben follen. Aber fie batten größtentheils nicht eingebracht werben fonnen, und nur ein gang allgemeines Digvergnugen erwedt. Bas foll man fagen, wenn man von verschiebenen Seiten bie glaubwurbige Berficherung liest, bag Bauern in ben fruchtbarften Provingen ihre Dorfer verließen, weil fie bie Laften, bie man ihnen auflegte, nicht mehr aufbringen fonnten. Aber auch in ben Stabten gabrte es , bie und ba fam man auf bie 3been bes funfgebnten Jahrhunderte gurud, bag ber Ronig gar nicht bas Recht habe, einseitig Auflagen auszuschreiben. Und babei befand fich boch bie Regierung in ben brudenbften Berlegenbeiten. Seinrich II. hatte eine nicht funbirte Schuld von anfehnlichem Belauf hinterlaffen, beren Binfen man nicht erichwingen fonnte. Biele Befoldungen waren rudftanbig, viele geleiftete Dienfte unvergutet geblieben. Der Carbinal fuchte gugleich bem Bolfe Erleichterung ju verschaffen und Ersparniffe ju machen; bie Roften best foniglichen Saushaltes hat er wirtlich um eine halbe Million berabgefest. Aber bamit erregte er neues Difvergnugen bei benen, bie bavon betroffen murben; verbiente Rriegeanführer wurden mit Sarte vom Sofc jurudgewiefen; an Serftellung bes Grebite war nicht ju benten.

Wie fonnte es anders sein, als daß man, wenn auch nicht mit vollem Recht, eben ihm diesen Jusiand zuschrieb, zumad da er idon muter ber verigen Regierung die Finangen geselbet hatte. Wan sand se uwerantwortlich, daß er deunsch Rüftungen machte, um die schottlichen Angelegenheiten einzugreisen, umd schrieb das nur seinem personlichen Bechältniß zu.

Dagu fam aber noch ein gweites Moment von allgemeinfter Birfung. Dan ftellte bie Behauptung auf, bag bie bestebenbe Ctaategewalt nicht eigentlich rechtmagig fei. Ronig Frang II., ber erft fechgehn Jahr gablte, fcmach an Korper und Beift, unfabig fur fich einen Beidluß zu faffen, fei boch in ber That minberjabrig. In folden gallen aber gebubre bie Regierung ben Bringen von Geblut, und eine Berfammlung allgemeiner Stanbe muffe berufen werben. Aber bie nachften Bringen von Geblut, ber Ronig von Ravarra und ber Bring von Conté feien von ber Regierung ausgeichloffen, unter bem einen ober bem anbern Bormanb entfernt; auch ber Connetable und beffen Reffe, Coligny, feien verbrangt; alles liege in ben Sanben gweier Fremben. Denn eigentlich Frembe feien bie Buifen, mit ber Rrone im Biberftreit, ihr Saus mache ber Krone gange Provingen, wie Provence und Unjou, ftreitig.

Einst hatten Claube Guise und Bendeme jum Schub, und Schirm bes Reiches mit einander geardeitet, ihre Sohne erschienen jest an der Spise zweier entgegengesetzen Parteien. Die Sohne Guise's waren im Besig der Staatsgewalt, umd leiteten sie nach ihrem Gutdunfen. Um die Sohne Bendomes — die Bourbons — schloß sich auf genammen, was sich in Deposition gegen den Cardinal warf; eine eigenthimiliche Stimmung der zeit fam biefen bierbei zu Staaten.

Es war noch nicht lange ber, baß der ichertische Atele einen Carbinal, der firchliche und politische Owalt zu vereinigen sichte, umgebracht hatte; so ebem in den grumbachischen haben, erhob sich die deutsche Beichseitterschaft,
um dem Schwerte seine Unabhangigseit von der Schreibseitterschaft,
um dem Schwerte seine Unabhangigseit von der Schreibsede
und dem Schwamstade zurüczugeden. Diesem unpersönlichen
und deren, der in Kürft seine Autorität Geiftlichen und Gesehtundigen überließ, widerstrechte man auch da, wo der Gehoriam
mehr hergebracht war als in Schottland und Deutschand. Es
waren bleselben Rogumgen, welche die Niederlande einige Zeit
nachher von Grund aus in Betwagung sebte. In dem Fürfen
iah man noch weniger den Gebieter als den Führer; Gehoriam
wollte man, da der Beschliche Schimmer etwas Persönliches
dat, haupsfächlich aus berfönlicher hingebung leisten. Die Albhat, haupsfächlich aus berfönlicher hingebung leisten. Die Albfitzaction des Staates erfannte man noch nicht vollsommen an.

So waren vor allem die französischen Geelleute gesinnt. Sie glaubten sich einer Gewalt wideriesen zu durfen, welche ihnen unter dem Ramen eines seiner selbst noch nicht mächsigen Fürsten auferlegt werden sollte. Aur denen zu gehorden sei ihre Pflicht, die von dem Hause von Frankreich abstammen. Der große Kdnig Franz hode den Unterschied der fremden und der föniglichen Peinzen, den man jeht zu verwissen such es feiner und der verhalten: nur von seinen Prinzen von achtem But wolle Frankreich regiert sein.

Mus fo mannigsaltigen Motiven, ber inneren und ber außeren Bolitif, bes Staates und ber Religion, ber allgemeinen Ansche und ber momentanen Berlegenheit eutsprangen bie Magungen ber Opposition gegen bie Macht ber Guisen. Bange sonnte es damit in Frankreich nicht gehen, ohne bag es zu einem Ausbruch tam.



Die gedulbigen, nur in geheimen Berfammtungen ihres Gottesbienstes wartenden, und bann besthalb vor die Gerichte gefchleppeten, mischandelten Ehrsflaublind, — wie man die Protestamten anstangs nannte, — machten sich plöglich, da sie von der Unterchtmäßigfeit der Gewalt, die über ihnen sei, vernahmen, durch Wierestand bemerfbar. Zuweilen wurden nehmannen, durch Wierestand dem erfangene, die man in ziemtlicher Anzahl über Ann führte, auf dem Wege aus den Hander Anzahl über Ann führte, auf dem Wege aus den Hander Anzahl über and bem Kichtplaß schenden vor der hier bei der dechweig gestohen waren, nach ein anderer Gedanste von der größten politischen und religissen Teagweite auf. Sie hielten sit möglich und ertaubte, bie Regierung der Guisen, die fo schwer auf dem Lande lakete, durch einen plößlichen Spandfreich umgustren.

Man hat mit Catvin bavon gesprochen: er war ganz bagegen. Wenn er zugeben sollte, daß auf die Gussen, beschaft weil ihre Wacht unrechinnisst sei, ein Angesiff gemacht werde, so musse man ihm erst eine Aufsederung ber Prinzen von Geblüt vorlegen, ja eine Erstärung bes Parlamentes gegen sie wurde vonnöhen sein.

Der vornehmste Urheber des Planes war ein aus Bourgogne, wo er einen Proces hatte, gestüchteter Ebelmann von Perigoet, de la Renauble, der jeht die Erlaubnis erlangte, zur Revision seines Rechtstreits nach Frankreich zurückzufommen. Ein Mensch, der eine persönliche Rache an

Qu'il valoit mieux, que nous perissions tous cent fois, que d'estre cause, que le nom des Chrestiens de l'evangile fust exposé a tel opprobre. Ediritén Calvins bri Denry, Rében Calvins III. app. 154.

ben Guifen , bie feinen Schwager hatten binrichten laffen , ju nehmen fuchte. I übrigens weber guverläffig noch unbeichelten. aber von ungemeiner Gewandtheit bes Betragens und ber Rebe. Bu Rantes in Bretagne gelang es ibm, eine Angahl frangofifcher Gbelleute fur fein Unternehmen ju gewinnen. Es waren Difvergnugte , ans politifchen und religiofen Grimben, bie fich in ber Ueberzeugung begegneten, bag bie Dacht ber Buifen auf Ufurpation beruhe, und von Rechtervegen gefturgt werben follte. La Renaubie trug fein Bebenfen, ben Ginen ben Bringen von Conbe, ale bas eigentliche Dberbaupt, bas nur gebeim bleiben wolle, ju bezeichnen, und ben Unbern ju verfichern, bag nach bem Gutachten beuticher Theotogen und Juriften bas Unternehmen ein gang rechtmäßiges fei. Ein foldes Gutachten ift nie authentisch jum Borfcbein gefommen; von Calvin und feinen Freunden fann es unmöglich ausgegangen fein. Aber mit biftorifcher Bestimmtheit lagt fich felbft nicht fagen, ob La Renaudie fich mit Conbe verabrebet batte. Siftorifer ber Beit, bie ben Dingen nabe ftanben , baben es ergabit ; ber Bring bat es immer geleugnet; bas hochfte Gericht bat ibn fpater von aller Schuld freigefprochen. Heber ber gangen Cache fdwebt ein noch nicht aufgehelltes Dunfel. Satte La Renaubie wirflich eine Berbindung mit ber Ronigin von England, bie in ben Buifen ihre perfonlichen Feinde fab, bas Auftreten ber Frangofen in Schottland eben nur von ihnen berleitete und eine ihnen entgegengefette Bewegung in Franfreich nicht anbere ale munichen fonnte? Baben fich, was mit großer Sicherheit behauptet worben ift, Manner wie ber fpatere Rangler Chopital bei ber Cache betheiligt? Dan nimmt an, bag bas Unternehmen

<sup>1</sup> Bergi, Bartholb: Deutschland und bie Ongenotten I 262. Mante, frangeniche Gefchichte, 1.

neipringlich auf Bleis abgesehen und die plogliche Berlegung bes Spessagert von da nach Ambolfe ihm entgegengesetz und nachtgelig geworden sei. Schon am 28. Januar aber war nach der Erzählung bes englischen Gesandten diese Berlegung beschossen; die Jusammentunit in Nantes sand erst im Ansang Kebenat statt.

Wir leiften Bergicht barauf, bas Geheimnis ber Bewegungen ber Berichwornen zu burchdeingen, und begleifen nur ben Gang ber Dinge in Amboife, von bem wir Tag für Tag Bericht haben.

Unbeforgt, auf weitestem Umweg über Benbome und Chateaurenaut, begab fich ber Sof babin; bier aber empfanb er balb feinbselige Regungen um fich ber. Wenn bie Buifen in bie ichottischen Sanbel boch nicht recht ernftlich eingriffen, fo lag ber Grund bavon in ber Beforgniß vor einer allgemeinen Emporung, bie ber Beginn bee Rrieges jum Musbruch bringen murbe. 21m 7. Marg rebete man bereits von ber Entbedung einer Berichworung; Berbachtige murben eingezogen, bie beiben Buifen ließen fich von Bewaffneten bewachen und jogen neue Truppen beran. In ber Gegend von Toure murben Reiter aufgefangen, welche Biftolen und Schießbebarf mit fich führten; in Toure felbft fam es ju blutigen Sanbeln zwifchen berangezogenen Gbelleuten und foniglichen Truppen. Da ift ber Rame Sugenotten entstanden, ber gunachft eine ploglich ericheinenbe tumultuarische Menge bezeichnen und an bie bortige Sage von Ronig Sugo's wilber Jagt anfnupfen mag. 1 Dan unterschieb Sugenotten bee Staates

' Wie sich die Sage vom wilben Jäger allenthalben an die berühmtesten Namen ichloß, an Artus, Watbemar, Carl ben Großen, so in Frankreich an Sugo Capet. Bergl. Grimm, beutiche Mothologie und Sugenotten ber Rirche. Der englische Befandte fann bie Bermirrung und Rathlofigfeit, welche bei biefen Bemegungen am Sofe eintrat, nicht fart genug ichilbern: man wife nicht went man trauen folle, wem nicht; wen man gestern entlaffen, ben rufe man beute gurud; wer beute alles Bertrauen genieße, ber fonne morgen auf feines gablen. Mufrubrerifche, hauptfadlich aus ben nieberen Stanben, murben festgenommen und hernach fogar mit fleinen Befchenfen wieber longelaffen: eine Mugahl von Chelleuten, in einem benachbarten Schloß verfammelt, - wie fie fagten, um eine Bittidrift au überreichen. - murbe genothigt fich au ergeben, unter Bewähr jeboch einer auten Bebanblung, und in Umboife eingebracht. Das vornehmite Greigniß in ber gangen Cache fiel am 17. Marg ver, bech mar es auch nur wenig bebeutenb. Etwa hundertfunfgig Reiter jogen am Morgen biefes Tages gegen bas Schloß von Umboife beran; fie famen an bas Thor und feuerten einige Biftolenschniffe nach einer benachbarten Rirche; inbef borte man bie Trommeln im Edloghofe mirbeln, nach ben Bierben, nach ben Waffen rufen; bie Reiter murben inne. baß fie bie Comaderen feien, und gogen fich eilenbe gurud, ale bie foniglichen Ernppen beraudbrachen, fie gerftreuten, einige niebermachten, - anbere ale Befangene gurudführten. Die bieberige Rachficht verwandelte fich bierauf in Strenge; bie einen wurben birch ben Strid getobtet, Die anbern im

<sup>2. 894.</sup> Seit Megrenn jit es Sitte, ben Namen von bem Eder Affenges bergutetien. Es in nicht meine Zade, hierflier eine bestimiten Weitung abzugeben. Nichtig ist es, baß ein genferisches Lieb Tes Aignos sont au-dessuur: tes Mamonellus sont rune jus, mech nicht vergesten wer-Zoch ihr es anfellente, beß eine gescher Schrift (Memories de Conde III, 935) bie bies Erimerung sennt, ben Namen nicht barauf beische

Bluß ersauft; achtiehn namhaste Kriegshauptleute wurden mit dem Schwerte umgebracht, und man sah ihre Köpfe auf Pfahlen ausgesiellt, unter ihnen den des vornehmsten Kührers La Menaubie, der tapfer sechtend gesallen war. Wor einem neuen Unsall glaubten sich die Guisen noch mit nichten sicher; sie begannen Ambolie zu bestehtigt.

Calvin verglich bas Unternehmen einem Abenteuer irrender Ritter: wie deu Entwurf, so schalt er die schälterhaft ödgernde Aussichrung und that sich eiwas darauf zu Gute, daß er von Ansang an dogegen gewesen sei.

Irren wir jeboch nicht, fo hat zwar nicht bie That felbst, aber bie Bewegung als beren Mittelpuntt und Ausbruck sie erscheint, bie größte Wirfung hervorgebracht.

Im Angesichte bes fommenden Sturmes maßigte der Cardinal von Leigtingen seine Politik. Durch einen Erlas, ber am 8. März als bereits erschiene bezeichnet wird, also unmittelbar nach den ersten Regungen, noch vor dem Antauf auf Amboise, eröffnete er die Kerter, in denen die Protesmann seinen seinen bei Protesmann seinen bei Protesmann seinen bei Protesmann seinen bei Berdiert, oder den Kreibigten geseiert, oder den Kreibigten genfeische Pakticanten beigewohnt hatten, Bergebung und Strassossischt unter der Berdingung, daß sei sich fortan als gute Katholisen und getreue Sohne der Kirche halten sollten. Am Rur die Pretiger seinen, und beseinigen, welche offene Gewaltskältsleiten begangen oder

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die unmittelfarste Schüberung best Borgangs, bie mir vorgefemmen in in ber Derejdje von Theolment bei flortes 378. Die Nachrichten bei Nachmar, Bage und der Schwellere über beige Berigmonung simmen meißten wörtlich zusammen und find eigentlich eine und biefelbe: nur ihrt nur da zeigen fich Demer von Ukerrachefung.

<sup>2</sup> Edit d'abolition en faveur des heretiques. 3fambert XIV, 22.

in Berichwörungen gegen Krene und Staat verwiedelt seien, wurden von ber Annessie ausgenommen. Und gleich darauf in steigender Beferguiss versprach ber Garbinal einem jeden, der mit gegen Umbolie habe heranziehen wollen, Berzeihung, wenn er sich nach Sause begebe. Die Wistrung hiervon war underechender. Jum erstennal ließ die Reglerung von der Strenge ber bisher sestgechtenen Gestge nach; sie erstätzt selbst, es sei unmöglich dieseben auszusühren: der König finne das erste Jahr einer Regierung nicht mit so wielen Sinie sich unter die ein Blutdal sein würden, dezeichnen. Die gestängnisse eröffneten sich alleuthalben; wie wäre jebod zu erwarten gewesen, das übe Besterten zu dem tatholischen Ritus hätten zursächren sollen? Sie behampteten in ihren Peroces Becht behalten zu haben, und süblten sich nunmehr ert ihrer Sache vollsommen sicher.

In einem neuen Ebiet, gegeben zu Romorantin, Mai 1560, das in harten Ausbrücken die Versammlungen, gegen werde die niederen Gerichtschöfe freie Hand haben sollten, verpönt, kam die Regierung doch nicht auf die gauge Errenge bes frühreren Bersahrens zurück: dem einsachen Bekenntniss nachzufragen gab sie aus, weil, weil, wie der Kangler sigt, das Untraut aus dem Acker der Sirche schon in mächzig angewachsen ich, das man davon abstehen milje, es auszugsten.

Unmöglich aber war auch bieß, Straflofigfeit ber religiofen Meinung und bas Berbot religiofer Zusammenfunfte gu

<sup>&#</sup>x27; Micdi: onde ne furono liberati et cavati di prigione di Parigi et di tutte le altre citta del regno un grandissimo numero, che rimasero poi nel regno praticando (nicht diva predicando, wie gérudi ili, bas Mi, bes Michies bat bir vichige Réfeart) liberamente et parlando con ognuno et gloriandosi etc.

vereinigen. Denn nur in der Gemeinsamteit der Berechung findet die Religion ihren vollen Ausbrud. Ge frante die Protestanten, daß ihre gottesbeinstlichen Bereinigungen mit aufrühreriichen Bersammlungen gleichgestellt wurden, In allen Provingen sorberte man eine Jurudnahme des neuen Strictes.

Roch im Commer 1560 zeigte fich eine Gelegenheit, biefe Forderung auf bas nachbrudlichfte gur Sprache zu bringen.

In ben immer wachfeinden firchlichen, finangiellen und politischen Beetegenscheiten hielt der hof für gut, eine allgemeine Beruthung seiner oberften Rathe in Fontainebleau zu veranlassen. Es waren die Marschälle von Frankreich, die Mitglieder des Orbens, die Rathe der höchsten Gollegien, welche sich hier zusammensanden; auch der Connetable und der Abmiral waren zugegen.

Abmiral Celiguy — icon langt für bie neuen Meinungen entichteben, obgleich er sie noch nicht gerabe öffentlich befannte — ber sich so eben durch die Berubigung ber Remandte ein neues Berbeinst erworben hatte, unternahm die große Krage, mit der alles umging, zur Entscheitung zu beingen. Gleich in der ersten Sisung der Reindstemverjammlung zu Gentainebleau (23. August 1560), sobald der Konig sie eröffnet hatte, erhob er sich, um bemeisten zwei Britischeiten der in den verichiebenen Theilen des Reiches zersteuten Schäubigen — denn so begeichneten sich, die Anschause der frichtichen Reform — zu übertreichen, von dem merstwürdigken Inhalt.

In der erften fagen fie fich von Unternehmungen, wie bie lette gegen Amboife gewesen war, formlich los, benn nur von Libertinern und Atheisten konne eine solche gebilligt werben; in ber gweiten entwideln fie bann bie Unmöglichfeit, auf ifrichliche Berfammlungen Bergicht gu leiften, und um biefe nicht insgefeim verauftalten gu muffen, sorbern fie ben Ronig auf, ihnen Kirchen gur Prebigt und gur Feier ber Caframeute gu bemilligen.

Ein Berlangen, durchaus auf dem Standpunft der inbividuellen Religion, das aber nicht allein eine sichsiche, sondern gugleich eine hohe politische Bedeutung hatte. Es ftrebte gegen den Begriff an, auf dem noch alles deruhte, der undedingten Berbindung des Königthums mit den Sahungen der fatholischen Kirche. Dieser Begriff der Unternadurfeit der geistlichen und weltlichen Gewalt hat den Jahrhumdertei der Mittelalters ihren Sharotter gegeden: die neuer Zeit begiunt mit seiner Ausschiff fich aufs neue zum weltlichen Geberfam befannten, drangen sie auf diese Jugeständniss, ohne welches sie nicht leben sounten, das aber eine Umgestaltung der allgeneinen Jeben in sich schofe,

Ge war ichon ein Ereigniß, daß in bem vollen Rath bes allerchriftlichsen Königs einer ber ausgezichneiten Manner bes Reiches ben Gedonfen vortrug und empfahl, aber durchzuberingen wermechte er damit nicht. Der Carbinal hatte die Befangnisse öffnen können, mit bem Berbehalt ber Rüdfehr eines jeben zum alten Glauben; ben Protestanten Kirchen zu bewilligen, lag jenseit feines Gefächsfreise. Er hat gefagt, ber König winde bamit ihren Göhendienste bestätigen, und ieine ewige Selfaseit verwirfen.

' Quant à leur bailler temples ce seroit de tout approuver leur idolâtrie et que le roi ne le sauroit faire sans être perpetuellement damné. (Discours bei Maler des états généraux X, 296.)

Bu biefer Berfammlung famen aber noch andere Borichlage vor, benen er nicht fo entschieben entgegentreten fomite.

Charles be Marillac, Ergbifchof von Bienne, berfelbe, ber lange Beit ale Gefanbter am Sofe Carle V. gestauben. und eine gewiffe Erfahrung in ben firchlich politischen 3rrungen ber Beit erworben batte, zeigte fich bavon burchbrungen, baß eine fo ifolirte Stellung wie bie frangofifche Regierung einnehme, einer allgemeinen Bewegung gegenüber fich nicht behaupten laffe; er fant, bag eine ftanbifche Berfaffung, wie fie überall fonft in voller Birffamfeit beftehe, auch fur Frantreich unentbebrlich fei; ichon verlaute in einigen Provingen. baß man ohne franbifche Bewilligung bie Auflagen nicht ferner gablen wolle; er trug auf bie Berufung gugleich einer ftanbifden Berfammlung für bie finangiellen, und eines Nationalconciliums, wie es fo oft auch in Deutschland beabsichtigt worben mar, für bie firchlichen Berhaltniffe an; er fprach barüber mit mannlichem Nachbrud und jugleich mit befonberer Gewandtheit; an feinen Borichlagen mußte er bie Geite bervorzutehren, welche' ben Menfchen einleuchtet und fie gewinnt. Der junge Ronig felbft empfing bavon einen fichtbaren Ginbrud. Der Carbinal batte gegen eine Stanbeversammlung, worin er bie Nation wegen ber Gelbverwaltung zu beruhigen und ben Grebit berzuftellen hoffte, nicht fo viel einzuwenden, als gegen ein Concilium, welches wenigstens nicht nothig fei, ba bie Rirche über alle Fragen langft entschieben habe; aber endlich gab er beibes nach. Der Befchluß warb gefaßt, ein Rationalconcilium im Banuar 1561 und ichen einen Menat verher im Decbr. 1560 bie allgemeinen Stanbe gufammentreten gu taffen; unverzüglich ergingen bie Ginberufungefcbreiben.

In Rom und in Spanien war man über die Zugeftäudnisse beb Cardinals von Lothringen erstaunt. Der Benetiane
Wertane versichett, ihm sei es damit auch niemats Ernsti geweien; er habe deu Reuerungssischtigen nur Sand in die Augen werfen wollen, um sie fürs Erfe zu berubigen, umd albamu die Oberhäupter in seine Gewalt zu bringen, durch veren Ausbrütaung er alles zu erstieten gegland babe. 1

Ich traue ben Italienern nicht gang, wenn fie von liftigen Berechungen für bie Jufunit reben. Mugenscheinlich ift bech, baß der Garbinal nur ungeru und halbegewann auf die Berufung berathender Bersamulungen einging. Wie batte er sich verbergen sollen, daß sie ihm große Stürme beingen sonnten? Auch die auswärtigen Angelegenheiten gingen schlecht; die Partei der Gutien und Frangesen in Schottland sah sich just einer ungfinftigen Abfunit genötigist, welche ben englischen Kinflug bestätigte und den Bertuft der frangössischen nach sich gegegn hat. Wochte er das gleich den innern Bewegungen Schuld geben und Schuld geben finnen, so wird die Ertlung eines leitenden Minstere durch ertittene Machtsche immer gefährbet sein.

Benn Gewalt in der ursprünglichen Absicht lag, so ift es nicht zu begreifen, daß ein Mann von milber Gesiunung, wie Lhopital, mit bem großen Siegel betraut wurde.

Ueberall im Lande begrüßte man bie Aussicht einer feien Meinungsangerung in Sachen ber Religion und bes Staats als eine ber gludtlichften und hoffnnugereichften Neuerungen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Seriano commentarii (Melalien ven 1562): Con la deliberatione del concilio si venne a dar pasto a chi cercava di far mutatione nella fede e con quella di far li stati si venne a dar intentione di mettere nuovo ordine nel governo.

In ben Perwingialversammtungen erhoben fich bie alten so oft vergefommenen umb eben so ft guridgebrängten Ibeen eine allgemeinen Reform. Ben House zu House, von Proving zu Verwing zu Verwing um Schriften, in benen ber Geistlichfeit umb bem Met, bie von ihrem uripringsichen Bertzl abgewicken seien, ben Barlamenten, wo alles für Gelb gescheb um nichts ohne Gelb, ben Wisseräuchen ber Bermalung ber lebenbigste Arieg aingefündigt wurde. Man wersichert, daß von ben breigehn Geuwermennts gehn biefer Meinung gewesen leben ber Gesche Gesche den berweich seien.

Einheit bes Planes und Sicherheit ber Ausführung fucht man überhaupt in biefer Staatberwaltung vergeblich: man sieht nur rudfichtslofe Etrenge, so lange es geht, Juridweichen im Augenblid ber Gefahr, Nachgiebigleit gegen frembes Andringen und babei boch bie Abschicht, unter allen Umfianden die Gewalt zu behanpten und zu verstärfen.

Daram aber sam sein Javeifel sein, bas bie Gutifen noch alle entgegengeisten Regungen zu bezwingen hofften: bie Summe ber Macht nahmen lie um so mehr in ihre umbister Freunde hand nahmen. Noch während des Tumultes von Andere hand bei gum Generassischtlate bet Knings ernamt und mit der Berfügung über die dewassinist Macht bestellichet werden. Welchen Anspruch auch immer nach ben franzosischen Agertommen der Prinz von Centhe auf das Gouvernment der Pricarden bestellichen derformen. Der Gesch nach Goligm entwunden fatte, so ward ihm dassielte bech vorentsalten, Marichall Beissac, der est empfing, gesellte sich dassur den Anschall Beissac, der est empfing, gesellte sich dassur den Anschall Beissach, die im Besig waren, wurden Generallientenants, vorlage ihm Besig waren, wurden Generallientenants, welche die Guissen wöhrte, um Teiste geset; dem Fergs

von Moutpensier in Ausou, Touraine und Maine Le Nev, herr von Chavigne, der ver furgem von dem Montmorencys abgesallen war; dem Pringen von Noche-sur-Den in Orteans Bhilibert de Marcillo Herr von Gepeirer! Keinere Gouvernements wurden von den größern abgesondert, und zuverlässigen Handen auwertautt. Ge ift der Moment, in welchem die Nacht dieser Provingialdefessichen verlech militarische und bürgerlich polizielliche Besugnisse vereinigten, in das Parteigeriebe gezogen und von bemielden abhängig gemacht wurde.

Belche Absichten verwalteten, sieht man unter Anderem aus der Instruttion, die dem Marschall Thermes sir Beriden und der Instruttion, die dem Marschall Thermes sir Beriden in Seine und die ein jenen Provingen, wie in Gent in mas gegen die Chre Gottes und des Königs lause; der Marschall möge vornehmisch vom die Beamten, die densie hauf zu der den die Bedeuten, die des leine Dand zu des die Werteligen in seine Dand zu des die Werteligen in den Macht und Renach Seann jest die Repression mit Macht und Nachteute überall hören wir von verbeaunten Buchern, versolgten Predigen; überdem Gesangniehungen, Berdammungen, Crecutiouen. Die alten Kittersseute der früheren Kriege geriethen in Wuth, wenn sie nach Amboise famen, und die Köpfe ihrer chemaligen Kannenden auf Pfähle gestelt inden: "Ha, sie haben Kranstreich enthauptet," sagte der alte Aubsiane, "die Gentet-!"

Man hat es ben frangofischen Protestauten zuweilen zum Borwurf gemacht, daß fie fich mit einer politischen Partei in

<sup>&#</sup>x27; Le Laboureur: Additions zu ben Memoiren von Cafteluau 1, 508,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le roi au Maréchal de Termes 1. Ottober 1560. Sei Baris: Negociations sous Français II.

Berbindung einlichen: wie wate das aber unter biefen Umfanden zu vermeiben gewesen. Gen gegen die nächften Pringen von Gebüt, und gegen die Pretestanten zugleich richteten die Guisen alle ihre Anstrengungen: jene sollten ausgeschlessen, die unterdeitst werden: wie tenute es anders sein, als daß sich zwischen den Pringen und den Pretestanten ein enges Berbältniss bilbere.

Calvin erwartete nicht viel von ben Stanben, nichts von ber angefündigten fircblichen Berfammlung, welche jebe Enticheibung nur eben einem allgemeinen Concilium aubeimgeben werbe. Dagegen hoffte er Großes von einem rubigen Biberftant bes Ronige von Ravarra und bes Bringen von Conbé. Inbem er feinen gaugen Ginfluß ampenbete, um iebe Bewaltthat, namentlich bie Befinnehmungen ber Ritchen von Geiten feiner Unbanger in ben Provingen gu verhuten, ließ er gu, und fab es gern, baß fich fein Mitarbeiter Bega, mitten burch bie von Unruben erfüllten Brovingen binburch unter großen Gefahren, nach Bearn begab, um fich bort mit bem Ronig von Navarra ju verftanbigen. Gben ihn ju einer großen Demonstration gn verantaffen war Calvins Meinung. Der Konig follte fich an ber Spige bee Abele von Brovence, Langueboc und Mormanbie ben Buifen entgegenfegen; et moge es nur magen; ohne einen Tropfen Blutes werbe er bie Dacht ber Bewaltigen brechen. Calvin mar überzeugt, bag es nur einer oppositionellen Aufstellung in Franfreich bedurfe, um in ben Reiben ber Hubanger ber Buifen, Die fich jest nur ber Uebermacht auschlößen, eine Beranberung bervorzubringen. Er glaubte felbft auf bie Ronigin Catharina rechnen zu burfen, bie ja wohl wiffen werbe, mas ihr fromme. 4

<sup>&#</sup>x27; Schreiben Calvins bei Baum, Leben Bega's II, 116, 124.

Beza's Sendung war mit nichten fruchtlos: fie hat gur Durchführung ber Reform in Bearn ben nachsten Aulass gegeben; ben vornehmften 3wect aber erreichte fie nicht.

Diefer Ronig Unton von Ravarra, liebenemurbig, freiaebia, gebilbet, bem Brotestantismus von Bergen geneigt, mar boch nicht fabig, mannliche und fubne Entschluffe ju faffen. 216 er nach Sofe beidbieben murbe, magte er auch unter ben bamaligen Umftanben trop aller Warnungen nicht ju wiberftreben : er fcmeidelte fich , baß Diemand an ibn ober feinen Bruber Conbe, ber ihn begleitete, bie Sand ju legen magen werbe. Der Sof mar bamale in Drieans, fich jur Stanbeverfammlung vorbereitenb. Die verbachtigen Magiftrateperfonen maren perhaftet, Die alten Banben von Biemont und Ricarbie. Compagnien, Die aus Schottland gurudfebrten, berangezogen morben, ber Carbinal von Buife mar bes Blanes und ber Umgebung vollfommen Deifter. Richt lange maren bie beiben Bringen angelangt, ale Conté eingezogen und auf ben Grund. ber über bas Unternehmen von Amboife eingeleiteten Unterfuchung in ftrengen Gewahrfam genommen warb; es war alles Ernftes von einem Tobesurtheil gegen ibn bie Rebe. Man bat ergablt, Anton von Navarra habe von bem jungen Ronig von Franfreich eines Tages mit eigener Sand getobtet werben follen, und biefem habe nur ber Muth gefehlt; 1 eine Ergablung, Die jeboch faft mehr auf ber Beforquiß und Schred. baftigfeit Navarra's, ale auf einer wirflichen Thatfache gu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. Diagoran Histoire de Poix befountet, bifi aus bem Munde-ber Reinigin Schanna ju wijfen, und aus ütern Meneiren entnammen ju ju baben. (L'original dont J'ai tiré mot à mot ces paroles) 528. Zie Weste fallen mit ber Gräßtung von Ru Mande jufammen und einen neuen Menemat er Glänsfuhrlicht filham fie nicht früm.

beruben icheint. Wie bem aber auch fei, Die bas Laut burchgiebenben Erecutionen, gufammentreffent mit biefen bunteln Borgangen am Sofe, erfüllten alles mit ben trubften Musnichten, ale bie ftanbifchen Abgeordneten in Orleans eintrafen. Dan bat bamale behauptet, ber Carbinal habe fich ber Mumefenbeit ber Staube bebienen wollen, um jugleich fein Berjahren gegen ben Pringen autorifiren und Die Protestanten burch einen feierlichen Befchluß verbammen ju laffen. Die Ditalieber ber Berfammlung murben genothigt morben fein, ein fatholifches Glaubenebefenntniß ju unterzeichnen; bas nams liche batte man bann im gangen Reiche von Dbrigfeiten und Brivaten Bfarre bei Bfarre geforbert; wer fich geweigert batte, murbe ber Strenge ber Repergerichte überliefert worben fein: in vericbiebenen Colonnen maren bie Truppen burch bas ganb gezogen, um biefe Dagregeln gur Ausführung gu bringen, bie fatholifch-quifarbifche Gewalt mare auf immer aufgerichtet gewefen. 1

3ch habe manches gefunden, wodurch biefe Behauptungen befatigt, nichts, wodurch sie gang außer Zweifel geseh wirben. Die legten Blischen zur Hertfahl ausstreher, eber in ihrer Hertfahl gefährbeter Parteien werben sich ichwertlich jemals mit Sicherheit erkennen lassen, bewor sie in dem Erfolg selbs stervertreten. Diesmal aber sollte os 6 weit nicht sommen. Indem man alles von dem Cardinal erwartete, die

i Memoires de Castelnau 2, ch. 12. A. C. X.I.I., 79. Mergey, teffin Nachrichten sich auf die Duchesse Villeg, qui possedoit sort la reine mebre putüdeşieşen siloid. X.I.I., 31. Dem Carbinal Appelsto Püße signe bis Königin silore, als man baran bachg, "bar fare la confessione della for sede a tutti i consiglieri a tutti şii officiali reggii. 26 bas von bisim Dingen schon jur Jeti Kram, II. bis Rebe gevelen ici.

Besorgnis vor ihm, der has gegen ihn den hochsten Grad erreichte, war es mit seiner Gerwalt bereits am Ende. Der junge König, von bessen Berhaltnis zu ihm alles absing, und ben er niemals zu eigener Thatigfeit hatte gelangen lassen, harb eines plöhlichen Tobes, 5. Dec. 1560, noch ehe bie Ständeversammlung erössiet worden war.

Das war berfelbe gueft, bessen Geburt man vor siedzehn Sahren als das größt Gliud von Krantreich begrüßt hatte. Aber ber frisse Tob seines Baters, und die Gombination der Umftander, durch welche die strengfatzseisichen Sdeen, die man gefaßt, mit Parteibestrebungen in Berbindung geseht wurden, ebe er noch zu einem selbsständigen Gingerisen herangereist war, machten die Zeit seiner Regierung zu einer Epoche gegenwärtigen und fünftigen Unglüdes.

Dem Carbinal von Lothringen fam ber Bebante, ben Einfluß, ben er auf Die Beiftlichfeit und einen Theil ber Stanbe gewonnen, bie 3bee ber fatholifchen Ginheit und bie große Militarmacht, welche ju feinen Dienften mar, fuhn fur fich felbft ju benugen. Er rechuete babei auf ben Unternehmungegeift feines Brubers und bie Unterftugung ber Ronigin Mutter, Die bieber auf feiner Geite gemefen mar, und ber er fagte, fie fei ale eine Rrembe unbeliebt und wurde fich obne ibn und feine Freunde nicht behaupten fonnen. Allein zuerft entzog fich ihm fein Bruber. Der Bergog von Buife fannte ben Abel, und theilte auch felbft beffen ropaliftifche Befuhle: er hielt es nicht fur moglich, eine Staatsform, Die nicht gefetlich gerechtfertigt fei, festguhalten. Roch mehr hatte ber Garbinal fich in ber Ronigin getäuscht. Sie verlangte nach bem Mugenblide, mo bas llebergewicht ber Buifen, bas fie nur barum ertragen, weil es bei ber Stimmung Frang II. nicht gu vermeiden gewesen war, ein Ende nähme. Sie meinte den Guisen geigen zu komen, daß der öffentliche Haß, von dem bei lette Berwaltung betroffen worden, nicht ihr gegolten bade, sondern sone.

"Da alles verloren war," fagte Beza, "fiehe ba machte ber herr umfer Gott auf."

Richt auf einmal, aber nach und nach, und um so entichiedener ersolgte ein Umschwung ber Dinge; bie 3been Calvins befamen bas Uebergewicht über bie 3bee bes Carbinals.

## Ständische und parlamentarifche Berathungen.

Der Unterschied gegen ben legten Thremvechfel lag barin, baß jest eine unzweifelbasie Minderjährigfeit eingetreten war, und alle die Rechte, die bisher befritten werben fonnten, nunmehr zur vollen Geltung gelangten.

Ginen gewissen, wenn gleich nicht genau bestimmten Anfrench hatte bie Königin Wutter selhst. Catharina Mebric hielt sich nicht lange bamit auf, ben versierbenen Sohn zu beschagen; mit bem ättesten ber übertebenben, bem bie Thomsolg zufam, an ber Hand, erschien sie im Conscili: es war Garl IX., ber bamals im eisten Jahre stamb; ber Knade wies bie versammelten obersten Räthe ber Krone auf die Besehle seiner Mutter an.

. Ueber jeden Zweifel erhaden ader war nach den alten Befejen und Gewehnheiten des Neiches der Anipruch der Pringen von Gebeldt auf die Kührung der Geschäfte. Das Confeil beschloft, daß in allen Dingen die Meinung des ersten Pringen, bes Königs von Navarra, gehört werden sollte. Geben das hatte Calvin geweinscht, und durch eine große Demoustration herbefagtigbern beabsichtigt; es war jeht gang von selbs geschecht. Der frangösische Wed sah nun wirklich ben Pringen an der Spige, in den er von Ratur, und um seiner Offenheit, Bravheit und Leufeligkeit willeu sein Berratun sein.

Run ceft — 13. Dec. 1560 — wurden bie Stande eröffnet. Der Carbinal hatte ihnen ausbrucktich verboten, fich
über bie Resigionsangelegenheit zu außern; nachdem er seine Racht vertoren, bilbete eben biese ben vernehmsten Gegenftand ber Berathungen.

Die Borichlage bes britten Ctanbes gielten auf eine ganglide Umbilbung ber geiftlichen Berfaffung. Die perfonliche Bermerflichfeit fo vieler Mitglieber bes boben und niebern Clerus erwedte ben Bebaufen an bie Bieberherstellung ber Bahl, ber man fogar noch eine weitere Ausbehnung geben wollte, ale fie jemale gehabt hatte. Die Pfarrer follen von ber Gemeinbe gewählt, von bem Bifchof nur bestätigt werben, ihre Brufung foll burch gelehrte und wurdige Danner öffentlich gefchehen. Un ber Bahl ber Bifchofe follen bie Pfarrer ber Stabte fammt ben weltlichen Rotabeln theilnehmen; bie Ergbischofe follen von ihren Guffraganen, Domberren und Bfarrern gewählt merben. Die geiftlichen Guter follen feineswege allein jum Genuß ber Beiftlichen bienen; ein Drittheil bavon foll fur bie Urmen, ein anberes Drittheil fur ben Bau ber Rirchen und fromme Stiftungen, Spitale, Schulen beftimmt fein. Man fieht, es war gleichsam eine Civilcouftitution bes Clerus, mas ber britte Stant poricblua.

Roch um vieles weiter aber ging ein großer Theil bes

Abele. Mus ben Meußerungen, Die in feiner Mitte verlauteten, nimmt man ab, in wie manchen Begirfen bie protestantischen Meinungen bie Oberhand hatten. Der Abel von Touraine forbert in ben Musbruden bes beutichen Broteftantismus, bag bie Rirche nach bem reinen Morte Gottes, ohne bag man etwas bingufuge ober binmegnehme, reformirt, und ju bem Enbe eine freie Kirchenversammlung berufen werbe, wo ein Beber ohne Beforanif einer funftigen Berantwortung feine Meinung außern burfe. 1 Es eriftirt eine Remonftrang bes Abels aus 52 Mmtebegirfen in Normanbie, Guienne, Boitiers, Touloufe, gang Bretagne, in welcher biefelben Unfichten porherrichen. Alle Unordnung wird baber geleitet, bag ber Clerus nicht mehr bas beilige Gotteswort prebige, und ein freies Concil geforbert, wo, wie es beift, alle Streitigfeiten nach bem Borte Gottes, enthalten in ben canonischen Buchern bes alten und neuen Teftamentes, enticbieben werben follen. Deputationen ber reformirten Rirchen, burch bie Drobungen bes Carbinale bieber gurudgehalten, eilten berbei, um biefe Forberungen burch bie ihren ju verftarfen. Gie verlangten ebenfalls eine freie Berathung, Loslaffung ber in ben letten Beiten abermale Gingeferferten und por allem bie Erlaubniß religiofer Bufammenfunfte gur Feier ber Cacramente, fo wie aur Brebigt.

Sier am Ort fonnte jeboch nichts ausgemacht werben. Alle Auftrage erschienen burch ben Tob bes vorigen Konigs

<sup>&#</sup>x27;»Pour faire un bon accord sur les différends qui sont aujourd'hui en la doctrine de la religion et que toutes les disputes y soient décidées par la parole de Dieu, contenue aux livres canoniques du vieux et nouveau Testament.« Des Etals géneraux Tom. XI, p. 189. — Cabire du tiers état X. 279.

erloschen; Lhopital hielt für genug, daß die Regentschaft Catharina's von dem größen Theil anerkannt wurde, wie er verschert, nicht ohne seine eistige Bervendung. I Indem er die Stände entließ, fainsigte er augleich eine baldige neue Bersammlung an, zu welcher, um die Kosten zu verringern, jedes von den berügehn Geuwernements nur Einen Deputirten von jedem Stand zu schieften habe, und serderte zu werläusigen Berauthungen über die Institution der Deputirten, innerhalb der Provingen umd Anntbegirfe aus.

Man fann benfen, wie fehr biefer Umichlag ber Dinge, in Bezug auf Perfonen und Magregeln bie Gemuther ergriff und in Gahrung feste.

Ge waren vier Saupter, sogt ber venetiansisse Gefandte Bardaro, 2 welche nun zu Ansehen gelangten: bie Königin Mutter begierig alles zu regieren und eifersücktig darauf; ber König von Navarra, von dem sie voraussiehte, daß er sie zu berauben, und die Regierung aussichtliesend in seine Sand zu bekommen vente; das haus Guise, das durch die lehte Bernvaltung zu Bedeutung gesommen war, endlich der Connetable, der als Oberhaupt des Kriegsvolfes, und wegen seiner Eigenschaften in großem Ansehen fahnd. Die Hactionen, welche sich an die Oberhaupt anschossen, alle unter einander heitig entyweit. In welchem Zustand befaub sich Frankfeld! Ein Knabe



<sup>&#</sup>x27;3n kinem Æshament sigt er: Etant done iceuxs induits, ou par équité ou par no stre continuelle poursuit e donnérent à la reine mère la charge et tutelle du roi et de ses biens, luy associant pour ayde et conseil le roi de Navarre. Bei Zunfente -Chanceliers. 6 65.

<sup>2</sup> Relatione di M. Marc Antonio Barbaro 27 Luglio 1564, Manusc, bes Benetian. Archies, wohl ju unterscheiben von ber in Temmafees Sammlung gebruchten nicht authentischen Copie.

König, eine Frau an ber Regierung, alle Großen unter einander in Feindschaft, bas Bolf wegen ber Religion in Emporung.

3ch will hier nicht ben Miberfreit ber Facionen, bas Gefen und Kommen ber Saupter, die Abwechstung in ihrem Einfluß, das Reigen ber Jungs in ber Magischale best Uckergewichts balb auf bie eine balb auf die andere Seite ichilbern, zumal da bie Uckerlieferungen barüber widersprechend und unzureichend find; — nur baran fann erwas liegen, was in allen biefen Fluctuationen wirflich geschapt.

Der Konigin gelang es, burch bie überlegene Energie ibres Charaftere, fich mit ben Bringen von Geblut' gu verftanbigen. Anton von Ravarra überließ ihr bie allgemeine Leitung ber Gefchafte, aufrieben, bag-er ale Generalftatthalter, ber bie Berfon bee Ronige in allen ganbern feines Gehorfams reprafentire, anerfannt murbe. Man verbot ben Stanben, in benen Ravarra eine febr ftarte Bartei hatte, über bie Bufammenfegung ber Regierung felbft ju berathen; bem Befepe ichien genug gethan, wenn in ben Gbicten bie Bringen pon Beblut aufgeführt werben fonnten, bie an ber Abfaffung berfelben Theil genommen. 1 Conbe warb freigefprochen, und erhielt Gis und Stimme im Confeil. Auch ber Abmiral Coligny nahm ba wieber feine Stelle ein : mit bem Rangler, bem Bifchof von Balence, juweilen bem Bifchof von Orleans vereinigt, gab er ben gemäßigten Tenbengen eine ftarte Reprafentation. Aber barum maren bie Buifen noch nicht vertrieben: Briffac, Thermes, St. Unbre, ber Carbinal von Tournon festen fich biefer Richtung entgegen. Bur

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lettres du roi, de la reine mère et du roi de Navarre. Fontainebleau 30. Mai. — Mém. de Condé II, 279.

Feftigfeit eines entichiebenen Wollens in ben hochften Rreifen fonnte es nicht fommen.

Inteffen regten fich allenthalben bie Protestanten: sie ließen sich nicht mehr abhalten, ihres Getteblienste biffentlich gu warten. Calvin felbst war erstaunt, wie man sich aus ben verishiedenen Gegenben von Frankreich um seine Thire brange, und Prediger sorbere, gleich als sei alles schon entishieden. Dagegen erhoben sich bier umb da populäre Bewegungen; die Refernitrten aber seiten sich zur Wechten. Anner um Bertheibigung ersullten bas gange Reich mit Unrushe und Kampil.

Unter dem Einfluß der neueingetretenen Elemente den gen im Gonseil zuweilen milbrer Beschülisse durch. Ein in der Stadt Beauwais vorgefommener Lussaus, der zu blutigen Gewalssamtieren gegen die Pertestanten gesührt hatte, verantaste ein Edict, in welchem dieselben förmlich in Schub genommen werden. Denn in seinem hause oder bei seinen Freunden musse ein zeder Sichercheit genießen; nur den Nichtern umd Beamten stehe es zu, in bleisten gerechterweise einzubringen, nicht aber aubern, unter dem Bortvand früherer Edicte über unrelaubte Bersammtungen; der König wünsiche viellmehr, daß alle, die sich der Religion halber aus dem Reiche entfernt, dabin aurüdseben.

Aber biefe Erflärung erregte ben lebhassessen Abiberipruch unter einheimischen und fremden Katholiten. Der spanische Gesandte wollte darin eine somliche Ersaubnis protesiantischer Jusaumantsinste sehen, "aum Aergernis der gesaumnten Christenheit."!

<sup>&#</sup>x27;Lettre de Chantonnay à la reyne mère 22. Avril. Mém. de Condé II, 6.

Die Regierung bielt fur gut, unter ben veranberten Umftanben bie Frage noch einmal vor bas Parlament gu Paris ju bringen (Juli 1561.) Alle Mitglieber fprachen, auch bie Baire; mit befonberer Seftiafeit ließ fich ber Bergog von Buife vernehmen, mit nicht viel geringerer ber Abmiral, man ichrieb Die Bota nieber imb fo viel fab man wohl, baf in biefer Corporation eine große Beranberung vorgegangen mar. Bas por mei Sabren ale eine unerhörte Milberung angeseben marb. baß bie einfache Regerei nicht an Leib und Leben," fonbern bleg mit Berbamung beftraft werben follte, bas befam jest bas Uebergewicht und warb burch formlichen Schluß geuebmigt. Auch bafur mar eine bebeutenbe Stimmengahl, baß man ben Brotestanten bas Recht religiofer Berfammlungen jugefteben folle; burch eine Debrheit, wie einige fagen von brei, nach Unbern von fieben Stimmen, bei einer Ungabl von anberthalbhunbert Stimmenben, murbe gulest bas Gegentheil feftgefest. Gin neues Ebict, genannt vom Juli, verbot alle Bufammenfunfte, befonbere gur Reier ber Sacramente in einer andern ale ber fatholifchen Korm, mit Baffen ober obne Baffen, bei Strafe bes Tobes und ber Confiscation.1

Indem aber versammelten sich die ftanbischen Abgeordneten auss Reue. Die Geistlichen waren zu einer besondern Berathung nach Poliss beichieden. Die den Bestimmungen von Orleans gemäß erwählten wenig zahlreichen, aber mit den Instructionen der Provinzen versespenen Deputitren des Abels und des britten Schandes traten in Pontosse zusammen.

Ledit sur la religion St. Germain en Laye. Juillet. Bei 3jambert 14, 109. bejenders Art. 4, 6. Heber die Berathungen baben la Blace (130) und Thuanns Einiges; bejenders unterrichtend ift languet Epp. areanae II, 126.

Wie gang lief beren Sinn bem bes neuen Ebicts entgegen: faft unerwartet finb bie Forberungen, welche fie aufstellten.

Was bereits in Orieans von einem Theile des Abels in Anspruch genommen worden, das erichent in Bontofie als der allgemeine Beschiebt beises Standes. Die abeligen Repräsientanten der Gouvernements verlangen sämmtlich, daß die Entscheidung der religiösen Streitstragen nach der Lehre des Gvangeliums und Gottesworts aus dem alten und neuen Testamente erfolge. Bis dahin solle gegen Alemand, der sich auf dem Standpuntt des appstolischen und athanassischen Symbols datte, Berfolgung gestatet sein.

Und felbft in ben britten Stand waren fest biefe Deinungen eingebrungen. In einer Gingabe beffelben wirb ber Ronig erfucht, binnen brei Monaten ein freies nationalconcilium ju berufen, barin felbft ju prafibiren, Riemand eine Stimme gu geben, ber ein perfonliches Intereffe an ber Sache nehme, alle in 3weifel gezogenen Urtifel allein nach bem Borte Gottes enticheiben gu laffen, ben Berfolgungen bis gu biefer Entscheibung Einhalt ju gebieten. Denn gegen alle Bernunft laufe es boch. Remand zu Sandlungen notbigen zu wollen, welche er in feinem Bergen fur bofe balte. Aber noch weiter reicht bas Berlangen biefes Ctanbes. Er tragt barauf an, bag ben Reuglaubigen in jeber Stabt entweber von bem Ronig eine Kirche eingeraumt, ober boch bie Erlaubniß gegeben werbe, fich felbft eine folche ju bauen. Da fonne bann ein Beber feben und horen, mas fie lehren und thun; ein foniglicher Beamter moge Corge tragen, bag weber burch fie noch gegen fie eine populare Bewegung entftebe.

Man fieht leicht, was biefe Beschluffe auf fich haben. Die Bebingungen, welche Abel und britter Stand für ein Concilium stellten, enthalten schon selbst die Principien bes Protestantismus und wurden, wenn man sie angenommen hatte, in Frankreich eben so weit und bei der größeren Einseit bes Landes vielleicht noch weiter geführt haben, als in Deutschand.

Der Abel beingt auf eine Umbildung bes Gerichts und ber Berwaltung. Er geft bavon aus, baß bas Gericht nicht gum Gewinn bienen muffe, sondern eine öffentliche Pflicht sei. Rach seiner Weinung sollte man in jeder Baillage von brei Jahr gu brei Jahr geeignete Personen, sowohl aus bem Abel als aus ben andern Ständen wählen, um nicht allein bie unteren Gerichte, sondern auch die Parlamente zu besehn. Bincht, der Niemand bas Recht haben soll fich zu entsiehen, wenn gleich die Besolung seiner Miche und persönlichen Stellung nicht entspreche. Ein Amt auf immer

<sup>1</sup> »Au concile national vous plaira présider avecq' nos seigneurs les princes du song gens doctes de bonne vie et moeurs vous assistans ainassy que soigneusement les empereurs et roys l'ont cy devant gardé, ne recevant aucun à donner voix délibérative, qui ayt auleun interest particulier à la réforme et ferez ung souverain bien, en ordonnant que tous articles pour l'aujour-houi révoquez en doubte y soient décidés et résolus par la seulle parolle de Dieu.« Etats tenus à Pontoise cahier général du tiers état du Royaume de France. ®iki, in ®aris 8927.

übertragen, mache nur nachläffig; bei einer Einrichtung wie biefe, werbe einer ben anbern zu übertreffen suchen.

Es hangt gut bamit gufammen, wenn ber Abel auch bie Gouverneurs in Bufunft nur auf brei Jahre angestellt feben will. Inbeffen erneuerte ber britte Stand bie alten ftanbis ichen Forberungen, wie fie einft in Tours vorgefommen. Er verlangte regelmäßige Stanbeversammlungen, jebes zweite Jahr, ohne beren Bewilligung feine neue Auflage ausgeschrieben, ja fein Rrieg unternommen werben burfe, und gab Regeln fur bie Bufammenfetung bes Confeils an , in welchem unter anbern feine Beiftlichen, ale welche bem Bapft burch einen befonbern Gib verpflichtet feien, fiten follten. Um feine Kinangen berjuftellen, moge ber junge Ronig burch eine ftanbifche Commiffion alles jurudnehmen laffen, mas burch bie unchrliche Bewinnfucht ber Finangbeamten ober burch übermäßige Befolbungen und Benfionen in Brivathanbe übergegangen fei; eine Untersuchung von ber nur bie Ronigin Mutter ausgenommen werben burfe. Sauptfachlich aber wies man ihn auf bie geiftlichen Guter an. Gutweber moge er verorbnen, baß von feiner Bfrunde mehr als 5000 Livres in bie Sanbe ihres Befibere fommen, alles übrige in bie foniglichen Raffen fliegen folle, ober gerabehin ju einem Berfauf ber geiftlichen Guter ichreiten. Dan feste fest, bag bas Gefammteinfommen ber Beiftlichen fich nicht über vier Millionen gu belaufen brauche, um vieles hoher aber fei ber Betrag ber Rente, bie fich aus bem Berfauf ber Guter erwarten laffe. Bebermann trachte ohnehin nach Befit ven Grund und Boben; wolle ber Ronig vollends bie großeren Guter ju Baronien erheben, fo merbe er alle Schape, bie man feit langer Beit im Boben verborgen gehalten, an's Licht bringen. Rein Bweifel,

daß er 120 Millionen Kivres von dem Berkauf werde ziehen fennen; von diesen aber seien nur 48 nöthig nach dem gewöhnlichen Jimsstuß, um der Geistlichfeit ihre vier Millionen zu verschassen, deren Jahlung ihr sicher gestellt werden musse. Dem König werde ein Bortsseil von 72 Millionen bleiben, wovon er 42 zur Bezahlung seiner Schulden, zum Wilchen ubeig behalte. Diese dwirde, so daß er noch 30 Millionen übrig behalte. Diese würde er am besteu den voruehmsten Erdabten des Lautes leihen. Denn daburch werde Gelb nuter die Beute sommen, der Handel werde sich vermehren, der Wohlfahn mit die Wacht des Rechtes wachsen. Die Jinsen werde er zur Beschläung der Greuzen, zur Erhaltung der Truppen anwenden; die Käuser der gestillichen Ochter zu Herten erhoben, würden ihm auch Wasssenlich leisten und die Phichten wacher würden ihm auch Wasssenlich leisten und die Phichten wacher Palasten erfüllen.

In Augenbliden einer großen Benegung pflegen alle Gebanken einer durchgreisenben Umgestaltung, voelche ber Anblid umd das Gestißt ber obwaltenben Mißtrauche lange im
Stillen genahrt hat, mit einemmale herderzubeingen. Die Bedeutung der Berschläge, wie sie der beitte Stand in Bontoise machte, liegt vor Augen: eine wechselnde auf Wahl
begründete Magistraure; Bertauf der gestüllichen Giter in
Masse mund nur bebe Königs so auch des Abels
und der Stände: ein auf die Staatsfasse angeweisener besolderer Clerus; die königliche Macht durch periodische Etändeversammlungen von zwei Jahr zu zwei Jahr der beichfrantit; alles
bieß zusammen würde ein ganz neues Frankreich constituirt
haben. Die Entwörft haben eine Analogie mit dem was später
und die Koedultion bewirt worden sie de Parlamente und
die Geststüchseit würden eben so zut zu Grunde gegangen sein: ber beitte Stand wairbe ebenfalls die größten Bortheile davon getragen haben; aber vor allem: ber Abel ware nicht gestügt, sondern gestärtt werden; bie Bewegung würde nicht von einer negativen Philosophie, sondern ber protessantigen Dee ausgegangen sein. Nicht als ob biese eine so vollsommene Umbibung gesordert hätte: man sieht aus dem Besiphel von England wie wenig dieß der Ball sit; allein bei dem Busammentessen der finanziellen Unordungen und einer allgemeinen politischen Gahrung mit der religiösen Tendenz und mit der Abwerchgeit einer mächtigen höchsten Gewalt würde in Frankreich eine noch durchgereisndere Umwandlung als dert nicht zu vermeiben gewesen sein.

Muf ben erften Blid fonnte es icheinen, ale babe ber Protestantismus burch biefe Berbinbung eine neue Starte gewinnen muffen; naber betrachtet, erfennt man boch, bag bie politifchen Ibeen gwar machtige, aber bochft gefahrliche Berbunbete ber religiofen waren. 3ch finbe nicht, bag ein großer protestantischer Rame fich ber politischen Tenbeng mit Ents schiebenheit angeschloffen, aber auch nicht, baß ein folder fich von ihr mit Entidluß und Ginficht losgeriffen batte. Bie Die Combination hervortrat, mußte fie ben religiofen Beftrebungen Reinbseligfeiten erwecken, Die an fich vielleicht nicht nothwendig maren; in ben corporativen Graften bes Clerus, bie fich ihnen in England fogar gunftig erwiefen haben, bem bier ju ganbe fo tief begrunbete Unfeben bes Parlamente, überbieß in ben Großen, bie man jur Berausgabe ber von ihnen im Dienfte und burch Onabe nach ber bisherigen Berfaffung, wie fie meinten, wohlerworbenen Befisthumer nothigen wollte. Die in Musficht geftellten Reformen maren fo unermeglich, bag fie Die Bemuther gurudfchreden mußten.

Eben bamale fam es ju Boiffp ju einer Abfunft, welche einen gang entgegengefesten Charafter an fich trug und bie Regierung boch auch aus ben bringenbften Berlegenheiten rettete. Gebrangt von ben Forberungen ber Krone, bes britten Stanbes und ben allgemeinen Beift ber Beit bot ber Glerus auf feche hinter einander folgende Jahre eine Beifteuer von jabrlich 1,600,000 Livres an, unter ber Bebingung, bag ihm bagegen ber Befit feiner Guter und feiner Freiheiten gefichert murbe. 1 Die Rouigin und ber Rangler fanben bie angebotene Summe im Grunde nicht genugent; aber gulett ichien es ihnen boch beffer, eine Sulfleiftung anzunehmen, bie unmittelbar fluffig gemacht werben fonnte, ale ju jener Beraußerung ober inftematifden Besteuerung au fdreiten, beren Erfolg fich nicht vorausiehen ließ, und bie nothwenbig bas gange fatholifche Element gegen fie aufgeregt haben wurbe. Es warb ein Contract gefchloffen, ber fur bie Berfaffung von Franfreich überhaupt von ber größten Wichtigfeit geworben ift. Die Rrone, ber Beiftlichfeit ohnehin burch Die Befestung ber Stellen nabe verbunden, befam ein neues Intereffe an bem Befige ber geiftlichen Guter, bie Corporation und beren Befit ein neues Recht auf ibren Cout.

. In Poiffy warb noch eine andere, freilich umendich ichwertere Bereinbarung versucht im Sachen bes Glaubens felbst. Die Regierung stellte ben versammetten Pralaten bie vorschmie Gestlichen ber resemiteten Liche, darunter Manner, die einst das Mönchsgewand getragen oder die Priestenvelste emplangen hatten, gegenüber. Un der Spige ber Brediger

Que V. M. feroit jouir les ecclesiastiques des biens de l'église et de leurs libertés. Collection des procès verbaux I.

ericbien Theobor be Bege, ber Freund Calvins und Conbe's. ein iconer Mann von murbiger Ericeinung, allgemeiner Bilbung, guter Sitte, und pollfommen feft in feiner Cache; bie Damen bes Sofes bemerften mit Bergnugen, bag er bem Carbinal von Lothringen in Scherz und Ernft bie Biberpart ju balten mußte. 3d will nicht enticheiben, ob nicht eine Berftanbigung in ber Auffaffung ber Lehre boch moglich gemefen mare, wenn man fie nur ernftlich gewollt batte. Auch über ben bestrittenften zugleich und wichtigften Bunft, bie Euchariftie, fam man einander febr nabe. In ber Commiffion, ju ber von fatholifcher Geite bie gelehrteften und gemäßigtften Manner gezogen waren, vereinigte man fich wirflich zu einer Formel - über ben geiftlichen Benuß burch ben Glauben, - bie beiben Theilen genügte. Aber biefe Kormel fant bei bem großen Rath ber Bralaten, an ben fie gurudging und bei bem nun bie Ditglieber ber Commiffion einen ichweren Stand hatten, feinen Beifall; bie Bralaten ftellten eine andere Formel auf, welche bie Reformirten nimmermehr annehmen gu tonnen erflarten. Satten fie boch einige unterscheibenbe Lehrmeinungen nur porläufig bei Seite gelaffen; und es ift zweifelhaft, ob es babei fein Berbleiben gehabt, namentlich ob Calvin fich bamit einverftanben erflart batte. 1

<sup>1</sup> Sgl. histoire ecclesiastique 609. De la Place 199. Sejones and bit Epicamett and sen Perisfere neu Abjence dei Stainaftens 1561 n. 99. Dad Skeins fanh id allein in einem Striefe Stga's an Stein. Mss. Gener. Quod mutaverant tolerabile non erat; quodim verbo tribuebant, quod fidei erat; i. e. suo modo volebant praesentiam inculcare quae a verbis et syllabis penderet. Tög Bonafoze, fight er bingu, nihil mutabilius. Et nihil hier.

In der That war es hier nicht mehr um einige Glaubenstäße und ihre Ausgleichung zu thun, sondern um zwei große Spileme des reisgissen Lebens und Denkens. Wie hätte die Serbenune, die auch in Polifis faat vertreten war, nachgeben sollen, nachdem sie nech vor Autzem dem früher befannt gemachten Bekenntliß die schärsstillten Bestimmungen hingusgfügt hatte. Sie mußte ihre Lebes behaupten oder untergeben.

Damit war jeboch nicht gefagt, bag nun bie alten Strafbestimmungen gegen bie religiose Abweichung wieber batten erneuert werben fonnen. Richt allein, bag eben in biefer Beit bie neue Lehre, ale beren eifrige Befennerin fich Ronigin Johanna von Ravarra barftellte, burd bie Brebigten und bie gefellichaftliche Saltung Beza's auch am Sofe vielen Gingang gefunden hatte, bie vornehmfte Rudficht verschaffte ihr ihre unaufhaltsame Ausbreitung im ganbe. Man hat im Berbfte 1561 bereite mehr ale 2000 reformirte Gemeinben gablen wollen; bas Gefühl ihres Bachethums gab ihnen Tros und Buverficht. Alle eines Tages bie von einer firchlichen Reier jurudfommenben Glaubigen von ber Menge in Baris infultirt worben waren, faßte bie Rittericaft ber benachbarten ganbichaft ben Beschluß, bei ber nachsten Bersammlung ein paar taufenb Mann ftart einzutreffen; mare eine Beleibigung crfolgt, fo murben bie Rirchen eingenommen, Die Donche verjagt worben fein. Um ein Unglud zu vermeiben, erfuchte bie Regierung Die Brotestanten, ihre Berfammlung ju verschieben. Much einen anbern Grund gab fie an, welcher es unmöglich mache, auf bie alten Befehle gurudgutommen. Das Bolf,

animadverto nisi ἀναρχίαν. Acres diligentes imperterriti sunt hostes, in nostris nihil simile.

jagte sie, hange nun einmal an biefen Preblgern und würde, wenn man sie ihm nichme, jum Anadoptismus übergeben, der einen Nuin auch bes Staates bezwerde. Auch in Frankreich stellte sich der Protestantismus als eine Abwehr der durch die Berwirrung aller Justände hervorgerussenen anarchischen und bestructiven Bewegung aus.

Um nun aber fur bie Dilberung ber Gefete eine ber Conftitution bee Reiches entiprechenbe Grundlage zu baben. beichloß man, Mitglieber aller Barlamente bes Reiches ju einer neuen Berathung über bie ju treffenben Dagregeln gufammengurufen. Rach einiger Bogerung warb biefelbe am 5. Januar 1562 gu St. Germain eröffnet. Ge fehlte nicht an Solden, welche noch alles von Ernft und Strenge erwarteten. Der Rangler Shopital fragte, ob ber Ronig fo viele von feinen Unterthanen, in jeber Begiebung ehremwerthe Leute, umbringen laffen follte; er muniche ju boren, was bie Strenge ber bieberigen Gbicte gefruchtet habe: nicht barauf fomme es an, welches bie mabre Religion fei, fonbern wie man beifammen leben fonne. Er überzeugte ben bei weitem größten Theil ber Berfammlung, bag ben Broteftanten ein Bugeftanbniß gemacht werben muffe. Wenn man bann aber fragte, ob ihnen fofort ber Befig von Rirchen ober nur bas Berfammlunge. recht zu gemabren fei, fo fonnte man fich barüber nicht fogleich vereinigen. Es ift nicht ohne Intereffe, bas Berhaltniß ber Stimmen ju fennen, bas fich bei ber Abstimmung

¹ Sengurt Epp. II, 150. Sta. Croce. al Cl. Borromee; ant bem Stumbe bed Rönigå ben Stacarra 14. Una gran parte del popolo crede a costoro talmente che col mezzo loro si potramo ridurre alla via buona, come che altrimente siano per diventare Anabatisti o peggio.

herausstellte. Bon den 49 Amvesenden waren 22 für die Gewährung der Kricken, 16 für das klose Bersammlungsrecht. Diesen gesellten sich dann die streng Katholischen bei, welche ursprünglich sedes Zugeständnis verworfen hatten und so ging sie durch.

Auf ben Grund biefer Berathichlagung ward nun im Januar 1562 ein Ebiet verfündigt, durch welches alle bisher auf Berfammtungen ber Pertefinnten und auferhalb ber Sidber gesehen Errafen aufgehoen, ihre Predigten, Gebete und Religionsübungen ihnen förmlich erlaubt werben. Sie sellten sich jedoch durch Giefchwur verpflichten, feine andere Schre, als bie in den Buchen verpflichten, teine andere Schre, als die in den Buchen bes alten und neuen Schamentes und in dem Symbol des Concils von Nicaa enthalten sei, ju letzen; sich den bürgerlichen Gefehen zu unterwerfen, ihre Synoden nicht ohne Ersaubniß der föniglichen Beamten zu balten.

Mit Freuden nahmen die Prediger dieß an; fie gaben eine besondere Erläuterung heraus, in welcher sie Bunkt für Bunkt bestätigten.

Es war nicht alles, was sie wünschten ober verlangten: aber verzichen mit bem Justande ber Ungesehlichteit, in bem sie sich bisher besumden, unendlich viel. Sie wurden wirflich unter gewissen Bedingungen, in den Frieden bes Reiches, wie einst die beutschen Protefanten, aufgenommen. Es gab feine Proving, teinen Ort, von dem sie ausgeschlossen geweien waren.

"Mus ben Briefen bes Carbinal-Legatra Ippolyto b'eife fielt man, voie fehr biefe Antifeching eine Ernestung Geterrei ; er fogt, fie fei kaupt-folidib burch bie Mitglieber bes Confeils berbeigeführt worben, woon ostante, che la maggior parte di questi huomini di robba lunga havessero tirati nella sinistra parte;« er theilt sie als eine gute Meusfeit mit.

Das Barlament ju Baris weigerte fich eine Beit lang bas Cbict ju verificiren. Allein ein anderes Mittel, bie vor feinen Mugen gunehmenben Unruben gu beschwichtigen, fonnte es auch nicht ausfindig machen. Muf bas bringenbe Berlangen bee Sofee gab es enblich nach und regiftrirte; boch haben fich einige Mitalieber bei biefem Act entfernt, um nicht baran Theil ju nehmen. Go geichab es nun boch, mas bor britthalb Jahren burch bas gewaltsame Gingreifen Beinrichs II. verhindert worden mar. Die große Corporation, welche bie Bemahr ber Befeglichfeit in fich fcblog, batte fcon bamale eine Milberung ber canonifchen Capungen gegen bie Reber für nothwendig gehalten; obwohl von allen gu bem Proteftantiemus hinneigenben Glementen gereinigt, hatte fie por feche Monaten einen neuen Anlauf bagu genommen und war nur burch eine geringe Debrbeit bavon gurudgehalten worben; jest endlich, nachbem bas Gutachten aller übrigen mit ihr vermandten Rorperichaften vorausgegangen, fcbritt fie bagu. Den Broteftanten warb eine Erlaubnig verwilligt, von ber fie meinten, bag bas Papfithum babei ichwerlich werbe befteben tonnen; fo viel, ohne 3meifel ju viel erwarteten fie von ber unwiderstehlichen Rraft bee Befenntniffes, wenn man ibm nur feine Freiheit laffe. Aber auch abgefeben biervon. mar ber Erfolg ihrer Cache von unermeglicher Bebeutung.

Die guerft ausgefloßene, bann gewaltsam niebergehaltene religiöfe Abweichung, von Außen ber angeregt, im Immern um so heftiger betämpft, gelangte bamit zu einem gefestlich anertannten Befleben.

Ein von ben Stanben gefordertes, von ber Regierung bewilligtes, von ben Parlamenten angeuommenes Sbiet gewährte ben Reformirten zwar nicht alles das, was fie Rante, frausissisch Geschichte, 1. wunschten, ober auch nur ju ihrem religiofen Leben bedurften, aber boch eine gesicherte Eristeng; es entwand ihren Felnben bie Baffe, bie sie vernichten sollte.

Damit war ein neues Lebenselement in die französische Bestrebungen, im Jusammenspang allgemeiner gestisiger Bestrebungen, namentlich ber germanischen Böller, welches vordringend oder zurüdgeschlagen, amertannt oder bestegt, einen unendlichen Einstuß auf ihre Geschiede haben mußte.

## Viertes Duch.

Sunfgehn Sahre religiofen Burgerfrieges.

Richt allein eine firchliche, sondern wie angedeutet eine große vollissisch Mercung lag in dem Emportemmen der reigissen Resonn in Brankreich. Bon jehrt war es als die Bilicht der Arone betrachtet worden, die hierarchischem Sahungen gleichsam als die göttlichen Gebote aufrechtzuhalten und mit dem Schwert auszuhischen: dese Einals von jeht durchbrochen; die Anersennung einer abweichenden Kirchenson school, wenn nicht eine berugte, doch eine satissische Modification der Idee unstelle Dervalt in sich ein. Berkennen wir nicht, es mußte der Natur der Sache nach die größten Schwierigseiten haben, sie durchzussischen, bie drecht, sie der Sache nach die größten Schwierigseiten haben, sie durchzussischen

Der protestautische Gebante hatte eine gleichsam eingeborene Bezichung zu ben Bestgustiffen ber weltlichen Macht, und ein nahes Berhältniß zur französsichen Bolitif. Wohl verstand bad Franz I. in seiner Zeitz aber in einem gefährlichen Kampfe für die Integrialt seines Gebietes begriffen, wollte er nicht wagen, mit ben einheimischen ober den allgemeinen hierarchischen Gewalten zu brechen. Seinrich II. verbantte eine ber großertigsten Stellungen, die se in französischer König eingenommen hat, seiner Berbindung mit bem protestantifden Element; aber auch bas entgegengeseste leiftet ibm große Dienfte und hatte um ihn her eine ftarfe Bertretung; er ließ sich gulegt bewegen, ben hierachischen Sahumagen, welche bie abweichenben Meinungen ausgurotten bestimmt waren, in feinem Reiche neue Geltung zu verschassen.

Wenn es nun jest ben Reformirten gelungen war, fich gegen biefe Gefest ber Berfelgung zu fichern, so gab es boch noch mächtige Kräste, unabhäugig von ber Regierung, welche fich gegen ihre Jugeftändnisse seinen und sie rückgängig zu maden suchten.

Das alte Spitem beherrichte ben bei weitem größten Theil ber Bewölferung, war mit allem, was eine anerkannte Autorität im Reiche bejaß, verdundert, mitten im letzten Gruntem burch sinnagielle Bewölfigungen mit ber Krone selbst in ein neues sestes Berchältniß gerteten; dem eingedrungenen Clement erkannte es nicht einmal bie allgemginfte Gigenschaft der Religion und Kirche zu; in feiner Aufmahme sah es eine Beleibigung der Gottheit; wie hätte es da nicht alle seine Kraste vereinigen, zusammen nehmen sollen, um sich des verhäßten Feindes wieder zu entledigen?

Man verkenut das Weien ber Sache, wenn man die Erhebung ber religiöfen Neuerung von der politischen Faction herkeitetz aber unteugdar ift: sie war mit berfelben in Berbindung getreten, von ihr gesörbert worden; sie trug so zu sagen ihre Farben. Man sah es in ber Haltung, die jeht ihr voenehmster Subrer, der Bring von Condo, in ber Haupe fladt annahn. Die Bürger waren entwassent, ber um man bestürchtete von ihnen tumustuarische Bewegungen; der Pring war von Schaaren bewassenter Glaubensgenossen umgeden, die ihn in Reih und Glied burch bie Etrassen begleiteten,

wenn er jur Prebigt ging, ober von ber Prebigt fam. 1 Man wollte 20,000 Symenteten in ber Stadt jahlen, und sirchete wohl, doße er sich in Berebindung mit ihnen, burch einen plöglichen handlereich jum Meister berselben machen, und basselbe auch in anderen Städten versuchen werbe. So wenig er, aller Wahrscheinlicheit nach, daran gedacht hat, so warb boch die Eliferiucht ber Gegner schon ababrech machtig angeregt, daß man es glaubte und sagte; religiöser Elifer und politische Antipathie verdündeten sich zu gemeinschaftlicher Feindestatel

Nich allegeit ift befer Bille baran Schuth, wenn bie elementaren Krafte mit einander in Kampf gerathen: aber in ber Art und Beefe, ihn gu führen, bewährt fich bie Gefinnung ber Benichen.

Wenn Calvin von seinem Gens aus ben Justand überschaute, so wart ihm nicht gang wohl zu Muth. Er warnte bie Seinen vor bem ersten Blutvergießen; benn es werbe Seriome von Blut nach sich zieben; Frankrich und Europa werben daven überstuthet werben. Und noch andere Hand ungen als er ahnen sonnte, schliesen im Schoosse ber Dinge. Aber in seiner Mach sand sonnte wellen; ie werhindern. Er und bie Seinen mochten den Reieden wellen; bie Gegner bedurften, serbetten und begannen den Arieg.

¹ SM. S. Sarsara Relatione 1565: arendo egli già col mezzo de tenera nel consiglio dei re quale la maggior parte favoriva questa nuova religion ottenuto di levar l'arme al popolo di Parigi e poi sotto pretesto che non avrebbe a seguir qualche escidione ottenuto che gli Ugonotti la portassa ero per sicurtà sua.

## Erftes Capitel.

Unruben von 1562 und 1563.

Bor allem wurden bie Dberhaupter, welche einst unter Sciurich II. bie höchste Gewalt inne gehabt hatten, ber gemeinichaftlichen Gesahr inne, in welche sie burch ihre Entpreium grauthen waren. Die Beschlässe der Stände in Bontolse waren eben so brobend sie bei einen als sier die andern; das Emportommen und flotze Gebahren der Hugenotten war dem Gennetable Wontmorency nicht minder widerwärtig als den Guiserteicht ward zwischen liben und dem Marschall Et. Ander das det Berfändtnis bergestellt.

Man hat einen Angenblid ben Gebanten gehabt, daß bie mächtigen Saupter auch ohne die Thelinahme ber fönigilichen Gewalt um ihr gegenüber die Unterbrückung ber neuen Meinungen versuchen sollten! allein es liegt überhaupt nicht in bem Chavafter fraugbfilder Parteien, ber herrichenben Gewalt zur Seite, ein bestimmtes Recht durchzuführen; sie fuchen vielnuch mit berielben in Berbindung zu stehen, sie auf die eine ober die andere Beise unter ihrem Einfluß, in ihre Sande zu beingen. Wie del leichter ward Alles, weum es damit auch biefimal gelang.

Das vornehmfte Mittel, ber Regierung eine fatholische Tenbeng zu geben, bot bie Mitwirfung von Spanien bar.

Um feinen Preis burfte und wollte Philipp II. bas Emportommen ber preteftantischen Meinung in Franfreich gestatten. Außer seiner allgemeinen Weltstellung, ber Rüchwirfung, bie

1. Go verfichert ber Carbinal-legat Ippolipte b'Efte, ber bagegen mar, in einem feiner ungebrucken Briefe.

auf bie Rieberlande bavon ju erwarten mar, lag ein anberes gwingenbes Motiv fur ibn in feinem Berhaltniß ju Ravarra. Bie bicf einft burch papftlichen Spruch an feine Borfahren gefommen, fo trieb und berechtigte bie protestautische Ibee, bie nur bas Erbrecht querfannte, und ber papftlichen Gewalt bie Befugnif, baffelbe aufzuheben, nicht jugeftant, ju einer Bieberaufnahme biefee Streites und ber Loereigung ber Laubichaft. Gin protestantifcber Fürft, ber ben Aufpruch auf Ravarra bejaß, Generalftatthalter bes Konige von Franfreich, von einer gleichgefinuten Menge vormarte getrieben, mar bem Ronig von Spanien an und fur fich gefährlich. Die Rathe beffelben verbargen fich bas nicht; aber fie faben mobl ein, bag ein offenes Eingreifen in bie fraubfifden Angelegenheiten, auch in Berbinbung mit ben Magnaten bie größten politifchen und felbft religiöfen Gefahren in fich ichließe. In biefer Berlegenheit faßte Granvella ben Gebanfen, fich au Ronig Anton pon Raparra felbit ju menben. Beich ein Bortbeil, wenn man eben ben Maun, von welchem Spanien bas Meifte gu fürchten batte, und ber ale bae Dberhaupt ber Proteftanten in Franfreich, fo nabe bem Throne, betrachtet werben fonnte, von biefen abwendig machte und auf bie fatholifche Geite berübergog? Bemerten wir es mobl: Granvella rieth nicht etwa, ibm eine Enticabianug fur Ravarra zu gewähren, fonbern nur ibm Soffnung barauf ju erweden, ibn bamit bingubalten : 1 bann werbe er fich ju Dingen bringen laffen, burch bie er mit feinen Unbangern gerfallen muffe. Unten von Ravarra war fein ganges Leben binburch bafur befannt, bag er an feinen Meinungen, wenn er fie auch mit Lebenbigfeit ergriffen,

<sup>&#</sup>x27; Entretenerlo con esperanças. Grauvella an Philipp 15. Dec. 1561. Pap. d'état VI, 461.

boch nicht mit Strenge fefthalte. In besonberes Schwanfen brachte ihn bamale ber Biberfpruch zwifchen ben beiben Auffaffungen ber Abendmahlolebre, bie Borliebe, bie er fur ben Begriff ber Mugeburgifchen Confession hatte, von bem man ibm fagte, baß er auf bem fo eben erneuerten Concilium von Trient burchbringen und alles verfohnen werbe. In Rurgem finden wir ibn in voller Unterhandlung mit bem papftlichen Legaten und bem fpanischen Botschafter über bie fur feinen Berluft ihm ju gewährenbe Entschäbigung, wobei man ihm Carbinien ober eine Eroberung an ber afrifanifchen Rufte hoffen laßt. Aber um bagu gu gelangen, muß er fich ber fatholifchen Bewegung guneigen. Die fammtlichen Gefanbten ber fatholifden Sofe bringen in ibn; ber Connetable und St. Unbre reißen ibn fast wiber feinen Willen ! mit fich fort; er gibt nach, bag bas eben ergangene Ebict wieber veranbert werben muffe.

Wohl war bas noch weit entfernt von einer gesehlichen Berechtigung, aber benen, welche ohnehin zu einer entscheibenben Handlung brangten, genügte est.

Einft, bei jenen frührern Parlamentoverhandlungen, wo es wiewohl mit schwacher Majorität zu einer Enneuerung der Strafebite fam, hatte Krang Guise ausgerusen, über biesen Pelchluß musse man hatten, sein Schwert solle nicht in der Scheite bleiben, wenn es gelte, denselben ausguführen. Sept machte er sich auf, dies sein Wort zu erfüllen. 2

An und fur sich war ber tapfere Kriegsmann nicht zu Gewaltthaten aufgelegt; er wird eher als ruhig, sogar als

<sup>&#</sup>x27; Era persuaso da essi, contra però la sua natural volonta. M. A. Barbaro, der selbs mit ihm in der Sache verhandelte.

<sup>2</sup> Lettres de Pasquier IV, 10.

pblegmaitis geistlibert; man lobte die Milte, die er gegen besiegte Keinde betwies, die Selbstbehertschung, mit der er legangenes Unrecht wieder gut zu machen sucht; er glaubte ver Victen zu wissen, was Wann gegen Wann schiedlich sel und sich gezieme. Aber dabei hatte man dech von jeher eine gewisse Abhangigseit von Andern in ihm bemeert; er schien mehr einen Arm haben um auszusühren, als einen Ropf um etwas zu erstimmt. Seht ergeist ihn die allgemeine Entrüfung, welche die Aussichung des Edictes in der katholischen Wert erregte; schon begegnete auch ihm in seinem Gouwentement eine ungewohnte Widerspiesbischeit; durch das ausgesprochene Wort mochbe er seine Esser verrächtet glauben.

Gelech fein erfter Schritt führte zu einem unheftvollen Gerignis. Als er von Zoinville nach bem nahen Bafip fam, imb er da eine calvinssische Gemeinde, die unter dem Schuse des Edictes ihren Senutagsgottesdienst in einer Scheune dezing, und zu der sich viele von seinen Unterthanen sielten. Guise fagt, er habe nur mit den Leuten von Zoinville reden wollen, die sich in der Berjammlung besanden: aber indem er, mit seinem von Haft erfammelten lossing und die Schwert an der Seite, auf die Berjammelten lossing und diese das Schwert in der Gließen wollten, kam es zu einem Jusammenstoß, der mit einem Vutligen Himwürgen der armen Leute endigte. Wog

<sup>&#</sup>x27;3n bem Dissours entier de la persécution et cruauté exertées en la ville de Vassy par le duc de Guise le 1' mai fette l'ét bet anefilbritépte Beright von jugenstripére Ceite. Mem. de Condé III. 128. 3u bem Dissours au vrai, bet ummittébar voelregspl, finet légé un Berier bouise [clifs batilier. Der Ulatrichée lip. 3og le chéquiset, re jei juseif mil étienn geworfen werben: baß er mil feinen Centen auf bie ééquair loègepangen, celemnt er au. Hécre bie Darfiellung Davidié babé miló in einer achbemifere Médinnig im Majisammenhang gönüfert.

ber herzog es gewollt haben ober nicht; genug er perbinberte es nicht, fein war bie That; ihn mußten Lob und Tabel und bie Folgen treffen. Aber noch mar bie öffentliche Moral fo menig ausgebilbet, bag bas blutige Ereignig von ben eifrig Ratholifchen ale eine große Sanblung begrußt murbe. Buife in Baris ericbien, wo bie ftabtifche Menge nur burch Borfehrungen ber Regierung von abulichen Thaten abgehalten worben mar, mas fie faft ale eine Berlesung ihrer municipalen Freiheit betrachtete, marb er, wie ein Benetianer fagt, empfangen, gleich ale mare er ber Ronig felbft. Balb marb Conbé mit feinen Prebigern und feinen Bewaffneten inne, baß fie fich gegen biefe Berbinbung nicht murben behaupten fonnen, und verließ bie Stabt. Sierauf trat bier unter ber Leitung ber ftabtifchen Beborben eine vollfommene Beranberung ein. Alles, mas eine Reigung ju ben neuen Meinungen funbgegeben, mußte bie Stabt perlaffen. Der Connetable machte fich bas fur ben Acraer eines polternben Alten bezeichnenbe Bergnugen, Die Rangeln ber Brebiger und bie Bante ihrer Buborer verbrennen ju laffen. Dagegen begann ber Carbinal von Lothringen in altfatholifchem Ginne gu prebis gen, und warb wieber als ber Mann gepriefen, ber an Berebtfamfeit und Wiffenichaft alle anbern übertreffe. Bahlreiche Broceffionen burchjogen bie Stragen; bie Mitglieber bes Barlamente beschworen bas bon ber Corbonne por einigen 3abrgebnten aufgestellte Glaubenebefenntniß; Die Burger, benen man bie Baffen genommen, empfingen fie wieber, und in Rurgem fab man fie, 24,000 Mann ftart, bie fich alle fatholifder Befinnung rubmten, militarifde Ucbungen vornehmen.

Un fich ein großes Ereigniß, bag bie hauptstabt, bie jeit Lubwig XI. an Menschenzahl und Ginfluß auf bas Land

unaufhörlich getvachsen, schon zu dem Range der gestigen Wetropole des Reciefe ausstrieden, zelecksiam ihr municipales Seelkhgefühl mit dem Latholicismus vereinigte, und sich den erctlusben. Ideen der verfolgenden Relaisien binaad.

Roch waren aber bie Berbunbeten nicht Meifter, fo lang bie Konigin nicht in ibren Kreis gezogen war.

Un ber Gefinnung Catharina's in biefen Beiten lagt fich nicht zweifeln. 3hr Augenmert, fagt ber papftliche Legat, Ippolpto b'Efte, ift nicht allein auf Die Religion gerichtet, fonbern auch auf bie Regierung. 1 Gie begunftigte bie Reformirten, um nicht ihren Fuhrern Ungunft gu er-In einer Sigung bes Confeils hatte fie einmal St. Unbre aufgeforbert, weil ihr feine Berbinbung mit bem Ronig von Ravarra wibermartig wurde, bie Sauptftabt gu verlaffen und fich in fein Gouvernement ju begeben; und es ift barüber amiichen ihnen au einem lebhaften Wortwechfel gefommen. Best war fie mit ihrem Cohne und bem Sofe nach Kontainebleau gegangen: Die Briefe find übrig, in benen nie Conbe anfleht, bie Rinber, bie Dutter und bas Reich gegen bie in feinen Schus ju nehmen, welche alles ju Grunde richten wollen. Aber ebe fich Conbe entichloß, langten bie verbunbeten fatholifchen Großen bei ihr an, um fie nach Paris jurudjufuhren. Es fcheint, ale habe fie in Delun gu entflichen gebacht; aber man batte Berfichtsmagregeln bagegen ergriffen. 2 Rach ber Unfunft in ber Sauptstadt fagte man

<sup>&#</sup>x27; Che ha reso, filigi er binan, tutti questi negotii tanto pri travagliosi.

<sup>3</sup> Thuanus lib. XXIX.; Bearbeitung ber gleichzeitigen Schrift, Die in ben Mem. de Conde III, 195 ftebt, aber mit guten eigenen Bufaben,

ihr, man werde ihr ihren Antheil an ber Regierung nicht entreißen, fo lange fie gur Aufrechihaltung ber Religion bie Saulv biete. ! Sie fügte sich in bas Unwermeibliche. Der energisch tatholischen Combination, bie im Wiberspruch mit ihr sich gebilbet, mußte ihr und ihres Sohnes Name fortan Auterität verleiben.

Roch hielten bie Berbundeten nicht für rathfam, bas Gbiet vom Januar gerabefin gu wiberrufen; aber fie nahmen ihm unverzüglich seine Geltung für bie hauptftabt, umb ben fidbilichen Umfreis.

Ihre Absicht war, bieses Berbot nach und nach auf die vornehmsten Sidde und alsdaum über das gange Reich zu erstrecken. Der König von Navarra hat das dem spanischen Geschatten ausdrücklich gesagt, 2 und dabei dem König Philipp an die ihm versprochene Gnade, dem Ersat für Navarra ersinnern lassen. Abermals war davon die Rede, deun die meisten Gowerneure hielten sich zu den Gwissen, den fich zu den Gwissen der hielten gefammte dewassinete Macht zur Erdrückung der Hussenstellung der Hussenstellung der Gugenotten zu verwenden.

Um biefen Bred befto leichter ju erreichen, verfaumten fie nicht, auch einen Berfuch auf bie Standhaftigfeit bes Bringen von Conbe ju machen.

Wenn man Pring Louis von Conbe fah, bemertte man vor allem feine Lebensluft und Beweglichfeit. Er liebte ju

<sup>&#</sup>x27;Chantonnay (Mem. de Condé II, 33): ont promis et juré que oncques ne l'avoient pensé (de lui dér le gouvernement le feroient, tant qu'elle tiendroit la main à la conservation de la religion et autorité du roi; ba bas fețte fidy von fétôfi perfiéty, fo fieight er Machynt dai p'em refine.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Chantonnay 29, Mai a. a. D. 29.

ichergen und ju lachen; finnlicher Berführung war er nicht unguganglich, und nicht felten fam er mit ber Strenge ber bugenottifchen Moral in Conflift. Dan feste voraus, bag für ben wenig Beguterten bas Unerbieten eines Fürftenthums, bas man ihm machte, unwiberftehlich fein und ihn gum Rudtritt gu bem Papfithum vermogen werbe: aber in ihm taufchte Die Lebre, au ber er fich bielt, batte fur ibn man ficb. auch jenseits ber außeren Dacht, Die fie ibm fur ben Moment allerbinge verlieb, eine Bebeutung, und er wies jebes Uner. bieten gurud. Ueberhaupt mar in ibm ein gemiffer Schwung bes Beiftes, ber fich in ber naturlichen Berebtfamfeit offenbarte, welche bie Freunde bewumberten. Er war eine von ben Raturen, fur welche Bebrangniffe und Gefahren beilfamer find als Boblergeben. Den angebotenen Rampf nicht aufgunehmen, batte er fur einen Schimpf gehalten.

Wenn man aber früher, als die Guisen im Namen Krang II. die Beglerung führten, die Gescheihigkeit ihrer Stellung sexweiselt und einen Widerend gegen sie für gerechtertigt gehalten hatte, wie viel mehr mußte das sehr der Hein, da sie sich eigenmächtig gegen ein in aller Form durchgessichert Gesche erhoben, Handlangen einer blutigen Gewalt begingen, den König und die Königin nicht ohne Iwang in ihre Handlang gevacht hatten. Der Prinz von Condétate: die Königin Mutter und der junge König seinen die Gesangenschaft der guissischen Partei geratsen; er werde ihnen die Gestaugenschaft eissen, wenn er die Wasssen; er werde ihnen die besten Dienste leisten, wenn er die Wasssen; er werde ihnen die destaut.

In biefer Gefinnung sammelte fich nun ber Abel aus allen Provingen bes Reiches um ihn.

Die Führer waren seine nachssen Berwantern: die Oheime seiner Gemachlin die drei Chatillons, der Graf Peccian, ber mit einer Abrahe, Franz von Rochesouault, der mit seiner Schote, Franz von Rochesouault, der mit seiner Schote, deren der Berner in Keld kelden und Basallen in Posteu allein eine Armee im Keld kellen. Biemte Rend von Rohan sührte die Bretagner, Anton Graf Gramment die Gascoguer; aus der Rochanment die Gascoguer; aus der Rochande war Montgommern, aus der Pienste schule wen Gentle zugegen; in Deleane, wo der Prinz seine Getlung nahm, abste mach batd 3000 Gecleute; "flamen sie imm", saget Languet, "so würde der Sene der männlichen Tugend im Reiche vernichtet." Eine Association ward unter ihnen geschöfen, auf is lange bis der König selbs die Zügel der Regierung er gerife, dann werde man rechtstreigen, was man gerhan habe.

Die protestantischen Geistlichen untersuchten, ob man in biefer gage bie Waffen gebrauchen burfe; sie urtheilten, es sein nicht allein ersaubt, sonderu eine Pflicht: um ben Konig und bie Konigin zu befreien, die Religion zu vertheibigen und bie feierlich zu Stande gebrachten und verfündigten Ebiete ausgedt zu erhalten.

Wie ber Abel, so erhoben sich überall bie Stäbte zweiten Ranges ober wurden leicht in Bestig genommen; dert in ber Asse: Beleis, Teune, Boureges, Angeres, in Politou Politices, Rochelle in Aulnies; in der Nermandie: Havre, Dieppe, Caen; seiner Chalens an der Saone, Wacon, Byon; die Haupfine, Gap und Bernofiln umd Bidarais, die Ortschaften der Sebenmen; bedeutende Pläse in Longueder, Montauban, Niemes, Wentpellier. Während in Paris das Edict wom Januar zurüfgenommen wart, verfündigte es der Krin von Genet gin aber betein bet

bie ihn anerkannten, benn eine Urt von Gegenregierung richtete er fich ein, als ein unverbrüchliches Gefes.

So fiellten fich bie beiben Parteien einander gegenüber, um ihren Streit in vollen Waffen auszusechten; zwischen ihnen verschwand die Regierung eines Knaben und einer Frau.

In England und Deutschland nahm man bie Bemeis, führung bee Pringen von Conbe ale vollgultig an. Der alte Landaraf Bhilipp von Seffen gab bem Marichall Rollebaufen Urlaub, mit ein paar taufent Reitern und ein paar taufent Safenichuten nach Franfreich ju geben; benn es fei gewiß, baß es bie Befreiung bes Ronige und feiner Mutter gelte; man fonne bas mit gutem Bewiffen thun. Rouigin Glifabeth fab überbieß eine Befahr fur fich felbft barin, weun bas ihr fo befonbere feinblich gefinnte Saus Guife über bie naben Safen in ber Rormanbie gebieten follte. Die Sugenotten mußten ibr verfprechen, ibr Savre be Grace einftweilen au überlaffen, wenn fie Bulfe an Belb ober Mannichaft von ibr haben wollten. 3m November 1562 war Conbe burch einbeimifche und frembe Streitfrafte ftart genug, um im offenen Relbe ju ericheinen. Der Tob feines Brubers Auton, an einer bei einem Ungriff auf Rouen erhaltenen Bunbe, gab ihm noch größere Unfpruche ale bieber; an beffen Stelle forberte er jest ale Beneralftatthalter bes Ronige anerfanut gu werben. Gein Ginn mar, gerabe auf Baris loszugeben, und bie Cache burch einen großen Schlag ju entscheiben: bei bem auten Ausieben und bem Muthe ber Truppen glaubten feine . Freunde, es muffe ibm gelingen. 1

<sup>&#</sup>x27; Literae Bezae ex pago St. Arnolphi (4 Dec. (Ms. 311 (Scuf) nullae usquam copiae instructiores vel alacriores; bit Unterhanblungen geiduden multis frementibus et nostris reclamantibus sed frustra.

Raute, frangofifche Wefchichte. 1

Indeffen hatten auch die Guisen hulfevöller an fich gejogen; deutsche Reiter, die dem Golbe nachgingen, Eidzenoffen aus Lugern und den Waldfritten, welche famen, wie
die Instellien ihrer Fahnen sogten, um den Kouig von Frankreich bei der alten Religion zu behalten. Auch ein paar tausend Spanier jogen heran, umd die Guisen hatten die Gewandtseit, den Pringen durch Unterhandlungen ausguhalten,
die alle beisammen und auch die Beseichlgungen von Paris
einigermaßen bergestellt waren.

Der Peing, bessen Umgebungen von Ansang an seine Unterspankungen mißbilligt hatten, erkannte endlich, daß er hier nichts ausrichten werde, und wendere sich nach der Verenandte hin, wo der Kampf am hestigsten entbrannt war. Jum Theil war sie wieder in die Hinder Gegner gesulen, aber schon langten auch die Engländer an, welche deelb für ihn mitbrachten. Er dachte Egartes zu überrachen, sich dann auf Pont de l'Arche zu wersen und die Bläge und Städte an den beiden Usern der Seine einzunchmen. Der englische Gesandte, der den der bei him war, bestädte ihn in diesem Werhaben und trieb ihn dazu verwärte.

Aber eben bieß wollten die faufpelichen Berbündeten ihm am wenigfen gestatten: gerade auf seinem Wege, in der Eben von Dreur stellten sie fich ihm entgegen: am 19. Debr. 1,562 sam es dort an der Eure zu einem Zusammentreffen, dem erstellt zwischen dem beiten Parteien im offenen Feld, welches es wohl verdient, daß wir und feine Physiognomie vergegenwärtigen.

Eine Zeitlang, als bas Gefchuß zu spielen begann, ohne jeboch viel zu wirfen, wie sich benn besonbere bie Geschußemeister Conbe's gang unbrauchbar zeigten, flanden bie beiben

Saufen in rubiger Saltung einander gegenüber. In beu frangofifden Ebelleuten bat fich auf beiben Geiten bie Betrachtung geregt, bag fie jest Waffengefahrten, Lanbeleute, Blutofreunde, bewährt in manchem gemeinschaftlichen Rampfe, wiber fich hatten. Aber bie neuen, großen Fragen, welche fie entaweiten, waren nun nicht anbere ju entscheiben; fie mußten mit einander ichlagen. Buerft griff Conbe mit ber glaubenseifrigften und maffengeubteften Schaar feiner Reiter bas Mitteltreffen ber Ratholifchen an, bas ber Connetable befehligte und ranute es über ben Saufen. Der Connetable fturgte vom Pfert, ließ fich wieber hinaufheben, erneuerte ben Rampf und ward gefangen. Inbem rudten Conbe's Lanbefnechte gegen bie ichweizerischen Bataillone beffelben Mitteltreffens an, biefe aber, ohne fich von ber Rlucht ber Reiterei irren ju laffen, gingen ein paar himbert Schritte vormarts auf bie ganbefnechte los und marfen fie mit Dacht gurud; wieberholten Angriffen festen fie ihren unnahbaren Laugenwald entgegen. Indem man bier fcblug, hielten fich Frang Buife, bem bie Borbut, und St. Unbre, bem bie Urrieregarbe anvertraut war, noch unbeweglich; und gar maucher wurde an Buife irre. Aber er batte bie Muffaffung bes mabren Relbberrn, bag es nicht auf einzelne Bortbeile, fonbern auf ben Sieg im Gangen antomme. 1 218 bie Sugenotten burch ben Biberftand ber Schweizer und bie Berfolgung ber Berfprengten in Unordnung gerathen waren, erhob auch er fich; bann ergoß fich bie fcmarge Bolle feiner fpanifchen und frangofifchen Bataillone uber bas Befilbe und marf Alles vor fich nieber. Indem Coubé immer neue Truppen berauführte, um

<sup>&#</sup>x27; Montaigne, ber, wie man weiß, in feinem Blutarch fest war, vergleicht feine Saltung mit ber Bhilopomens gegen Machanibas 1, 45.

ibm ju widersieben, ward er seibs vertwundet umb gesangen. Doch war die Sache auch damit nicht entschieden. Zenseines Sosischlogese, der für die Jurudmecksendenn vortreilishter war, als für die Angreisenden, sammelten sich die Schaaren, die noch nicht gang gersprengt waren, unter dem Admital. "Wer sich zuseh jusch auch die Schaaren, die noch nicht gang gersprengt waren, unter dem Admital. "Wer sich zuseh jusch auch zu für gegen die Angrisse Guise auch der Schacht der Schacht der Schacht der Schacht der Benefie und besteht and der Manten ist da der Martschall Ert. Ambre gesallen. Tas Schlachtselb vor verloren, aber Schlachtselb vor verloren, aber

Die Protestanten waren weit entfernt fich fur besiegt zu halten.

"Unifere Infanterie," fogt ber Abmital in einem Schreiben au bie Königin von England, "hat eine Niederlage erlitten, ohne zu ihfelagen; unifere Reiterei, wedeh allein die Schlacht geliefert hat, ist unverlegt, und wünscht nichts mehr, als die Keinde Gottes und bes Königreiche in furzem wiederzusiehen; blefe werden sich besinnen uns anzugreisen oder den Angriss von unsferer Scite zu erwarten. 1

Nachbem die Gefangenen in Sicherheit gebracht waren, sehen wir ben Abmiral in kurzem wieder die Loire überschreiten und ben Krieg in ber Normandie erneuern.

Aber auch Guise war ftart und machtig im Belb; er unternahm bie Belagerung von Oricans, ohne Zweisel bes wichtigften Plages, ben bie Sugenotten inne hatten.

Du camp a Mem. 2. 3an. 1563 Sei Fortee II, 247. 263-27. 20c. 1562 (Ms. Gen.) noster equitatus est integer exceptis equitibus ad summum 150, partim captis partim interfectis; apud hostes infinita sunt vulnera et caedes maxima.

hier aber follte man an ihm felber erleben, baf es feineswegs bas ichlimmfte ift, wenn fich burgerliche ober religiofe Leibenschaft in offenen Schlachten entlabet.

Bas fich bis auf ben beutigen Tag in anbern romaniichen Nationen erhalten hat, war bamale auch in ber frangofifchen gang und gebe; man fuchte Bewaltthat burch Bewaltthat ju erwiedern. Der Bergog von Buife hatte eine Angahl Englander und frangofifche Brotestanten, Die in ber Rormandie in feine Sanbe gefallen maren, ericbiegen laffen; bafur ließ ber Pring von Coubé alle bie binrichten, welche in Pluviere, bas er eroberte, bie Baffen gegen ihn getragen. Wenn in Paris protestantifche Parlamenterathe vom Leben jum Tobe gebracht wurden, fo mußte bafur in Orleans ein fatholischer fterben. 1 Run aber richtete fich biefe Buth, erlittene Unbill mit einer gleichen ju vergelten, gegen Krang Buife felbft. Seine That in Baffn mart ale ber Grauel aller Grauel angeseben, Buife als ein Menschenmurger bezeichnet; man betete in ben Berfammlungen, baß Gott fein Bolf von bemfelben befreien moge. Calvin verfichert, ichen langft fei ihm von entichloffenen Leuten bas Unerbieten geschehen, ibn aus ber Welt ju ichaffen, burch feine Ermahnung habe er fie gurudgehalten. Best aber ericbien Buife, bie vornehmfte Burg bes bamaligen Brotestantismus und zwar mit allem Unfchein von Erfolg belagernb, gefahrlicher als je. Da bat ibn ein fangtifder Sugenott, ein junger Menfc, ber im Dienfte bes Bergogs von Coubife ftanb, bes Ramens Boltrot von Meren meuchelmorberiich getobtet. Er hatte ben Brebigern von ber particularen Diffiou gesprochen, bie er ju einer folchen That ju haben glaubte; fie haben ihn auf bie geiftliche Gefahr aufmertfam gemacht, in bie er fich

<sup>&#</sup>x27; Throfmorton an Ronigin Glifabeth bei Rorbes II. 197.

iturge, und ihn abgemahnt, aber nicht se fraftig, daß er andern Sinnes geworden wäre. Da man zu wissen behauptet, bis Mörber gegen den Admiral und seinen Bruder, so wie gegen den Admiral und seinen Bruder, so wie gegen den Aringen gedungen worden, so wagte es Boltret, dem Admiral selbs eine Andeutung von seinem Borhaben zu machen. Golignw hütete sich ihn darin zu bestärten, aber auch abgedalten dat er ihn nicht; er hielt es für genug, daß er den Hortzeg früher wer einem 'ähnlicken Altentat gewannt hatte. Bericht blied babei, daß er den vom Herzog an den armen Christen begangenen Freuel rächen und andere noch zu begebende aus Eister sür des Religion habe verhüten wollen. Auch in den Krichen sprach man nach der Hand von den gerechten Gerichten Gerichten

Bor ber religiösen Idee traten die Peincipien der Meral junick, welche aller Gestitung und der menichtichen Geschischaft ju Grunde liegen; eine Wischung dem Singebung und Keindseiligteit, von Religion und Haß die ich aus, die noch nie so in der Welt gewesen; es war wie eine religiöse Butrache, in der fich das Besenntnis wie eine Kamilie betrachtete. Wes hin sonnte das mit der Zeit noch führen!

Damals ließ sich, nachdem der Führer gejallen war, an eine Fortsehung des Krieges nicht weiter denken. Auch den andern, welche die Massenreichen geranlast hatten, war nur Unheil darum erwachen: Navarra und E. Alnred waren umgekommen, Wontmorench gesangen. Die Königin konnte ient, wos sie immer gawünfelt, den Kriedem berbefüßeren.

Sie veraulaste, daß Montmorency, aus dem hugenettischen mut Contd aus dem fatholischen Gefängniß herworgscheud auf einer Insel der Leiter — aur Bouvlers — nahe bei Orleans mit einander zusammen kannen. Auf einer Barke

war eine Urt von Bimmer fur fie bergerichtet; fie gogen es jeboch por, unter freiem Simmel auf und abgebend Bergangenheit und Bufunft ju befprechen. Erft hierauf warb bie Freiheit ber Befangenen ausgesprochen; am anbern Tage ericbien auch bie Ronigin auf ber Infel, und es erfolgte nun eine ernftliche Confereng über bie Berftellung bes Friebens. Conbé bestand auf ber Erneuerung bes Chictes rom Januar, bas in Folge einer überaus feierlichen Berathung gegeben morben fei; Montmorency erwieberte, es fei unmöglich, bag bieß von ben Unbangern bes Papftes angenommen werbe. Man fam auf Boricblage gurud, wie fie bie Ronigin bei ben letten Unterbanblungen, in ber Rabe pon Baris, gemacht batte; gegenseitig nachgebent brachte man es enblich ju einer Abfunft, bie am 19. Mara 1563 an Amboife in Form eines Ebictes verfundigt warb. Darin wurde bem protestantifden Gottesbienft fur bie Stabte, in benen er in Uebung, fei, Dulbung augefagt: überbieß follte ben Sugenotten in jebem Umtebegirf ein Ort gur Andubung ihred Gottesbienftes angewiesen werben; alle Ebelleute follten bas Recht haben, in ihren Saufern nach bem Befenntnif au leben, bie Barone und Inhaber ber hoben Gerichtsbarfeit augleich mit ihren Unterthanen. Rur Gine Ausnahme bielt bie Ronigin feft; in ber Sauptftabt Baris und ihrem Begirf follte bie Mudubung ber reformirten Religion verboten bleiben. Unter benen bie fich jum Rrieg erhoben, fpielte bie Stabt Baris faft bie pornehmfte Rolle; fie hatte fich felbft bewaffnet, und bas Gelb fur bas Kriegsbeer hauptfachlich ans ihren eigenen Mitteln aufgebracht; fie mar unbefiegt, und ließ fich bie Wieberaufnahme ber Sugenotten nicht aufbringen. Wie viel hatte Conbe barum gegeben, an beren Spige noch einmal bafelbft ericbeinen gu fonnen. Er fagt,

bie Gefahr ber fouiglichen Arone habe ihn bewogen bavon abzustehen.

So tam biefe Pacification ju Scande, wie ein Friedensichtlis pwischen zwei seinhsselligen Mächten, der den Pauntt sesthalt, zu dem das wechselnde Glüde der Walfen gesührt hat.
Sie gewährte nicht das, was die Protestanten bereits besesste batten und was sie fortwährend in Andruck nahmen, aber dech bei weitem mehr, als ihrer Gegner ihnen jugssehhen wollten. Roch waren sie so flart, das das Parlament die Beristlation und Abstindigung des Edictes nicht vertweigern burfte. Unter dem Schube der gesehlichen Gewalt, in den Frieden der Roch wiederschergestellt, sennten sie num ihre Kirchen errichten, und ein ruhsiges tiedlich bürgerliches Geben nach dem Muster von Genf zu führen verluchen.

## Bweites Capitel.

Der allgemeine Religionstrieg in Frantreich 1567 bis 1570.

Roch ein anderes Moment, von mehr politischer Natur, trat in Diesen Ereigniffen hervor: es gab wieder eine fonigliche Gewalt in Frankreich.

Wir wiffen wie biefelbe von ber Partei gleichfam in Besse genommen ward; Königin Gatsarina hatte nicht wagen bufes, bem Herzeg von Guise zu wiedersprechen. Este beslagte feinen Tod, wie ihr geziemte: aber bald darauf hörte man sie sagen,

¹ M. H. Barfaro: né gli si poteva la regina apertamente contraporsi dubitando ella non si far nemica la parte cattolica, la (qual) s'appoggiava e dipendeva da esso duca totalmente come suo capo.

ware berfelbe früher cefolgt, bas würde für bas Wohl von Frantreich bester gewosen sein. Auch Ravarra und St. Andre waren tobt. Der Krieg hatte die Saupter gestürgt, welche ihr ihren Willen ausgelegt hatten; sie fonnte, so viel es die Berewortrung der Dinge möglich machte, nun benfen wieder selbst zu regieren.

Ihre erste That war, baß fie ben Frieben ju Stanbe brachte; bie Saupter ber entgegengesetzen Barteien, Montmorency und Conbe mußten ihr bagu bie Sanb bieten.

Hierauf erwarb sie fich bas Berbienst, die wieder vereinigten Arifie bes Königerichs gegen Hure be Grace gu
ifthern. Die Gnglander haten glängende Hoffnungen an biesen
Besit geftuipst, wenigstend Calais meinten sie dagegen wieder
zu erkangen; aber die Mangelhastigseit der Bestistung, eine
verberbliche Krantbeit, welche einris, der Jug und die Natur der Dinge machten es unmöglich, den Det zu behaupten.
Newhaven, wie die Engländer Harve nannten, siel in die
Hand der Frangesen zuräck; zu nicht geringer Ehre der Königin, von der man wuste, daß sie auf die Unternehmung
gebrungen hatte.

Um jeber andern Einrede bei der Regierung überhoben yu sein, ließ sie den jungen König, der mun in sein vierzehntes Jade trat, für vollisseig erstäten. Diese Erstätung war mit einer Erneuerung des Pacificatiousedicts verbunden, bas in allen seinen Pumten bestätigt ward. Die Erinnerungen des Pacifer Parlaments dagegen wurden nicht ohne eine gewisse Schafe jurussgewiesen.

Gine große Schwierigfeit erwuche ihrer Regierung ans

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Barbaro: essendo seguita questa impresa quasi per sola volontà sua.

ber von Beit ju Beit aufflammenben Keinbichaft ber Barteien. Die Bittive bes Bergogs von Guife flebte um Rache megen bes Tobes ihres Gemahle; überbieß gab es bie mannigfaltigften Streitigfeiten über Befitthumer und Rechtsanfpruche. Die Ronigin fuchte beibe Theile wenn nicht zu befriedigen, boch in Ergebenheit festaubalten. Dit fluger Ueberlegung, fagt ber Benetianer Barbaro, verfahrt fie gegen bie Ginen und bie Unbern', faßt ihre Befchluffe nach ber Lage ber Umftanbe und führt fie aus nach neuen Rudfichten; fie weiß bie Ginen und bie Unbern balb mit Soffnungen, balb mit Beforquiffen zu erfüllen. Die burch Buifes Tob erlebigten Memter theilte fie unter bie Bermanbten beffelben, ohne bie Befchwerben bes Connetable, ber bie Burbe eines Grandmattre fur fich in Unfpruch nahm, au berücksichtigen. Balb barauf aber ftellte fie biefen burch eine außerorbentliche Begunftigung feines Cohnes gufrieben. 3m December 1563 ericbienen ber Connetable und ber Abmiral am Sofe; fie batten ein großeres Befolge ale ber Ronig felbit, mit Ingrimm bemerften bie Barifer, bag babei Leute feien, welche einft bie Ctabt haben erobern und plunbern wollen; bie Ronigin that nichts bagegen.

Der Pring von Condé, der es bei der Belagerung von Savre nicht an sich hatte sieblen lassen, erfchien im Anfang 15ch am Hofe zu Fontainebleau und ward auf das beste empfangen. Wie durch Zapferseit im Seth, so wünsche er bei den ritterlichen Bestlichseiten — in denen man sich damals die griechsiede Setbeusdet darfellend vergnügte — durch Genantthieit zu glangen. In die Wolfliche bes Hose ließ er sich seiner Natur nach uur allzuleicht verstrücken.

Bahrend ber Sof fich von Fontainebleau auf jene Rund, reife burch bas Reich begab, welche ibn auch nach Bayonne führte, war bie Corge fur bie Rube ber allegeit gabrenben Sauptftabt bem Cohne bes Connetable, Frang von Montmorency, aupertraut. Unentbebrlich mar ibm bagu ein por furgem ergangenes Berbot, Reuerwaffen gu tragen. Much gegen ben Carbinal von Lothringen, ber, auf ein von ber Ronigin ibm gemahrtes Borrecht tropent, mit bewaffnetem Befolge feine beiben Reffen Buife und Mayenne in Baris einführen wollte, machte er es geltent; er entwaffnete ihn bei feinem Einzug. Montmorency meinte, nicht bulben zu burfen, baß bie allgemeinen Befete in feinem Gouvernement übertreten wurden, gar vieles hatte er gegen jenes Brivilegium und bie Urt und Beife bes Carbinale fich beffelben ju bebienen, einjumenben. Die Belt fab barin boch wieber eine Regung ber alten Barteien, von benen bie eine ber anbern einen Streich ju verfeten vorhabe. Die Konigin rufte nicht, bis bei ihrer Rudtehr ju Mouline ber Streit wenigstene außerlich beigelegt murbe. Der Abmiral Coligny erflarte por bem geheimen Rath bes Ronige, gleich ale por Gott, bag er an ber Ermorbung bee Bergoge feinen Theil gehabt habe, und warb pont aller Schuld freigesprochen. Es fam ju einer Scene ber Berfohnung, Die wenigstene auf einige Beit Rube verburgte.

Und so hatte fich wohl weiter leben laffen, hatte nicht bie allgemein europäische Ratur bes großen religiosen Gesensabes unaufhörlich aufregend auch auf Franfreich zurücksenbirth.

Das Concilium, das die Betenner der neuen Meinungen so oft gesordert, war endlich, freilich in gang andern als den von ihnen vorgeschlagenen Formen, gehalten worden, und hatte damit geendigt, sede Abweichung von dem alten Spitem zu verwerfen; es gab biefem eine haltbarere Kassium und der hierarchie überhaupt einen Zusammenhang und eine Disciplin, wie fie noch niemals gehabt hatte.

In Frankreich war man nicht gemeint, sich ben Sahungen bes Concillums in Bezug auf Berfassung und Reform so gerabehin zu unterwerfen. Eine Angass Prässberten und Mitsglieder des Parlaments, denen der hof sie vorlegen ließ, erritäten, daß sie mit den Rechten der Krone und den Prärogation der Auflich siehen der Krone und den Prärogation der Auflich siehen ber Krone und den Prärogation der Auflich siehen ber Krone und den Prärogation der Auflich siehen ber Krone und den Präroga-

Wie hatte auch die französsisch Gerbgebung, die eben damit beschäftigt war, die Gerichtsbarteit vor allem fremdartigen Einfluß zu befreien und sie der dahen ber höcksten Gericht gut entralissen, sich mit Derreten vereinbaren sollen, welche dem gesstischen Gericht seine alte volle Unabhängigkeit windleiten. Das Bestreben des Kanzlers Ehopital war vielemecht, die Gestsichtsbarteit zu unterwerfen; wie er, so waren vier Künsthelle seiner Collegen im Sonschligessummt. Die Königin hatte den Gedansten, da sich won den Artisteln des Gonciliums nichts Gutes erwarten lasse, eine Ausammensumft der vornehmsten Kürsten zu Stande zu beingen, um den Kanps zu manchertel Dingen zu nöchsgen, in denen er sich bischer siehe hatte geseher Kürsten werder, wiede gerober Kürsten werder er nicht wöhreste den siene.

So weit wir authentische Kunde von ihren Gesinnungen in biefer Zeit haben, tonnen wir nicht zweiseln, bag fle biefen Buftand bes Friedens, nach welchem fich wohlgesinnte Manner,



Die von Matthien Histoire de France 1, 279 mitgeheitten und nach jenft verfommenben Artitel einer Legation, die im Februar in Fentainessen eingereffen fein foll, fann ich nicht für acht hatten. Die find mit den Briefen der Königin 28. Febr. und von Morvillere 3. Mär; 1564 umperciaber.

wie der Geschichtsschreiber de Thou, spater guruchschnten, alles Ernstes zu erhalten wünschte. Durch das Unglüd des letten Frieges, sagt sie in einem Schreiben an ihren Gesandten in Wien, habe man gelernt, daß die Religion nicht mit Gewalt der Waffen herzustellen sei; sie habe sich von vorn herein einem solchen Beginnen widersetzt, aber es damale nicht verhindern fönnen; nachdem die Pacifitation einmal nicht ohne bie außerste Miche zu Stande gebracht sei, wolle sie, wenn es nichts werde, ihr eigemes Leben dafür einjegen. 1

Welche haltung aber auch der Hof annehmen mochte, ber in ber Tiefe wirffame, niemals beidwichtigte Geift der Parteiung, werdunden mit der religissen Agitation, besendere der jesuitischen Breitigt und Leche, die sich treh allen Wibertpruches in Krantfeich beseihigten, den der entgegengesetzt Bewegung in der Natien hervor. Der den Besennern einer anertannten und berrischenden Toftein natürlich inwohnende Wibertwille gegen jede Alweichung ward jum glüschnen Hasse angelen ibe Aweichung und ber Menge Acuperungen von Blutgier, die Gestaumen sehren.

Alls der Heinen Rathen der bevorstein, menn ber König mit seinen Rathen der bevorsteinden allgemeinen Secheung gegen bie Hugenetten wöberstreben sollte, sie werde sich biese gegen ihn selbst wenden. Schen regte sich wieder bie Begierde nach den zu constituten Gittern. Im südlichen Kraustreich wurden antiprotestantische Berbindungen geschlossen, die der Der weit entstent war zu billigen.

Dagu fam aufs neue ber Einfluß ber Spanier, welche zebes Zugeftandniß fur fich felbst verwarfen, und auch in Frankreich rudgangig zu machen suchten.

' Je veux conserver la tranquillité d'aujourd'hui jusques à y employer ma propre vie. Bei le Laboureur Additions 311 Caftelnau II, 329.

Es ift gang mabr, mas man immer ergablt bat, bag bei ber Busammenfunft ber Ronigin Mutter und ihrer Tochter von Spanien, Die im Juni 1565 gu Bayonne ftattfanb, ber Bergog pon Alba nichts unversucht ließ, um ben frangofischen Sof au ftarferen Bortebrungen gegen bie Sugenotten au veranlaffen. Auch fant er barin bei einigen Frangofen, welche ihren Sof begleiteten, lebenbige Beiftimmung. Der Bergog von Montpenfier, ber fich eben felbft an bie Suite eines fatholifchen Bunbes hatte ftellen wollen, Blaife Montluc, ber einen ritterlich religiofen Ruhm im Kampfe mit ben Sugenotten fucte, ber Carbinal von Buife und andere ftimmten überein, baß man wei große Mittel gegen bie Sugenotten in Unmenbung bringen muffe; bas eine fei, ihre fammtlichen Brediger aus bem ganbe ju jagen, bas anbere aber, bie vier bis feche Ungludfeligen, bie fich an bie Spipe ber Faction geftellt und von benen alles abhange, entweber gerabegu umgubringen , ober auf eine andere Beife unschablich ju machen. Wenn man aber geglaubt bat, bag auch ber junge Konig ober bie Konigin Catharina mit biefen Rathichlagen einverftanben gewefen, bag Blane gefaßt worben feien, fie auszuführen, fo ift bas ein großer Brthum. Rarl IX. brudte eines Tages feinen Biberwillen gegen Gewaltsamfeiten, bie nur ben Rrieg erneuern wurben, fo lebhaft aus, bag Alba ironifc bemerfte, er icheine feine Lection gut gelernt ju haben. Catharina wies bie 21nmuthung, Lhopital abgufegen, mit Entichiebenheit von ber Sanb; fie fprach fogar noch einmal von einer firchlichen Rationalversammlung, wo man bie Unnehmbarfeit ber Decrete von Trient prufen werbe. 1 Anch bie Spanier gingen nun auf bie

<sup>2</sup> Co enthalten bie Briefe Alba's an Konig Philipp vom 13. Juni

Borfchläge ber Franzosen, zu einer neuen Milanz ber beiben Haufer burch anderweite Bermählungen, nicht ein. Man schied febr falt von einander.

Allsa ließ darum die Summe seiner Ideen nicht sallen. Er außerte ben weitaussschieden und verwegenen Gedanken, wenn die französische Regierung ihre Theilnahme verjage, sich an die Huberte der Katholiken zu halten, in denen sich bereits eine Anhänglichkeit an König Philipp geige, die mit dem Bertrauen der eigenen Unterthanen wetteisere. Montpensier hatte gesagt, wenn man sein Herz öffine, werde man den Namen Böllipp darint geschrieben finden.

Roch einige Zeit nachher finden wir Catharina ihren Grundigen getreu. Alls es in Golge der Strenge der spanischen Maßregeln zum Ausbruche von Unruhen in den Nieberlanden fam, wies sie Krantreich gludflich, das so große

bis 4. Juli, von benen S. Martin X, 682 einen Anszug mitgetheilt bat. Et. Sulpice (bei Raumer Briefe aus Paris 1, 117) war nicht mobi unterrichtet. Die ungabligemale wiederhofte Bebaubtung, baf bier in Bayonne eine Ermorbung fammtlicher Sugenottenführer, eine ficifianifche Befper angerathen und beichloffen worben jei, bie gleich bamale in Bang tam, ift mit Radbrud von Gio, B. Adriani Storia di suoi tempi 1583. 111, 740 aufgestellt worben; man babe bie noch bevorftebenbe Bufammentunft von Moulins bazu benliten wollen, aber es aufacſφοδεπ, per alcuni sospetti, che apparivano nelli Ugonotti. Er jagt nicht, bag er bas aus befonbern nachrichten babe; questo fatto non si seppe allora per alcun principe ma il tempo l'a poi scoperto. Diefer Ergablung verichaffte Thuanus baburch Crebit, baff er andeutet, fie moge mohl aus ben Babieren bes Bergogs Commo von Rloreng flammen: ex Cosmi Etruriae ducis, ut verosimile est, multa hausit (bie Borte Abrians erinnern an bie Ausbrude, bie in ber fcon 1575 berausgegebenen Lebensbeichreibung bes Abmirals vorfommen); fie bat bann fpaterbin bie Gefchichte beberricht.

llebel nicht ersahre: nur muffe man auch barauf beufen, ben friedlichen Buftand aufrecht zu erhalten. 1

Gen das aber gehört zu ben ichwersten Aufgaden aller Pholitif, in Zeiten allgemeiner Barteiungen, die burch Europa hin und wieder wogen, in manuichfaltigen Lampfe auf ein ander treffen, daß ein Staat, in desse Austrem die nämlichen Elemente gabyen, eine unabhängige Stellung bewahre. Dazu gehört ein selte gewisser Geist der allgemeinen Kuhrung, ein bestimmtes Ziel.

In Catharina, beren perfonliche Gigenschaften wir fpater vergegemvärtigen wollen, lebte fo viel Bewußtsein von ben Bebingungen ber Dacht, bag fie bie Bartelen nieberguhalten fuchte; ihre Friedenstiebe hatte feinen andern Grund, als baß ce mit Rrieg nicht gebe; taufenbmal fagte fie bem papftlichen Runtius, bem ipanifden, bem penetianifden Befanbten, bag fie bennoch ben alten Buftant berauftellen hoffe. Die Deinung, baß fie eine Sinneigung zu ben Sugenotten ober ihrer Bebre bege, wies fie immer mit einer Art beleibigter Entruftung von fich. Dan fab fie wieber mit ihren Cobnen firchlichen Proceffionen beimobnen; fie entfernte bie Damen bes Sofes, bie fich ben fatholifden Diensten und Ceremonien entzogen; wo ber Sof ericbien, follte auf mehrere Deilen in ber Runde fein protestantifder Gottesbienft gestattet fein. Das Bacififationsebict murbe burch einseitige Berfugung balb auf bie eine, balb auf bie andere Beife beidranft, auf bie

<sup>&#</sup>x27;Qu'il se falloit mettre en peine de s'y cohserver (en repos) e d'y demeurer hors des maux, que havoient les aultres. Mu's dimm ibere Edgriden bei Benille II, 383. Eine mentséptifigé Bourbeil file rine ausfillfridée Gelépiégée bieler Zeit wêre eine Commitung der Briefe Caffarinas

Befdwerben ber Sugeneten teine Rudficht genommen, wenn fie auch noch so begründet waren; fie finifchen mit ben Jahren, aber fie rührten fich nicht, ba bie allgemeine Saltung girfriebenftellend war.

Dafür baß mit Souig Philipp, als er ein italienischspanisches Herr unter bem Hergog von Alba nach ben Rieberlauben verrichen ließ, ein Berfahnbiss obgewaltet habe, ist nie ein Beweis jum Berichein gedracht werden. Bidmehr sinden wir, daß man Stäbte beseihigte, weil sie babei von den Den Spauitern, wiewohl man es nicht vermushen wolle, möglicherweise auggeriffen werden sounten; das so wie vor Aurgen ein Bund mit der Schweiz recht eigentlich im Gegensah mit Spanien erneutert werden war, auch im Jahr 1567 eine neue Werdung deschift in unausspetischer Reibung mit der spanischen Faction bewieft wurde.

Alber das war doch auch nicht zu erreichen, daß fich bie Regierung, wie die Säupter ber Jugenetten sorberten, ber niederländigen Berwegung zum politischen Bertheil von Frankreich beitent, ober dem Herrespung Alba's entgegengeset hätte. Geude schien daran ehrgeigige Hoffnungen zu knupsen; zwischen ihm und dem zweiten Sohne der Konigin, den biese ischt an die Spike der bewassenden Wacht zu deringen suchte, weil sie ihn personitig sieht anweil sie ihn personitig sieht zu weine abs den Konighem Getärung gefommen. "Better," sagte der Herrespog von Anjou, ist es einst bei ihrem Abendessen zu einer leidenschäftlichen Getlärung gefommen. "Better," sagte der Herrespog, "wenn ihr nach Dingen frecht, die mir gebutdern, owert ein eine fach in dem Grade kein machen, als ihr groß zu werden gedenst." We waren die Zeiten hin, da der Pring zu werden gedenst."

<sup>1</sup> Bas Brantome im Leben Conbe's (Hommes illustres III, 218) bierüber ergablt, empfangt eine eigenthilmliche Erfauterung ans ben nach Rante, frangofiche Gefcichee. 1.

auf bie allgemeinen Angelegenheiten einen leitendem Einfluß gu gewinnen und die ben Glaubensgenoffen misfälligen Befümmungen ber Pacifikation zu milbern fich geichmeichelt hatte. Gerade seine Ansprüche gaben ber Königin eine Abneigung gegen ibn.

Bahrend aber der Bortampfer der Hugenotten von dem Hofe wich, erschiene von Lecktingen baglelft, und andm seinen alten Plag im Conseil ein. Bei aller außen Mäßigung und manchertel Schwanten in seinem momentanen Bezeigen, war er doch immer derseibe, umvandelbar in seinen Abschien, trop aller Berföhnung umverföhnlich. Roch war er nicht Meister in böchsten Auth, aber jeden Augenblid fonute er es werden.

Und indem erschallte die Nachricht von der Antunft Alba's in dem Niederlanden, den gewalismen Maspregin, die er gegen alle ergriff, die discher machtig gewesen und die ergriff, die discher des hieber machtig gewesen und die inderschanden hielt. Die Perdestanten in gang Europa sahen in seiner Sendung eine allgemeine Geschy, den Beginn eines ihnen allen gettenden seinblichen Unternehmens. Wem aber wöhre dies Geschrung eine allgemeine, als den Husenvellen in Kranfreich?

Auch die französische Regierung bewassierte sich. Der Bartier Bürgemill, wurden neue Capitane gegeden, die Gompagnien der Hommes d'Armeis ergängt, die neugewordenen Schweiger, welche die Gerngen hatten beschülfen sollen, in das Innere des Landes gezogen, sechstausend an der Jahl, sammtlich eifrig fatholisch. Das woren die alten Gehülfen der gebesten kieden der eine ergen; der Dewalt der ihren innern sowie ihren absern Kriegen; der Dewalts der eine gegensche die Kontier der eine gegenschieden der eine Geschliche der

Deutschlanb gelangten Rachrichten bei Scharbins de rebus gestis sub Maximiliano II, 64.

Untergouverneur von Champagne, Barbegieur, ließ verlauten, baß fie eben gegen bie Sugenotten bestimmt feien. Mus ber Mitte bes Confeile find biefe gewarnt morben, von benen. bie mit ihrer Gulfe bem Carbinal noch Wiberftand zu leiften hofften. Die außerften Beforgniffe erwachten in ihnen; ihr Ronig mar ein Rind, bie Konigin eine unguverläffige Fran, ber niemand traute: wie leicht, bag man biefe jest überrebete. mas fie fur unausfuhrbar gehalten habe, werbe recht mobil burchzuführen fein, ober auch bag fie wie im 3ahr 1562 von einer feinbfeligen gaction fortgeriffen wurde, beren Saublungen wenigstens fcheinbar ju billigen. Dabin wollten es bie Sugenotten jest nicht wieber fommen laffen. Ronne man, fagten fie, von ihnen verlangen, rubig ju marten, bie fie burch bie Bewalt ihrer Gegner am Sofe aufe Reue verbammt und übermaltigt murben, bis man fie ine Gefangnis merfe ober auf bie, welche fluchtig werben, in ben Balbem Jagb mache? Bei ber Macht, Die in ihren Santen fei, murbe biefe Rleinmutbigfeit fie unter allen Rriegeleuten ber Belt in Berachtung beingen. Gie faßten ben Bebanten, bem Reind bieße mal auporgufommen, und ben Sof gu nothigen, ben Carbinal ju entfernen, Die Schweiger zu entlaffen. Denn bas lehre nun einmal bie frangofifche Wefchichte, bag nur bie Partei etwas vermoge, bie bes Sofes machtig fei, !

hatte Calvin gelebt, ber murbe, bente ich, ein Altweichen won bem Weg ber fermellen Gesehlichkeit, an bem bie Glaubigen immer seithatten sollten, so wenig gebilligt haben, wie einst bas Borhaben wou Amboise. Auch war ber einsichte vollste und ruchigste ber frangösischen gubrer, Abmiral Gelians, urtyringisch baggen. Aber bem Antrang ber leicht

<sup>2 2</sup>a Rene Mémoires Anc. Cl. XI.VII, 169.

entjundlichen, von protestantischen Sombathien ergriffenen, durch buntle Besorgnisse ausgeregten Ebelleute, denen alles gerechtstetligt schien, wenun sie einen Perinzen von Geblit an der Spise hatten, wie Conde, der jeht so eisest war, wie irgend ein anderer, sennte er nicht widersteben. Sie bescholfen, dem immer waren sie verbereitet, zu den Waffen zu greifen.

Unf Einen Zag, 27. Cept. 1567, beach allenthalben bie Bewegung aus; wahrend bie entferntern Provingen sich jebe für sich felbf erhoben, trasen bie Sugenotten aus ben nächsten in Roye en Brie ufammen und nahmen ihren Weg nach bem söniglichen Sossager — damals in Monceaur bei Meaur — das sie bei ber Borbereitung gur Feier des Orbens vom b. Michael gu überrasischen hofften.

In Geheimhaltung bes Planes, Raichheit und Präcifien ber Aussigung fanden bie gelehrten Zeitgemissen nichts, was mit biefem Unternehmen zu vergleichen wäre, im gangen Lauf ber Geschlichte, bis auf ben pontissen Mithethates gurück.

Der Hof, noch jur rechten Zeit gewarut, jog fich unter bem Schute der Schweiger nach Paris gurich; insofern war abs Unternehment ber Sugenreten nisstungen; aber sie beherrichten allemhalben bas Land, bebrohten bie Hauptstadt, und ben Carbinal von Letheingen hatten sie wirflich vom Hose entierut; mahrend bes Tunnultes saub er Gelegenheit, zu entstlieben und sich nach Rheims zu begeben.

Ihm ichien es febr möglich, bag bie Sugenotten boch noch Meister im Rampfe bleiben, bie Krone zu einer Abfunft nabigen, und babei ihn und fein Sans aus Franfreich versiagen mochten.

Ueberans merfmurbig und, gwar nicht für ben Augenblid, aber für bie spatern Beiten folgenreich find bie Anerhietungen. welche er von biefer Veforgniß getrieben an ben König von Spanien richtete. Er machte benselben ausmerfjam auf bie Minfrinde, bie er fraßt bed Rechtes seiner Gemachlin an bie Krone von Frankreich erheben tonne; gunachst bot er ihm an, nich gang unter seinen Schuß zu begeben, und ihm einige feste Pläge an ber französsichen Geneg zu überliefern. Richt auf zas übeige, aber auf bie Besehung biefer Pläge waren ber Konig umb sein Better damid geneigt einzugehn. Sein sieden wirtlich, baß es ben Hugenetten getingen tönne, den hof sich hat unterwerfen; in biefem Kalle waren sie entschließen, den Krieg zur herkeltung bes Kathelicismus in Frankreich seinst giebt zu überkeltung bes Kathelicismus in Frankreich seinst zu führen.

311 so enticheibenten Gegenfaben fam es jedoch bießmal nech ticht. Rachbem ben hugenotten ber erfte Anfauf mißlungen war, begnügten fie fich, Forberungen zu ihrer Sicherheit aufzufellen, umb bie gange Krage war, ob ber hof ihnen blefelben zugestehen werbe.

Inerst brachten sie bie so est vorgetragenen Anliegen ber Anne mit ihrer besonderen Sache in Berbindung. Es waren Beschwerden über umwördige Beschung der Alenter, die immerfert auch im Frieden fleigenden Auflagen, durch die sich nur die größtentheitls italienische Auflagen dermale eine Einweischeit stember Tempen; sie verlangten dermald eine Einweischeit stember Auspen; sie beschangten dermald eine Einweischeit stember Beschweite Sie haben der alle man ihnen sagte, daß da vieles verfomme, wemit in das fönigliche

¹ Man erfährt biefi aus einem Schreiben Alba's an ben König Philipp II., 1. Nov. 1567, bei Gachard Correspondance de Philippe II, I, 593 ur. 673.

<sup>2</sup> Bei Bopeliniere XII. 21, 23 finben sich beiberlei Artitel. Gercanus bemertt, baß die Königin »caput illud de onerum tevatione« für aufrührerisch ertfärt, und badurch die Beründerung veransaßt habe. 111, 92.

Amt gegeiffen werde; in einer gweiten Eingabe ließen sie das alles sallen; sie verlangten nur "Gott nach der Reinheit des Grangteilums öffeutlich aurusen zu durfen, ohne Unuerschiede des Ertes und der Apresen, um dann dem König den Gehorsam deweisen zu fonnen, den sie ihm gunächst nach Gott schuldig seien." Ihr Wunter den ging ohne Inreste auf volle Gleichberechtigung; ausdrucktlich aber sorberten sie nichts weiter, als die Inrusahme der dem Pacissanienselbei hinzugesigten Besichkungen.

Schon sublte sich aber ber He finntitten seiner rechtglandigen haupsfratt nicht so schwach, um ihnen nur auch
bieß sofert nachgeben zu mitssen; von ber Beisstlicht, die
eben in Bolge bes Bertrags von Bossprechten ine Etreitmacht aus ben Mauern von Paris gegen die Hugeneiten ine
Beld schieden. Der alte Wontmerency batte sich noch einmal
bem Konig jur Berfügung gestellt, benn sir de Krone wolke
er zu seinen Kissen sterben; er sührte die Auspen au. Um
O. Rovember kam es zu einem heftigen, frugen, blusigen
Jusammentressen bei Et. Demes, wo die Hugenotten das
Schlacksselb verloren, aber auch die Katspolischen be empfindtichsten Bertusse ertlitten. Montmerency starb water batte,
battan den Wentmerency starb water batte.

Es wace nur auf bie Rönigin angefommen, bebeutenbere Streitstässe in ben Kampi zu sibven. Der Herzog von Allob ot ihr an, mit einem Her von S000 Mann zu Pereb und 15,000 Mann zu Wied in Frankreich einzurüden ! und ber gaugen Sache ein Embe zu machen. Man begreift es, wenn sie Bebenten trug, eine Gewalt nach Frankreich zu betusse, bie ibr selbst Gefes wergeschrieben hätte. Aber was soll

<sup>&#</sup>x27; Schreiben Miba's Dec. 1567 bei Bachart a. a. D. 608.

man fagen, wenn fie fogar nichts dagegen hatte, bag inden in Deutschland für die Spugenotten geworben wurte, 1 und beigenigen welche mit dem Ruftungen beschäftigt waren aufforberte, solche, als zu bem Frieden blentich, zu bescheunigen.

Achtsalfend Reiter und ein poar taufend Mainn ju Big brangen unter bem glaubendeiftigen und allegeli schage ertigien Johann Cassini von der Bfalg in Frankreich vor; nicht, wie er sagte, um den Ronig zu besämpsen — wurden seine Glaubendgenessen bas thun, so würde er die Abaffen egen sie selber richten – sondern nur um sie gegen sie relegen ihr elber nichten nur um sie gegen sie betaufen Erischen Wilden. Alle hierauf, mit biesen Deutscha vereinigt, die Jugenetten sie gegen her
Chartres wandten und die Stadt ihren Angriffen ertigeen ju
missen sche entschafte unter die bet des wirstlich zum Frieden
(28. Märg 1568); er benstligte ihnen, was sie von Ansang geserbert hatten, die Hertischus der Pacissalisationesdictes in seine underschafte Büstschaftel.

Gin Berlangen, das damit in Verbindung finath, Sicherheiten für die Erfüllung ber gemachten Jusagen ju geben, lehnte die Regierung ab, weil es eine Unwürdigfeit euthaltez und die Huge notten beschlichten nicht darauf zu bestehen. Deum schon sehnten fich die Geltleute nach dem Richen des Winterschunges nach Haufe, ie meinten ihren Jwest erreicht zu haben, umd hofften unn im Brieden "Gott verechen und dem Konige bienen zu sonnen. Wie sie, so zogen die Deutschen in ihre Heimen zurüst. Ge ließ sich au, als ob das Gleichgewicht der Parteien sich auch unter der allemenken Täturen wöderkerschiellen würde.

Durfte man aber bei ber Ratur ber frangofifchen Berhaltuiffe und Perfonlichfeiten bieß in ber That erwarten?

<sup>1</sup> Go berichtet hubert Languet. Epp. arc. 1, 43.

3ch mochte nicht wiederhelen; was man oft behauptet hat, ber Friebe fei in ber bewußten Abficht gefchloffen worben, ihn fofort ju brechen. Gben bie gemäßigten Mitglieber bes Confeile, welche Bugeftanbniffe nothwendig fanten, und ibr ganges Suftem barauf grunbeten, ber Rangler Shopital, bie Bifchofe von Limoges und Orleans brachten ihn ju Stanbe, und waren ohne Bweifel Willens, ihn gu beobachten. Allein in bas Confeil felbft war bie Barteiung gebrungen; neben ben Friedliebenben fagen andere Manner, welche jebe Rachgiebigfeit grunbfaglich verwarfen; ber Carbinal von Lothringen batte, ale bie Befahr poruber mar, feine Stelle barin wieber eingenommen. Er fant fett mehr Unhalt ale fruber bei ber Konigin, ba fie, wie ihre Meußerungen auch ichwanten mochten, ben Sugenotten ihre lette Erhebung, bie Dichtachtung ber foniglichen Burbe, bie fie babei fundgegeben, bie Berlegenheit, in welche fie ben Sof gebracht hatten, nicht vergeben fonnte. Der Carbinal war ibr ohnebin unentbebrlid, ba fein Unfeben bie auf ibn befonbere tranenbe fatholifch gefinnte Sauptftabt am leichteften ju Belbbewilligungen vermochte. Mufe Reue hatte Konig Philipp in rudfichtevollen Unebruden feine Sulfe angeboten. Er bob befonbere bas politifche Motiv hervor, ben Aft ber Rebellion, welcher bei Meanr begangen worben. Man moge nicht glauben, fagte er, bağ er aus eigennüsigen Rudfichten in Franfreich Entaweinmaen ju faen fuche, er fei ferne von biefen Runften, ein Mann von Ehre und ein Ritter; mit allem mas er babe und mas er fei, 1 ftebe er ber frangofifchen Rrone jum Rampfe gegen bie Rebellen gu Dienften.

<sup>&#</sup>x27; che si vaglino delli stadi della persona e di quanto ha. Der venetianische Gesanbte in Spanien 10. Rov. 1567.

Much gar manche Unbere erinnerten, Die Abfichten jenes Anlaufes übertreibent, ben jungen Sonig Carl, bag er Rebellen, bie ibm nach Leib und Leben gestauben, feine Rudficht noch Treue ichulbig fei. In Alba's Unschreiben erscheinen bie ftarrften Grundfate religiofer und politifder Alleinberricaft. "Ein Furft," fagte er, "ber mit feinen Unterthauen einen Bertrag eingebe, tonne niemale mehr auf ihren Behorfam gablen; geiftliche Bugeftanbuiffe feien ibm gar nicht erlaubt, benn er greife baburch in fremte Rechte, Die Rechte Gottes ein, welcher bas nicht bulben werbe. Beffer fei es ein Reich burch Rrieg verberben, ale es abfallen laffen von Gott und bem Ronig, jum Bortheil bes Satans und feiner Aubanger, ber Reger."1 Seine Ermahnungen mußten um fo wirffamer werben, ba es ibm gelang, bie Rieberlande in Untermurfigfeit zu erhalten. Der Carbinal fuate bingu: ber Abfall fei von ber Gottheit uur jugelaffen, bamit ber Ronig bie berfelben angethauen Beleibigungen racben fonne, unterlaffe er bas, fo babe er bie Strafe Gottes ju erwarten. Papft Bine V. fprach feine Migbilligung ber geschloffenen Abfunft in herben Worten aus, und forberte ben Ronig auf, fein Reich von ben Regern, gunachft ben Sof von ben verberblichen Rathgebern, mit beuen er umgeben fei, zu reinigen.

Ueberdieß aber war im Innern bes frangsfifchen Reiches eine vertvandte Stimmung erwacht. Die bewaffnete Erschung ber Spigenotten, welchen Grund sie auch immer haben mochte, die Gewaltsamteiten, bie sie begingen, erregten ben Wieberwillen

<sup>&#</sup>x27;Il vaut heaucoup mieux avoir un royaume ruiné, en le conservant pour dieu et le roi, que de l'avoir tout entier au profit du demon et des hérétiques ses sectateurs. Bei Gadarb a. a. C. 609.

aller berer, Die nicht gu ihnen gehorten. Die Difchung ber religiofen und politifchen Barteiung fachte alle Leibenfchaften Der Benetianer Correro verfichert, er habe Riemand gefannt, ber nicht um feiner eigenen, ober um ber Ungelegenheiten feiner Freunde willen in einer Art von Buth gemefen fei. Benn bie Einmuthiafeit und Bachfamfeit ber Sugenotten ibre Begner eine Beit lang in Schreden gehalten batte, fo brachte jest ber Friede eine boppelte Birfung bervor; feine Bebingungen entrufteten bas altfatholifche Gelbftgefühl, Die Entwaffnung, ju ber Die Sugenotten ichritten, machte Muth, fich gegen fie ju erflaren. In ben Stabten, wo mm an ibrer Stelle ronaliftifche Barnifonen einzogen, wollten bie Burgerichaften fathelifder Majoritat von ber Musführung ber Friebensbedingungen nichts horen, Die Sugenotten erfuhren thatliche Gewalt, wo fie ihre Stimme erhoben. Sie und ba weigerten fich bie Gonverneurs, ihre Sant gur Erneuerung bes Bacififationeebictes gn bieten. In manchen Brovingen wurden Bereinigungen gwischen bem Gouverneur, bem Clerus und bem Abel geichloffen, bie man ale "driftliche und fonigliche" bezeichnete, in benen fich aber boch Claufeln finden, Die feineswege ronaliftifc lauten; wie bas Bunbnig in ber Champagne "bur Aufrechthaltung ber fatholifden Rirche in Franfreich und ber Behauptung ber Rrone bei bem Saufe Balois," ben auffallenben Beifat bingufugt, "fo lange man von biefem in ber fatholiften und apostoliften Religion regiert werbe." 1 Bar bieß nicht eber eine Drobung ale eine Bufage? Es ift noch umfaffenber zweibeutig, ale bas einft von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Serment des associés de la Ligue chrestienne et royalle de la province de Champagne 23 Juin 1568. Journal de Henry III. 1743. III, 31.

Frang Buife ber Ronigin Catharina gemachte Beriprechen, ihr gu gehorchen, wenn fie bie Religion fougen werbe.

Unter biefen Umftanben fonute fich bie gemäßigte Pactei im Confeil nicht behaupten. Hepstal ward einst von einem benischen Befannten ersucht, den Sipungen noch zuweilen bei zuwehnen, benn wenn er auch nichts Gutes barin auseichten fönne, so vermöge er boch vielleicht größere Uebel zu werhitten. Der Rangter antwoertete: in bem Confeil fei schoe jein Anbila verhapis, geschweige baß uma auf ihn hören sollte. In seinem Zestamens heißt eh, der junge König selbst habe nicht mehr gewagt, seine Weitung zu äußern. Au ben entscheibenben Rantschlagen hatten nur Castharina, ber Cardinal und ber mit beiben einverstandenne Aktösbent Birage Abeil.

Eine eigentliche Unoführung bee Friedens mar, wie berührt, icon gar nicht ju erwarten. Gewaltthatigfeiten von ber einen, Biberfeslichteiten von ber anbern Geite, gegenfeitige Unflagen erfüllten alle Gemuther mit neuer Zwietracht. Die fatholiiche Bartei, nun einmal wieber im Befit ber boditen Bewalt, batte bei weitem bas Uebergewicht. Babrent bie Unbern fich gerftreuten und nach Saufe gingen, befeste fie, benn meber bie Schweiger, noch bie Staliener, noch bie franjofifchen Compagnien murben entlaffen, allenthalben Die Stabte, feften Blage, bie Baffe über bie Gluffe mit ihren Truppen unter ergebenen Unbaugern. 216 ihre erfte Abficht ericbien, bie Saupter ber Sugenotten in ben Brovingen wo fie fich aufbielten, Montgommern in ber Rormandie, Genlis und Monn in ber Picarbie, Unbelot in ber Bretagne, Rochefoucault in Ungouleme, Conté und ben Admiral in ber Bourgogne, von einander getrennt ju halten. Aber ber Plan ging noch weiter. Mit affer in biefen Dingen moglichen Bestimmtheit wiffen wir, baß bie Regierung ben Gouverneur von Bourgogne Tavannes aufforbern ließ, Conbe in feinem Schloß Rovers aufzuheben. Tavannes geborte ber ftarfften fatholifchen Karbe an, aber er trug Bebenfen, ben Frieden offen ju brechen, und por allem, fich an einem Bringen von Geblut zu vergreifen. Diefe von einer Frau, einem Beiftlichen und einem Rechtsgelehrten ausgebenben Rathichlage batten ohnehin nicht ben Beifall bes alten Colbaten und Ebelmanns. Auf eine ober bie aubere Beife mußte er eine verftedte und boch verftanbliche Barnung nach Rovers gelangen zu laffen. ! Eben mar anch ber Abmiral, ber bei bem Frieden nur bem allgemeinen Andringen nachgegeben, ihn eigentlich niemals gebilligt hatte, benn er fab vorher was ba fommen wurde, bort eingetroffen; fo mohl bewacht waren bie Flugubergange boch nicht, bag es nicht mehr möglich gewesen mare au flieben; ber Bring und ber Abmiral mit ihren Frauen und fleinen Kindern retteten fich aludlich nach Rochelle, bas fich wohl gebutet batte eine fonigliche Garmijon aufgunehmen. Es ward ber allgemeine Bufluchtbert. Carbinal Chatillon, trop eines ibm perfonlich gegebenen Berfprechens in feiner Behanfung bebrobt, gelangte in Treport noch gludlich ju einem Fahrzeng, bas ihn nach England brachte.

Ber einigen Monaten waren in ben Nieberlauben Cgmont und hem hingerichtet worden; man gweiselte nicht, waren bie fübere ber hugenetten in die Sainde ihrer Keinde gefallen, so würde ihrer ein ahnliches Schieffal gewartet haben. Es sah and, als sellten die einst in Bayenne vergetragenen und damals guridgewiesenen Nathschläge nun bech ausgessichtet werben. Das Pacifikationsebiet wurde auf die Ferberung des Papies

<sup>1</sup> Memoires de Tavannes A. C. XXVII, 40. Popeliniere verjichert, baß alle Gouverneure abuliche Befehle batten.

feierlich gurudgenommen. Die Prebiger follten bas Reich binnen vierzehn Tagen verlaffen, fein Reformirter mehr zu einem öffentlichen Umte gelangen; benen welche fich rubig ju Saufe halten murben, follte bie einfache Gemiffenefreiheit bewilligt, bie öffentliche Ausübung einer andern ale ber fatholifchen Religion aber bei Tobeeftraje verboten fein. Die Ronigin ließ fich gefallen, bag in bem Erlag bie frubere Bermaltung unter Ronia Frang, bie fie felbit batte gerftoren belfen, ale beilbringenb gepriefen murbe. Alles lentte auf Die bamale verlaffenen Bahnen wieber ein. Dagegen ließ fich ber beilige Bater gu ber feltenen Gunft bewegen, eine Beraußerung geiftlicher Guter ju genebmigen, unter ber Bebingung, bag ber Ertrag - ungefabr anberthalb Millionen Franten - jum Rriege gegen bie Sugenotten vermenbet murbe. 216 ber Rrieg ausbrach. ichidte er felbft ein Beer über bie Alben mit bem Befehl, fich por jebem Berfehr mit ben Sugenotten ju huten, und fobalb von einem unfirchlichen Bertrag mit benfelben bie Rebe fei, fich pon ben Krangofen gu treunen. Alba gab ben Rübrern ber Truppen, bie er nach Franfreich geben ließ, Die Weisung, babin gu wirfen, bag bas Beifpiel, bas er in ben Rieberlanben gegeben, auch bort befolgt merbe.

So ergeiff die allgemeine Bewegung Frankreich. Aus ben französischen Berhältnissen allein ließe fich die Erhebung der Hugenotten im September 1567 nicht erflären, geschweeige benn erchsfereigen: es war die Annover bes protestantischen Gesiftes auf das Unternehmen Alba's in den Riederlanden. Aber Ein Gegenfag ruft immer den andern bervor. Die Rüchreitung ihres Unternehmens war, daß der Geist der alsolitischen Reachten sich Frankreich gewaltig anseichtete, und ans aller Werbindete an sich 30g. Die Zwistigseiten zwischen den

Staaten hörten einen Augenbild auf, die großen Gegeniche beberrichten alles. Betrachten wir nech die eigenthümliche Altt, wie sie sig die meine manischierten. Um die deutschen Teuppen besolden zu keinen, hatten vor dem Jahre die Hugenotten, fürfen und Gemeine, ihre besten krichtarteiten und Erspannische geopfert. So drachte min Krichensta das Gelt, das zur Anseichtung des fatheilichen Herren nötlig war, durch jreiwillige Seiträge ausammen. Judessen wurde Geld in den englischen Krichen gesammelt, um die Percefannten in Frankreich und dem Riederlaument zu unterstüben.

Wenn, wie wir saben, mit bem fatbelischen Unternehmen eine gemeiniame politische Tenden; verfunden war, die Absidet, bie abstracte Autorität, welche aus der Verbindung der gestlichen und weltsichen Macht herwergehen sellte, durchnsichen, so sand duch biese ihre Entgegnung.

3ch veiß nicht ob ce ju bem Bunde fam, ber damals mischen den niederlandischen und fraugöfischen Derhauberten unterhandelt ward, nur der Entwurf eines solchen ist verhanden; aber höchst merhvürdig sind die Weitve, die darin derwerzshoben werden. Nicht mit ibren Fürsten, sogten sie, seien sie im Streit, sondern uur mit deren Rachgedern, werde wie die wahre Religion, so den Arch und den angeiehenen Bürgerstand, ohne den dech sein Kurstenthum deriehen som eine den dech sein Kurstenthum deriehen som und sieden som den der den kurstenthum ielbit ver diesem Abzunde zu wurtereil.

Projet d'alliance Août 1568 fei Green: Archives de la maison d'Orange Nassau III, 282; leur intention est, d'exterminer la vraye religion et aussy la noblesse et autres gens de bien, sans lesquels les rois ne peuvent être maintenus en leurs royaulmes.

In Deutschland und in England wollte man niemals gugeben, daß Conté und Deantien Rebellen seien, da fügte sich
ab bestehente Gutzenstum selbst von bem Fortgang beier
ibeal-hierarchischen Gewalt nach ben Grundshen von Trient
am Leben bedroht. Im Juli 1568 berichtete man der Königin
Misabeth von neuen Bersuchen zu ihrem Berderben; eine Grcommunitationsbulle warb in Rom verdereitet, die sie aller
ihrer Rechte beraubte. Die Länder waren verschieben, die Gesaften näher oder serner: die Sache war bieselbe.

Co begann ber Rrieg, ber in vieler hinficht ein allgemeiner ift; auch in seinem Berlauf in ben Rieberlanben umb Franfreich barf er als ein einziger angesehen werben.

Im Jahr 1568 warb er haupflächlich in ben Rieberland grüßer; Allba jchlug mit eigernem Nachbruck alle Ungriffe nieber. In Frankreich fledten fich sabkreiche, schlachtbeglerige heerschaaren einander gegenüber, boch sam es an nichts weiter als zu einigen großen Scharmügeln, bis ein ftrenger Winter alles eruftliche Jusammentreffen vollends verbinderte.

Im Jahr 1569 marf sich dogegen das Gewicht des Kampses nach Frankreich. Es bleibt dahingescult, ob es gang wade ist, was man damass gesagt hat, das dieß in Golge eines sownischen Beschlusses der Peretestanten beider Länder geschochen seiz aber isbermann fühlte dem Indiammenhang. Wenn der Cardinal von Lethringen den Kosing von Spanien um Hälle erluchte, so wer sein vernehmses Argument, das

d'establir premiérement leurs affaires en France, comme au plus grand et principalieu, et que par après il leur sera bien aise de les establir aux pays bas. — La Mothe Fenelon 28 Nov. 1568 (Dep. I. 21).

das gute Glidt des Herzogs von Allo den ganzen Sturm nach Frantreich treibe: sollte die Sache sier muglidtlich gefent, se werde sich die gefammte Wacht der Empörung nach den Niederlanden zurächwerfen. Sönig Philipp ertlärte, die fraußlische Sache liege ihm nicht mitder am herzen als seine eigene. Der Peing von Tranien begab sich selbs nach Frantreich: er wusse, daß er auch derr Philipp bekampse.

3m offenen Felbe war bas Glud ben protestantischen Streitfraften nicht gunftig. 3m Dai 1569 verloren fie bie Schlacht bei Jarnac, in welcher ber Pring von Conbe, tapfer fechtenb, umfam. Gben bamale fuhrte ein anberer Bfalger, Bergeg Wolfgang von 3meibruden, ein mit Sulfe englischer Subfibien aufammengebrachtes Seer über bie frangofische Grenge. Man bat bie ftreitbaren Mannichaften genau gegablt; fie betrugen jufammen etwas über fiebzehntaufent Mann - oberbeutsche Fugvolfer, niederbeutsche Reiter und Sugenotten. Es gelang ihnen, unter mannigfaltigen Schwierigfeiten, unb obaleich ihr Rubrer mitten auf bem Bege ftarb, in Die entfernteften Regionen verzubringen, aber bas Glud marb baburch nicht wieber hergestellt; im October 1569 murben fie in jener großen Schlacht bei Moncontour, in ber bie ents gegengefetten Confessionen aus allen Bolfern gufammentrafen, aufe Rene gefchlagen, und eben bie Deutschen burch ein furchtbares Gemetel beimgefucht. Allein ichen maren bie Reformirten ju gablreich, ju gut in Ordnung, und batten im Laube felbft ju tiefe Burgeln gefcblagen, ale bag fie burch ein paar verlorne Felbichlachten hatten unterwerfen merben fonnen.

Mancher tatholifch eifrige Capitan beflagte, bag man bie Sugenotten lant ber foniglichen Sbiete in ihren Saufern iconen

muffe; aus biesen werbe tann burch Manner und Frauen bas heer genahrt, und bekomme von ihnen bie besten und heilsfamften Rachrichten.

Was ihnen am meisten zu Statten fam, war, baß fie fich um Rochelle her ein beinahe ausschließend protestantisches Territorium gebildet hatten.

Einer ber vernehmften frangofichen Sanbeloplage mar Rochelle von jeber, mohl befannt ben Englandern unter bem Ramen ber weißen Stadt, wie fie biefelbe von bem im Sonnenichein wiederelauchtenben Belogestade neunen, auch von ben Riederstäudern viel besucht; man weiß von bert einheimischen Rauffenten, bie auf einmal zehn Schiffe in See gebalten baben.

Ueberdieß genoß die Stadt feit ben Zeiten bes englischen Krieges außererdeutliche municipale Kreisseiten. Sie hatte fich mit eigener Kraft von der englischen Hertschaft losgerissen und basit von Sduig Karl V. nach seiner Weife treffliche Kriesilegien, unter andem die der eigenen Juriedrieten in der Stadt und der Baummeile erlangt. Das Unternehmen Heiturich II., eine Citabelle in ihren Mauern zu errichten, hatte sie schon damals durch die Gunft der Chaitllens und Montmorencys glüdtlich abgewehrt. 2

Schon frühe finden wir bei den Burgern von Rochelle protefantische Sympathien, ein von einer mißtungenen Unternehmung nach Brafilien gurudflehrender Geusser Prediger flistes finnen im Jahre 1556 eine Kirche. Bei ber rauben, mannhaften, ber See gewohnten Bewölferung mußte ein Schrer, ber wie bieser seine Rudfahrt auf einem fleinen Sahrzeug fühn

Rante, frangefifde Weidichte. 1.

<sup>1</sup> Commentaires de Blaise de Montluc, A. C. XXV.

<sup>2</sup> Arcere Histoire de Rochelle I. 302 aus ben gleichzeitigen nachrichten Barbots.

unteruemmen und gludlich andsgesührt hatte, um so leichter Gingang gereinnen. In alle ben auch bier nachwirfenden Brechfelällen bes Bürgerfreigerd behielt die pretestantissie Autorit ausgelich badurch das llebergewicht, daß die erligiösen Ansprücken mit ben municipalen zusammenstelen. Den durch das Edder wem Jaumar bewilligten öffentlichen Gottesbienst wellten sich Ginnehver von Rechelle nicht wieder entreisen lassen. Rachbem die Regierung einmal nachgegeben, ihre Besaumg zurückzuschen, und die Bewachung des Klages dem Kingen auswertenauen, waren sie nicht zu bewogen, neue Truppen ausmehmen. Sie gegen es vor, sich dem Kringen von Gente beigungssellen, dessen gange Beweisssischung von der Unrechtsmäßigsteit der ihm eungegengestellen Gewall sie zu der üben machten; sie erfannten einen Stellverteter besselbs des Georgams.

Ben unfchafbaren Werthe für bie Sugenetten war es, im Jabre 1568, baß bie plöglich in ihren Saufern angefallenen Berhaupter hier eine fichere Jufincht fanten. Much bie Königin von Navarra, bie fich an ben Gerngen zwischen Frankreich und Spanien von beiben Seiten her gefährbet fiubte, und bem Garbinal von Lothringen bie Abildt zuschei, bas Saus Beurbon zu vernichten, fiellte fich mit ihrem Sohn und einem ansehnlichen Ariegogesolge baselbit ein. Man bachte von Rechelle her Boitun, wo ohnehin ber pretefnantifche Abel Bebergewicht hatte, ja Gunenne einzumehmen, umb bier, wenn gleich immer unter Amerfemung bes Königs, bech ein selbsspänische pretefnantischen Seiter allem gericht für alle, welche in bem übergen Frankreich feine Zulbung mehr sanberiche, Sei. Jean b'Ungaft, bad beideten jener Landbriche, Sei. Jean b'Ungaft, bad reiche

fleißige Niert, der alte Sis der vollevinischen Grasen, Fontenay le Comte, sielen in die Hande der Hugenetten; sie wurden in biesen Gegenden so volltommen Meister, daß die gesstlichen Guter, zu deren Beräusserung sie schritten, wierklich Käuser sonden.

Ge lag febr in ber Ratur ber Sache, wenn bas fiegreiche lathelische Geer nach ber Schlacht von Woncontour vor
allem biefen Landfried zu unterwerfen suche. Ginen und ben
andern Plat nahm es leicht; andere leisteten einen hartnädigen Wiberstand. Dem König, ber selbs berbeitam, hat bie
Besahung von St. Jean d'Ungely auf seine Aufreberung zu
antworten gewagt, sie sie iher bezgesellt von ihrem Gouvernent, dem Prinzen von Nadarra, und ihm vor allen andern
Rechenschaft schublig. Endlich unste sie sich ergeben, aber
an biefer Belagerung hatte sich die Heitigliet und ber Muth
bes Angestiffs gebrechen.

Die Sugenetten zeigten fich boch ftater als man gemeint hatte. In Rochelle sunden fie jest Mittel, eine Ileine Seemacht, neum Artegoschifte mit ihren Barten und Schaluppen auszuhellen, welche jene Kuste beherrichten, und gar manches wohlseladerne Sabzeung der Gegner aufbrachten, das sie dann als gute Beute zum Besten des Petingen verlauften. Indesse und Wissens in Langueder durch eine glüstliche Ileberrasseung in ihre Sahnde greathen; in Burgumd ließ sich Bezehan nicht bezwingen; in Bourbonnaie kommt ein Schließ ver, das von einer Tame, Marie de Braddungen, zwei Monate lang vertheibigt warb; und selbe Schlöffer, Iteinere oder größere Städte mit tapferen Gantissenn gas es allentsalben; welches Unstrezusseigen welches Blutwergießen war erforberlich, um ihrer Meister merten.

Rach einiger Zeit erschien ber Abmiral wieder im offenen gelbe: nicht zwar mit einem eigentlichen Herer, aber mit einer Reitlerschaar, beren Aren 3000 beutsche Reiter bilbeten, und ber die Almsessenheit ber beiden Pringen, Rabarra und Conde, in den Alugen bes Landes ein greses Anschen gad. Bon ber Dortogne sehen wir sie leicht und unaushaltsam nach der Rhone, von da nach der Leich und über die Leicht und über die Leicht zu der die Leicht und ber die Leicht große ertage nach Paris un bedrechen, um den hof zum Frieden geneigter zu machen.

Die Energie biefer friegerischen Saltung erwedte baselbft in ber That num wieber Gebanten bes Friebens.

Webl möge, sagte man, ber König ben hugenetten an Teuppen und Geld ükerlegen sein, aber bies sein nicht allein schadigewebnt, sondern zu dem Acussersten entschessen, aber weiserist; mit dem Geld verstehen sie desse weigelicht; mit dem Geld verstehen sie besse wurd ab etwachten. Man sade sie in zwei großen Schladiten besiegt, aber welcher Vertheil sei darand erwachen? Wenn man zwei andere grewinne, so wecht man sei großen. Wenn wan zwei andere grewinne, so wecker man be de Schladiten bestehen zu zu state und But erfüllen. Ueberdieß aber das Schlasse dar Schlasser in den gewiß, wie dann wenn sich der Schlasse auf Scile der Hospenetten unger Jann werde noch ein neuer greßer Abfall zu ihnen ersige? Dann werde noch ein neuer greßer Abfall zu ihnen ersigen, und wer wolle sagen, ob sich jemals wieber das

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Minjé Centarini, Fer biré Bétice ausfülfetig mittfeili: Relatione di Francia 1572. Quelli dell' una parte come dell' altra, si andavano usando a non obedire al re, far lutte le cose per viva forcia et incomineriar di pensar di mulatione della forma del governo.

Berhaltniß ber Unterthänigfeit herstellen laffe. Schon sehr man ben Ungeboriam jumehnen, bie Sampter auf beiben Seiten queiner gefährlichen Seilbsstädigteit gelangen; bas Bolf gewöhne sich an ben Schein ber Freiheit, es bente baran, in Cantonen für sich felbs zu leben wie bie Schweiger.

Dagn famen aber nech anbere, aus ber Lage ber auswärtigen Berhaltniffe entnommene Beweggrunde.

Ein so inniges Bundiss mit Spanien, wie es jest zu bestehen ichien, und sier bie Kertdauer bes Arieges nethwendig war, lief der Ratur beiber Staaten und Nationen allzuses, und sich aus gu behanpten. Die Frangesen meinten, der Herzig und bahatte das Eindringen der Deutschen wohl versimdern sonnen, wenn er nur gewollt hatte; einige Reußerungen des Herzigs über ihre Kriegsührung hatten sie beleidigt.

Sanptfachlich aber, fie wurden inne, daß die Fortsetung bes Krieges boch zulest nur bem Konig von Spanien nublich werden fonne.

Deffen Chreck ichten unermeflich zu sein. Er hatte ben Gebanken, weim es ber katholischen Beregung in England gestinge, bie nummehr baseibst gekangen gehaltene Soniglin von Schottland zu besteien, fie alsbann mit seinem Halbernber, Don Isham von Oesterreich zu vermähsten, an von babruch auch die Minjeckhe Marias auf bie englische Frene mit ber Zeit übergegungen sein würden. 1 Nachbem Philipp die Niederlande

<sup>1</sup> De la Mehe Geurlen versidert (28). Dec. 1569): Alsa jude bie tabessische Geregen gang auf jene Seite zu feingen vot les attirer à ses intentions et entre autres à celle, qu'il a grande du mariage de la royne d'Écosse et de Dom Joan avec le tiltre de la succession de ce royaume (Augleterre) a quoy le comte de Northumberland s'est toujours montré fort enetin. II, 423.

unterwerfen, schen er Schottland und England in Abhängigteit von Spanien beingen zu wollen. Jugleich machte er den Berfischag, schne gestirectife aber nicht mehr junge Schwester mit dem jungen König von Frantreich zu vermäßten: der Garbinal Guise ward desplat nach Spanien gefendet. Wenn bieß gelang, so würden alle, diese Länder, wie Italien, unter den Einflug und die Aufreicht von Spanien gerathen sein.

Unmöglich fonnte bieß ber Königin Catharina gefallen, bie ebenfalls einen lebendigen umb hochft perfonlichen dynastichen Ehrzeig in fich trug, gumal ba bas Kamilienband, bas 
fie an Bhilipp fnufpfe, gertiffen, bie Königin von Spanien, 
ibre Sochter, bereifs gestorben war.

Auch bie Guisen waren nicht bafür. So viel wir sehen, ware ihnen bie Vermäßlung Marias mit Norsolt lieber ge-wessen, als die von Spanien vergeschlagene. Der Cardbinal von Guise, dem man reiche Pfründen angebeten hat, um ihn sir bie Vermäßlung Carls IX. mit ber haussigen Pringssin zu gewünnen, hat gesogt, er wolle seinen König nicht verlausen.

Auch abgesehen von jeuer großen Combination, glaubte man m fraugofischen hofe ju bemerken, bag Bhillipp II. find seines Bundes mit Frankreich nur bedienen wolle, um seine Stellung zu England zu verbessern, bem er sogar Hoffmung auf Calais mache.

Die Summe ift, daß die große im Gifer ber Religion geschöffene und gegen die innern Geinde gerichtete Bundes genöffenschaft ber betten Asiche sich burch ben alten Bilberstreit ihrer auswärtigen Beziehungen wieder zersehte. Der Garbinal von Lotzingen selbs bei bet dazu die Sand. Der Gedaufe ward gefaßt, daß ber Religionsbetieg in Frankreich nicht ausgumachen sei, daß mit ihn anderweichsin vertegen misse.

Dabei fonnte man fich aber von Anfana an fein Sebl barans machen, bag ber Friede nicht ohne eine Erneuerung bes Bacififationsebictes mit allen feinen Claufeln zu erhalten fei, bag fich bie Regierung fogar noch zu einem anbern großen Bugeftanbniß werbe bequemen muffen. Wenn bas Bort bes Ronige bieber immer ale eine vollfommene Gicherung gegolten batte, fo war bas nicht mehr ber Sall, feitbem ber lette Friebe fo rafch und eigenmachtig gebrochen worben war; bie Brotestanten forberten und ber Ronia gestand ibnen in ber That Sicherheiteplate gu, wo alle ihren Aufenthalt nehmen fonnten, bie fich in ihren Saufern fur gefahrbet hielten. Er bot ihnen aufange brei an auf brei Jahre, bewilligte ihnen aber endlich vier, boch nur auf grei Sabre, vor allem bas gewaltige Rochelle, wo fich nim bie angesebenften Oberhaupter wieber einfanden, und Die Ronigin von Ravarra Sof bielt; ferner Cognac, bas burch einen glud: lichen Biberftanb gegen ben Bergog von Anjou namhaft geworden, Montauban in Lauguedoc, und la Charité, bas einen wichtigen Loirepag beberrichte. Dabin mar es gefommen, baß bie Regierung fich unfabig erffarte, ibre wichtigfte Pflicht, Die Erhaltung ber innern Rube wirflich gu erfüllen; nur auf bewaffnete Aufstellung mitten im Frieden glaubten bie Sugenotten fich verlaffen gu tonnen.

Die Sulfe ber Deutiden mit Maunern, ber Englander mit Geld war ihnen nubstider gewefen, als bie italienifdipanifde Unterhühung ihren Gegnern. Mit tapferem Maunes muth hatten fie guerft ben Anfall ber fathelifden Machte ausgehalten.

## Drittes Capitel.

## Gegenfat Coligny's und ber Rönigin Mutter. -

Bielleicht ber berühmteste Mann ber bamaligen Welt war ber Führer, unter beffen Leitung fo Großes gelungen war, Gaspar Coligny.

Er geforte einem alten Gefchlecht bes hochburgunbischen Abels au; sein Bater hatte sich jur Seite ber Könige Ruf im Ariege und Anschen im Staat erworben; nach bessen frühem Tode hatte es seine Mutter, eine Schwester bes Connetable, die sich so der man weiß, zu ber firchlichen Abweischung in ihrer allgemeinten Form hinneigte, den Beruf sieres Sebens sie erziehen.

Ber bie Briber neben einander saß, erstaunte über bie Berschiebenheit ihres Naturells. Der alteste, Dbet, der sich em geststichen Stante widmete, und in Rolge ber Beziehungen seines Oheims zu bem König, und bes Königs zum
römischen Stuble, sichen in frühen Sahren zur Würte eines Garbinals erhoben werd, seigte sich wohstwolsend, freigebig, ichensdwirdig im Umgang; der sinigste, Danbelot, hatte ein Gener, das die tügnsten Platue eingab, und zu jeder Unternehmung wordarts trieb; der mitstere, Gaspar, war in sich gekehrt, prach langiam und wenig, und fümmerte sich nicht viel um Anderen. Um Hoberen. Um Hober sich in die tielle; er verschmäßte Begünstigungen, bei denen nicht das volle Gesühl bes persönlichen Stelzes beschen sonute; seinen geinden gute
Witene zu machen, verstand er nicht. Bei weitem besser besim er sich im Kelblager, wie Heinricht und bein Oheim es

munichten; er mar burch und burch Golbat. Dit ben Tapferften wetteiferte er bier um ben Breis ber Tapferfeit; mas ihn por allen anbern auszeichnete, war ein angeborner Giun fur Mannegucht und bie innere Organisation eines Beeres: lange nach ibm ift man auf bie Regeln ber Disciplin gurud. gefommen, bie er merft aufgestellt hat. Dit berfelben Strenge aber forgte er wieber fur feine Truppen. Die Feinbe gwang er burd unnachfichtige Biebervergeltung, ben Rrieg nach Bolferrecht ju fuhren; beinabe ichredlich mar er gegen bie Bauern, bie fich au Golbaten vergriffen. Mus Ct. Quentin, we er belagert wurde, jagte er bie Burger, welche an ber Bertheibigung ober ben Befestigungearbeiten feinen Untheil nehmen wollten, ohne Erbarmen fort; er bebrohte bie Biberivenstigen mit bem Tobe. 216 allen feinen Borfebrungen jum Trot gerabe bas beste Bollwerf von bem Reinbe genommen warb, bat er verschmaht mit ben Fliebenben gurudinweichen; rubig ließ er fich von einem Spanier gefangen nehmen und bebeutete beufelben, bag er fich nach feiner weiteren Beute umauseben brauche, benn fein Gefangener fei ber Abmiral von Fraufreich. Er bat biefe Belagerung felbft geichilbert, nicht, weil er fich entschulbigen wolle, benn follte ihn jemand auflagen, bem werbe er ju autworten wiffen, wie es einem Mann von Ehre gegieme, fonbern weil, ba fo viel Kaliches in bie Welt geschrieben werbe, ein Jeber, ber bei einer Cache am Plate gewefen, Die Bflicht habe Irrthumern vorzubengen. Geine einfache Darftellung, ein Denfmal biftorifcher Gemiffenhaftigfeit, zeugt boch angleich, wie von patriotifchem Gelbftgefühl, fo von einer ftarten geiftlichen Unregung. Dur in bem Billen Gottes fieht er bie Urfache bes Unfalles, bem gebeimnisvollen Billen, bem er fich ale ein

Shrift unterwerfen muffe, ohne ihn ju ergeinden. Gewöhnlich fest man feinen Uebertritt zu ber reformitten Lehre in bie Zeiten biefer Gefangenschaft; in bem Sturen und ber vollen Beschäftigung bes Artiges hatte er auch wohl nicht bie Zeit gefunden, welche die Sache selbst und seine Natur sorderten, sich um religisie Fragen zu bestimmern; die Gefangenschaft gab ihm die unspreiwillige Muße bagu. Calvin ftand mit ihm und seiner Gemachsin im Briefwechsel.

Doch war ihm nicht bestümmt, in ber Einsachhelt eines patriarchalischen Wesens als priestricher hausbater zu leben; er warb als großes Parteisaupt in die Angelegensteiten von Frankreich und Europa verwidelt.

Die außern Rampfe, bie er ba beftand, schlage ich noch uicht so hoch an wie bie innern. Denn bas war bas Geschied ber damals lebenben Menichen, sich in ben Wiberfreit er retigissen Anichauungen und ber gewohnten bürgerlichen Pflichten, bie nun nicht mehr zusammenfielen, wie vorbem, selbsständig ihren Weg zu suchen.

3cher Schritt, ben er that, hatte fein Bebenfen; bie große Lebensfrage aber trat erst bann ein, als Guise mit einem Berbündeten im Jahr 1562 bie Staatsgewalt im Bess nahm, und das Edict vom Januar, auf bem bie Sicherheit ber Glaubenegenoffen beruhte, rudgangig machte. Coliany fannte gang ben Umfang ber Dacht, in beren Befit bie Keinde gelangt waren, und bie Unguverläffigfeit einer entgegengefetten Partei, Die noch feine festen Formen hatte; wie viel Abfall, uble Radrebe, wie viel Unglud werbe ba ju erwarten fein, und wie viel Gefahr, Berbannung ober ber Tob. Er fragte feine Gemablin, ob fie Seelenftarte genug babe, bas alles auszuhalten, auch ben Ruin ihrer Rinber. Diefe Frau, Charlotte be Laval, war in biefem Augenblid noch entschloffener ale er felber. Denn nicht jur Unterbrudung Unberer werbe er bie Baffen ergreifen, fonbern gur Rettung feiner Glaubenebrüber, beren Qual fie nicht ichlafen laffe, aus ben Rlauen ber Bewalt. Er muffe fich lodfagen von ber Rlugheit biefer Belt; ibm babe Gott bie Biffenichaft eines Cavitans verlieben und er fei ichulbig, fie anguwenben; wenn er biefe Bflicht nicht erfulle, fugte fie bingu, fo werbe fie bermaleinft vor bem Richterftuble Gottes gegen ihn zeugen. 1

Auf welche Gesahren und Bedrängniffe sie sich aber auch muglei synen nes gesahrt machen underen, so muglei synen nes siehere begegnen, als sie ahnen sonnten. In der Neite der wellten Leidenschaften, die durch die Berbindung von Partei und Resigien, von Bertspirtsgung, Recht und Rache entbrannten, sührte der Weg zweisen an einem moralischen Abgrund hin. Alls Beitret das Unsjell, welches Guise den Gaubensgenessen

jufügte, an bem Urheber ju rächen unternahm, hat bas Coligny nicht beforbert aber auch nicht gehindert. Er ließ ber Bergeltung, wie er fie verftanb, ihren Lauf.

Und wie fonnte er es mit der angeborenen lopalen Gefinnung vereinigen, daß er ein Herr angeborenen lopalen Gefinnung vereinigen, daß er ein Herr bedämpfte, welche im
Ramen des Lönigd verfammelt war? Gesigny blieb immer
dabei, daß er nur mit einer Faction schlage, die den föniglichen Romen misberande. Alles was gegen ihn geschaft, die
letel, die wider ihn ergingen, die Alchertstätung, von welcher er
betroffen war, leitete er nur daber, daß biefe Faction sin basse,
weil sich Gest seiner zum Besten seinen Kaufen bestiene. Und dem man seine Bestischmer aus seinem Haust wegführte oder
erspörte, datte er Kosstartein des Hosels, die in seine Sand sielen, nicht angerührt; er sprach nie ohne Chrerbietung weber von dem König, noch von der Königin Mutter, noch von
ben herzog von Anzipo, der sihm in Wassfen gegenübersand. In biefen gwiefpätitigen Gestüßten süchte er seinen Krieg.

Die gange Berantwortlichfeit, ber gange Saß fiel nach und nach auf fein Saupt; boch wor er ber Sache nicht volltommen Meifter. Die Baffen wurden ergriffen, die Abfünfte geschloffen, ohne feine volle Beistimmung. Das ift nun einmal bie Seillung eines Parteisauptes.

Rur in ber Reiegführung selbst, wenn man im Schlagen begriffen war, nahm er auf feine Ginrebe Rüdflicht, ba war er gang General, sie waren gang Solbaten. Er sagte wohl, se sei besier, baß man unter seinen Breunden ibn table ohne Grund, als baß der Beind mit Grund über ibn spotte. 3m

Par la seule haine, qu'on me veut, de ce qu'il a pleu a dieu de se servir de moi pour assister son église. Schreiben an jeine Kinber 16, Oct. 1569.

offenen Belbe ift er oft gefchlagen worben, aber er gebort gu ben tiefen und nachhaltigen Raturen, beren Mannhaftigfeit im Unglud machet. "Wir waren verloren," fagte er einmal mit . bem Borte eines alten Griechen, "wenn wir nicht verloren maren." Bie fpater Bilbelm III. und Bashingten, fo ftanb auch Coligny nach einem erlittenen Berlufte um fo fefter wieber auf ben Fugen. Richt auf ben Enthufiasmus von Triumphen fonbern auf bie Empfindung feiner Unentbebrlichfeit mar bas Unfeben, bas er genoß, gegrundet. Wie lernte man, wenn er einmal erfranfte, an ben Wehlern, bie bann vorfamen, feinen Werth fo balb erfennen. Alles beugte fich feiner ftolgen und gelaffenen Berfonlichfeit. 218 ein Berbienft bom erften Range bewunderte man, bag er biefe Urmee in Bucht und Geborfam erhielt, fich in Die frembartige Beife ber beutschen Reiter fant, wie bie Frangofen fagten, ihre robe Bigarrerie beherrichte, ebenfo wie er bie angeborene Beweglichfeit bes frangofifchen Abele meifterte, mit bem er umging, ale wenn er ein Recht auf ben Dberbefehl babe. Unter biefen Glaubenes und Rriegegenoffen, Die alle feines Gleichen waren, ericbien er augleich wie ein Cenfor und wie ein Konig. Rleine Bertraulichkeiten, bie er erwies, machten, eben um feiner gewohnten Burudhaltung willen, boppelten Einbrud: man rubmte fich ihrer unter Freunden. 1

Eine ber großartigften, aber vertennen wir es nicht, jugleich anomalften Stellungen, bie je in einer Monarchie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 2rt Sentianter Minife Gentarini tergleicht ibn mit Sammödl; er rübmt, che avendo perso lante battaglie si è conservato sempre in riputatione con tutti, massime i Reistri e Lancichenech, i quali se ben erano creditori di molte paghe, e se ben hanno molte volte perse le sue bagaglie e carrette piene di rubbamenti che avera fatti mai pero si sono ammuttinati.

vergefemmen sind. Ein bloßer Gerlunann, dem sich eine jahleriche, demassinet, im Fortschritt begriffene Partei mit underingter Hinger Hingelm angeschossen hat, und duch ihren Gestoleistungen gleichsam eine unabhängige Gewalt gibt; jeden Augenbild sonute er sie wieder zu dem Wassfen aufrussen. Aber weit über Frankreich hinaus reichten seine Wertwindungen. Aber weit über Frankreich hinaus reichten seine Wertwindungen. Alles was sich in den Gebieten des Knigs von Spanien den protestantischen Meinungen zumeigte, eichtet seine Augen auf ihn: nicht allein in den Riederlanden, er hat gesagt, überall; er brauche nur ein wenig von seinem Auber, um alle spanischen Previngen in Benezumg zu sehen. Die deutschen Fürsten, welche dei diesem europäischen Brande, so nahe, wie sie sagten, ihren Wähnden, sir sich selbsgen Turchen anstingen, sahen in ihm ihren Borstämpfer. Die Truppen, die unter ihm gedeint, trugen seinen Kannen in den deutschen Dien.

Davon findet fich feine Spur, daß er biefe Stellung gu einem personlichen Bwed habe benuten wollen. Er hatte Efrigeig, ber aber trug nur eine religiös patriotifche Farbe.

Riemand fühlte tiefer als er, was es werth fei, daß ben bürgerlichen Kriegen mit allen ihren Greueln, die er der Befehlschafer foh und verkammte, aber nicht verhindern somte, ein Ende gemacht wurde; er war glüdlich, daß er wieder mit seinem König gut ftand; nur zum Auhen der Krone, des Reiches und der Religion sollten alle jene Berbindungen bienen.

Frankreich wendete fich jest von dem Bundnis mit Spanien zu einer Annäherung an England. Der Brutber des Abmirals Cartinal Chatillon war es, ber eine Bermählung der Königin Elisabeth mit dem Herzeg von Anjeu in Berschlag brachte. Aus dem Gruft, mit welchem über die religiösen Bedingungen unterhandelt ward, sollte man schließen, daß es damit auf mehr als auf Schein abgeschen war. Die Sache scheitertet entlich daran, daß der französsische Peinz eine Freischeit für die Ausübung der fatholischen Religion sorberte, die mit den in England eingesührten Geschen nicht vereindar war. Dech ließ man darum den Plan nicht sollten. Sein jüngster Bruder, Herzog von Allençon, war dereit, sich seder bescheidung zu unterwerfen, wenn die Konigin ihm ihre Hant nicht nuchen wolle. Catharina versprach ihrem Gesandten wolle. Catharina versprach ihrem Gesandten Pelehnungen, wie sie nie einem andern zu Theil gewerden seien, wenn er diese Bermählung zu Stande bringe. Die Abhöhr wern er diese Bermählung zu Stande bringe. Die Abhöhr war aledann, Maria Stuart in Schottland herzuskellen, jedech unter französsich ernglischen, nicht unter spanischem Enstuge.

Die Giferincht ber beiben Machte gegen Spanien warb burch ben Bund, ben Philipp II, mit ben Benetianern und bem Bapft gegen bie Domanen ichlog, und ben großen Gieg von Lepanto, ben bie Berbundeten erfochten, verboppelt. Die europaifche Gefchichte wird immer bei ber politifchen Lage und Stimmung jener Jahre verweilen, ba fie ein Greigniß von ber größten Bebeutung berbeigeführt bat. Diefe Menichen und biefe Umftanbe geborten bagn, um bie Entstehnug ber Republif ber vereinigten Nieberlande möglich zu machen. Ohne ben gemeinschaftlichen Gegensat ber Englander und Frangofen gegen Spanien maren bie Schiffe bee Bringen von Dranien ohne 3meifel zu Grunde gerichtet worden; ale es ben Benfen gelungen war, Brielle und Blieffingen gu befegen, haben fie fich bort nur baburch gehalten, bag bie Eroberung von Mone, bie hamptfachlich burch frangofischongenottische Truppen unter bem Grafen Lubwig von Raffau geichab, Die Spanier notbigte, ibre Streitfrafte gu theilen.

Bur Frankreich inubpten fich noch andere große Auslichten an diese religiöfe Seldung. Sie erleichterte die Geneurenz bes Saufies Waleis mit dem Saus Desterreich um die polnische Krone. Sat man boch sogar davon gesprocken, daß man bei ber nächsten Griedigung des faiserlichen Thrones den König von Frankreich zu bemielben berufen kome, weil er zugleich den Brotefnauten und den Aufboliken verpflichtet sei und sich geneigt zeige, die Ideen der Pacisitation ausgecht zu galten.

Dagu gehörte aber, baß in Kranfreich seibst eine vollfommene Berfändiging und Berföhnung, wenn nicht ber beiben Bartein, aber boch bes föniglichen Saufes und ber Regierung mit ben Sugenotten zu Stante gebracht wurde.

Die damalige Staatsberwaltung pflegte nicht Minifter einguschen ober abzuschen — nur bei wenigen Alemtern sand das zweilen siedt — bie Beränderungen bes Systems bestanden darin, daß die Männer, beren Gesinnung der jedesmaligen Richtung der höchsen Gewalt am meisten entsprach, die Stelle, bie ihnen im Conseil ohnehin gebührte, in Besis nahmen, bie andern vor sieden, um ihnen Raum zu machen.

So waren damals die Sohne des Connetable, besonders ber Narschall Franz Montmorency, in dem Sentate mächtige is hatten den Frieden geschossen, in dem Sentimenten die Idean ber Berschung. I Ben ihnen sam der Berschung, den Pringen Heinrich von Navarra, der als das Oberhanpt der Hugenotten erschien, mit der singsten Zochter Catharinas, Margarethe von Balois zu vermählen. Karl IX. ging leicht darauf ein, denn das werde wunderdar bienen, die Entzweiungen der Partiein zu beruchigen. Und auch den Hugenotten war es Partiein zu beruchigen.

<sup>1</sup> So fagt Marguerite feißft; Mem. S. 24. La maison de Mont-morency étaient ceux, qui en avaient porté les premières paroles.

nach einigem Bebenfen nicht zwieber. Der Pring fei ftandhaft genutg, um nicht in bie Reps feiner Schwiegermutter zu fallen, wielmehr werbe er auf seinen fünftigen Schwager ben König einen für bie Reftiglon heilsamen Einstug ausüben.

Und fo lebendig war bie Soffnung eines innigen Ginverftanbniffes, bag ber Abmiral, tros ber bitteren Feinbichaft, bie er fo oft erfahren hatte, ben Bebanten faßte, fich felbit an ben Sof ju begeben. In einer Berathung ju Rochelle erflarten fich bie meiften feiner Freunde bagegen, weil ber große Rubrer auf bem ihr Beil beruhe, fich nicht in bie Mitte ber alten Feinbe magen follte; aber ber Ubmiral beftant barauf. Rachbem ihnen fo viel gelungen fei, im Begenfate mit bem Ronia, fo murben fie alles erreichen, wenn fie bie fonigliche Gunft befagen; oftmale babe er fich ben Deinungen ber Unbern gefügt, biegmal bitte er fie, feinem Urtheil ju folgen. In ber That warb er, ale er anlangte, auf bas Befte aufgenommen. Die Konigin empfing ihn mit Beichen von Freundichaft unt Onabe, Ronig Carl IX. fagte ibm, er fei fo willfommen, wie irgent Jemant feit vielen Jahren am Sofe gemefen fei;1 er zeigte ibm bie gange Bewunderung, welche bie friegeluftige Jugend bem friegeerfahrnen Alter fo gern wibmet.

In ber That regte fich in Carl IX. eine Aber fur bie Borfchlage und Abfichten bee Abmirale.

Großes Bergnügen machte es ihm an fich, mit Kriegs, capitanen umzugehen, von Kriegserlebniffen, Kriegsregeln zu hören und fich in ber hoffunng funftiger Thaten zu wiegen.

Rante, frangofifde Gefdichte. I.

Go ließ Wassingham in England melben; ber Gesandte be sa Mothe Henelon melbet es nach Frankreich; ber König sagt, es sei gang wahr, I, 268.

Er glautte, bestimmt zu sein, die alten Aniprache seiner Berfahren burchgusechten; Mailand hielt er für sein undsprecifeltes Gegenthum, und liebte italienische Ausgewanderte um sich zu versammeln. In der bevorsiehenden Bermählung seiner Schwester, mit bem Pringen von Navarra, sah er einen Anlaß, ben Krieg jenseit der Pyrenden zu stühren. Unch die niederkablischen Rüchtlunge, unter andern Lutwig vom Vassau, hatten bei ihm Jutritt. Bis tief in die Nacht saß der junge König in einsamen Iwiegesprachen mit Gossyn zusammen, ter bestimmt schien, die Geschäde von Krantreich zu lenken und für so mächtig galt, wie einst der Cennetable am Hofe Hernichs II.

In biefem felbit erwachten hierüber bie fuhnften Plane. Die inibircite Forberung ber nieberlähdischen Sache gemügte im och nicht; er machte allen seinen Einfluß gettend, um es jum effenen Krieg mit Spanien zu bringen. Seine Gründe waren: Sonig Philipp II. sei von Gelbmitkeln entblößt, das französlische Kriegsvoll nach so vielen Basffentiken im Innern manischen nach außen werbe ber Konig überlegen; durch ein Unternehmen nach außen werbe ber Konig von Krantreich alle Baarionen um sich vereinigen. Er möge nur seine Kräste ungeshellt nach ben Rieberlanden werfen, alle bertigen Landschaften weirben ibm zufallen.

Dagegen ließ fid num mandertei einwenden, und die andere Partei faumte uicht, es vorzubringen. Sie erflärte est für eine schreiche Undantbarteit, daß der König diesenigen angreisen wolle, von denen er im letzten Kriege so wiel Beistand erhalten habe. Richt so schwach sei Bhilipp II., um nicht die Rubei in seinen Produgen berestellen und alle seine Macht alsbann gegen das gerrüttete Frankreich wenden zu fönuen; aber gefeht, man trage den Eig dowen, so water

auch das sehr gesährlich, der König würde sein Glüd den Hugeneiten zu dansten haben. Delie wirden flarf und flärfer werden, jede Sache leiten wollen, nach der höchsten Gewalt in gesistlichen und weltlichen Dingen trachten und vieltleicht gar die eigenen Unterthanen von der alten Religion zur Rebellion nöttigen. Denn wenn das sathelische Belf nichts Gutes mehr von seinem Könige erwarten dürfe, so werde es sich au die sathelischen Geresen haten. Man seize einen Plan in Umsauf, nach welchem bie tathelischen Alfrei einen Plan in uter dem Gewenerunt der Provingen und einem zwecklösen der betrech haupte vereinigen sollten, eben so ein wie die Hugeneiten, um einen großen Schlag gegen sie zu sühren. Roch sei es möglich, sie sammt und souder zu vertilgen, der Konig müste genöthigt werden, zu erkennen, das ein Nerthum seich.

Gine Berathichlagung, welche bie gauge Schwierigfeit barftellt, in die ein von zwei Patriefen geriepter Staat nethwendig
erräth, wenn in auswärtigen Geichäften ein Gutichluß zu ergreifen ist. Gine jede hat albbann bad eigene Besteben nech
mehr, als ben allgemeinen Bertheil vor Augen. Welche nie
limischwung ber Dinge hätte darin gesegen, wenn es ben Sugenotten gefungen wäre, bie großen auswärtigen Interesion
ber senatjosischen Wacht mit ihren besonberen zu beutsscheite.
Das machte aber wieder, daß alle Bortheile, welche bas Unternehmen, bas sie sovereten, darbot, sur bei fatholisch Gifrigen
gar nicht vorhanden waren; diese sahen darin nur bie Besahr
ber Sitche und bes Staates.

Im Juli 1572 schien es boch nicht anders, als baß es jum Kriege gegen Spanien fommen werbe und muffe.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Discorso sopra gli umori di Francia di Mr. Nazzaret. 1570 Bibl. Barb. 3tt Rem.

Ein vom Admiral verbereiteter Kreishaarengug unter bem Capitan Gentis, ber in die Niederlande eingubringen sucht, war in der Gegende vom Moule geschlagen umd gersterat werden. Dabei war dem Herzog ein Brief in die Hande gesallen, 1 welder die Theilundum Carts IX. an diesen Benegungen unwöderleglich bewied: er hatte darin dem Gensen von Rassau wersprechen, alle Kräfte, die Gott ihm gegeben, anguwenden, um die Niederländer von dem auf ihnen lastenden Drude zu befreien. Allsa sprach sich darüber in rüdsschlossen Werten und. Der König dagegen verhieß den Niederländern eine noch bessere linterstüdzung.

Roch einmal baben mißtrauische Freunde ben Abmiral gemarnt, ibn an bie feinbielige Befinnung einiger Mitglieber bes foniglichen Saufes, fowie bee Confeile, an bie alten von Bavonne ber verlauteten Drohungen erinnert, aber man begreift, bag bas feinen Einbrud auf ihn machte. Er mußte wohl, bag er Feinbe hatte; mehr noch ale bie Ronigin fürchtete er bie Ungunft bes Gernags von Anjou, aber er hoffte ibn burch aute Dienfte au gewinnen. Der Konig, fagte er, fei burch feine Berhaltniffe gu ben Rieberlaubern, ju England, ju einigen beutschen Furften gebunben; Gott habe fein Berg gelenft, feine Befinnung fonne er nur rubmen. Jest habe er eine Flotte in ber Rabe von Rochelle aufgestellt, aber es fei ein verwerflicher Aramobn, zu meinen, bag fie gegen biefe Stabt bestimmt fei, fie folle ber fpanischen Klotte warten, fie ichlagen, und bann gegen Blieffingen fahren. Gben in biefen maritimen Ausfichten bewegte fich Coligny, gemäß bem Titel, ben er führte,

<sup>&#</sup>x27; Misa an Zapas: J'ai en mon pouvoir une lettre du roi de France, qui vous frapperait de stupeur si vous la voyiez. 19. Sufi 1572 Sri Gadarb II. 269.

am meisten. Es war ein alter Gebante von ihm, protestantische Golonien in Amerika zu gründen; der erste Berfuch war an der Unzwerdössigsteit des Unternehmers, dem die Sache ambertraut worden, gescheitert; dem zweiten in Florida hatten die Spanier and nationaler und resjoisfer Giserlucht ein gräßisches Ende gemacht. Aber im Jahre 1571 schiefte Coligny aus neue einen Secenquian, des Namens Minguetiere aus, um sich vor allem eine genauere Kunde von dem südlichen Amerika zu verschaffen.

Er hatte im Ginne, jugleich bie Rieberlande von Spanien loszureißen, und bie Dacht bes Konige Philipp in Inbien anaugreifen, fich an bie Spipe ber Machte au ftellen, bie einft bas maritime Uebergewicht über bie fühliche Belt bavoutragen fellten; feiner Ration und feinem Glauben an ber Berrichaft über bie andere Bemifphare Untheil zu verschaffen. Bon biefem Gebanten mar er fo erfüllt, bag er alle Barnungen, wie fie benn auch meiftens aus fleinlichen Babrnehmungen berfamen, verschmabte. Er ichien zu empfinden, bag ber Berbacht, ber im 3abr 1567 jur Erhebung ber Baffen geführt batte, ungegrundet gemefen mar; er wollte fich nicht burch einen ahnlichen ftoren, feine alten Tage truben laffen. Unb lieber wolle er fterben, ale in biefer emigen Beforquiß por einer Dacht, bie nun einmal über ibm fei, ben Reft feines Lebens binbringen: mas liege julett baran, er habe genng gelebt. Dem großen Entwurf gegenüber hatte ihm bas Leben ohne benfelben feinen Werth mehr.

Und noch ließ fich alles bagu an, als wurde berfelbe ausgeführt werben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pour bien remarquer les lieux — dresser une parfaite representation de tous ces quartiers. Popelinière 11, lib. 25, p. 21.

Da war jebech nech die Eine Frage übrig, was Konign Catharina Medici, die bishre zu allen Handlungen im Reiche ben entscheben Antrieb gegeben hatte, zu biesem Unternehmen sagen würde.

Bergegenwärtigen wir uns bei biefem wichtigsten Moment ihres Lebens ihre Stellung und ihre Cigenschaften.

Das haus Mebici zu Kierenz, bem Galbarina angehörte, hatte im inufhnten Jahrhunbert burch hohe Bilbung, Ubertegenheit bes Geiftes und eine glüdliche Bolitik geglänzt, welche ben Trieben in Italien erhiet; im sechgehnten kampse

¹ Juan Micheii 1872. Successo non solo molestissimo al Amiraglio, na a tutta la Francia, trovandovisi un gran numero di gentilhuomini e di persone di rispetto. — La guerra per 4 o 6 giorni continui fu tenuta per ferma et se ne parlava publicamente come di cosa accordata. E gia si erano fatte et si facevano tutte l'ore espeditioni di cavalleria et fanteria. Dal jimet Unfull bic Franquien runtutiglia plane fulleri, neli fido deprin night beritar.

es mit allen Mitteln der Gewott sir Behaupnus der befrittenen Hertschaft. Aus diesen Consticten ging das Buch Macchianellis vom Kürlen hervor; es ist für Vorenzs di Medici, den Bater Catharinas, geschrieben worden. Dann erschien dert, einer andern Knie entsprossen, der Agründer des Geoßbergsglume Gossine: von der mit de Ausgemaderten fagen, in ihrem schönen Tyrrhenertande, wo sous Gerechtigkeit und Chre so wiel gegotten, erscheine jest der als der Beste, der sich meisten mit Blut besteckt und die meisten Mitwen und Wassen gemacht habe; Cossimo erzeierte mit Stenge, Lift und Nache.

Catharinas âtleste Erimerungen sührten ihr nicht wie ben meiften andern Kürstlunen eine entigig unter surgender Pflege gebeihende Jugend, sondern Scenen der heitighen redigides politischen Parteiung vor. Alls vater und mutterses Wafte war sie in dem Kloster belle Murate zu Flerenz unterzebracht worden; aber die Wennen nahmen Partei sür und wider sie, i o daß mam sur nötzig heit, sie and dem Kloster weggurichten; sie vertieß es unter heitigem Weinen, denn sie fürchtete, gefobtet zu werden.

Ale fie herangewachsen war, wuste ihr weitfluger Oheim, Bapft Clemens VII. eine Vermässung wischen ihr und bem zweiten Sohne König Frang I. zu Stande zu bringen. Was de meding deraug eine Sohnig draug eine bewog, war die Befonglis, daß sie sohn die dem demanligen Herzeg von Waliand versetratiet und Kraufterich um so mehr von Italien ausgeschlossen wurde. 2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sarc

s

s

s

s

s

s

s

s

cominci

prima a bisbigliare e poi a romoreggiare.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Loapja an Cari V., 9. 3mii 1531. Es grande el temor que tiene (el rey de Francia) que el Papa case su sobrina con el duque de Milan.

Dagegen ward bei biefer Bermathung die Aussicht, ein italienisches Friefen und die medicatione met die französischen Und die medicationen mit großer Bestimmtheit seingehalten. Urbino, Mobena, Pisa, wo möglich Malland und Genua sollten dag gebern.

Das waren aber Plane, beren Ansführung niemals möglich wurde. Catharina sollte nicht als italienische, sondern als fraugsfifche Suffin leben. Immer höhrer Stufen hinan führte fie bier ihr Geift und ihr Gebieffal.

Anfangs ging ber altere Bruber ihres Gemahls biefem voran. Der Tob beffelben, ber ben Konig und bas Land tief betrübte, eröffnete ihr bie nachste Aussicht jum Thron.

Um fo mehr aber machten ihr ihre Freunde einen Werwurf daraus, daß sie lange Zeit ohne Kinder blieb; wir berührten, wie sie einmal in Geschr gerieth, von ihrem Gemahl entlassen zu werben, aber ihr Erbieten, alles über sich ergehen zu lassen, entweder sich in ein Stofter zurückzusiehen, oder auch am Hofe zu bleiben, um der glidtlicheren Frau zu beinen, die man mit ihrem Gemahl verheirathen würde, entwassent ihr bei man mit ihrem Gemahl verheirathen würde, entwassent ihr bei man mit ihrem Gemahl verheirathen würde, entwassent ihr bei man mit ihrem Gemahl verheirathen würde, entwassent ihr bei man mit ihrem Gemahl verheirathen würde, ent-

Sie befam Rinber: als Gemachlin bes Königs, Mutter fünftiger Könige, nahm fie eine hohe Stellung ein. Ohne große Schwierigkeit war aber bann anch biefe nicht. Die Herzogin von Balentinois, wahrscheinlich nicht mehr eine Rebendufterin im eigentlichen Sinne, übte boch auf ihren Gemahl einen unbescheriblichen Ginne, übte boch auf ihren Gemahl einen unbescheriblichen Ginfuß aus. Catharina ungte ihr eine Schingebung geigen, die sie weit eursternt war zu fühlen, um nur dann und wann eine fleine Befriedigung ihren Ghygogieß zu erlangen. Ben allen Geschäften ausgeschloffen, schien sie nur ibrem Gemaßl, ihrer Umgebung und einigen verfönlichen Liebabereien

ju leben. Much fie ließ bie in ihrer Ramilie gleichsam erbliche Borliebe fur Runft und Bracht nicht vermiffen; bas an fic nicht unbebeutenbe Gintommen, bas ihr bewilligt mar, reichte boch fur ihre Freigebigfeit niemale bin. Etwas recht eigents lich Frangofisches glaubte fie ju thun, wenn fie ben Sof fo glangend erhalte, wie er unter Krang I. gewesen fei; fie machte fich ein Befchaft baraus, und zeigte ein befonberes Salent bagu; fur Aufguge, Tange, Spiele befaß fie eine angeborene Erfindungegabe; fie mar bie Seele aller Festlichfeiten. Rach ber Gitte ber Beit nahm fie auch an ben mannlichen Beranus gungen Theil. Gie galt fur liebenemurbig, geiftreich, angenehm, 1 und wenn man fie bort, fühlte fie fich gludlich und befriedigt. Gie fagt fpater, es habe ihr bamale nichts am Bergen gelegen, ale bie Liebe ihree Gemable; fie habe feine anbere Corge gehabt, ale bag fie einmal nicht gang wie fie munichte von ihm geliebt werben tonne.2 Benn er vom Sofe abmefend war, mabrent ber Kelbzuge, erfcbien fie in Trauer.

Sie behauptete ben unerklärlichen, immer geläugneten und immer wieder vorkommenden Zug des gemeinschaftlichen Kamillienbewußtseins zu besigen, dem das in Naum und Zeit

¹ Sercapo Gentarini Relatione 1550. É donna piu giovane del re 13 giorni solamente, non hella ma savia — amata da oguuno e dal re particolarmente per il suo ingegno e bontà e quanto alle cose ordinarie assai ben trattata, ha 200° sc. da spendere ogni anno se ben non li bastano perchè è liberalissima, ha gran corte di uomini e di donne.

<sup>2</sup> Edertièm en Œţifactij sen @panient: Vois m'aves veue si contente comme vous, ne pensant jeames avoyr autre trisbulatyon que de n'estre asses aymaye a mon gré du roy vostre pere, qui m'onoret pluls que je ne merites mès je l'aymai tant que je aves toujours peur, come vous saves. Paris Negotiations sous Françoys II.

Entfernte als gegemedrig erscheint; von jedem Unfall, ben ein Glieb ber Samilie betraf, burch eine Erscheinung oder einen Traum im woraus ju wissen. Auch den Unfall siese Gemahls in jenem Turnier hatte sie, wie sie sagte, geahnt; niemals wollte sie dem Plat wieder betreten, wo es gehalten worden war: ihr Wagen nahm einen Unweg, wenn er in die Rabe bessieben fam.

Unter ber Regierung ihres ätteften Sohnes, ber nummehr solgte, zog man sie etwas mehr zu ben Geschäften herau,
ichen um burch ihren Namen die öffentlichen Erlasse zu autorissen. Sines durchzeischenen Einflusse sommt sie sich nicht
bemeistern, bei dem Uebergewicht der Guisen, das sie ertragen
umste. Maria Stuart hatte den Bortritt vor ihr. Dech
sanden bie Sachen bereits so, daß sie es wagen durste, zuweilen eine Abweichung von der vorwaltenden Strenge durch
bliden zu lassen.

Mit ber Thronbesteigung ihres zweiten Cohnes fam enblich bie Zeit, wo sie eine politische Rolle spielen tonnte und übernehmen ju muffen glaubte.

Befendere fint es bie perfonlich-hynaftischen Gefichebunfte, bie fie dabei gervoerlehet. Den Guijen rechnete fie es als ein Bergeben an, baß fie unmittelbar nach bem Tebe Fraug II. daran bachen, Maria Stuart mit bem Pringen Don Carles von Spanien zu vermählen, wahreub fie ihre jüngfte Tochter sir beifen Pringen befimmt hatte. Sie fand es unerträglich, baß Unterthanen fich mit bem Haufe von Fraufreich in einen Wetifreit einlassen wollten.

Benn fie aber im Getummel ber Parteinng um fich her fah, fo fand fie auch feine andere zwerläffige Stube; wie fie in einem ihrer Briefe fagt, Gott habe ihr ihren Gemabl genommen, ihren alteften Sohn, und fie mit brei fleinen Anaben jurudgelaffen, in einem Reich voll Entzweitungen, ohne baß fie einen Menschen wüßte, auf ben sie sich verfassen, ohne ber er nicht sein eigenes Interesse leidenschaftlich verfolge. "Aber ich will trachten," fügte sie hinzu, "meine Macht zu behanpten, zur Erhaltung meiner Kniver."

Man hat ihr in ihren ersten Jahren eine gewisse Berliebe für ben Protestantionus gngeschrieben, und einige Anwanddungen sirchlicher Heteroborie mag auch sie gehabt haben,
wie andere Damen des hoses; aber wie ware eine ernste hinneigung zu dem Calvinismus det einer tedenstussigen italiensischen Kürfin zu erworten gewesen, deren eigene Bergangenspeit so eng mit dem Papstitum versnüpft war. Sie blieb immer der Meinung, daß der Katholicismus die Religion ves Konigs und bes Caaates sein musse. Darum war sie zieden inder den strengten Doctrinen des Katholicismus principiest guge than; ihre Weltersahrung, ihre Berbindung mit dem römischen Etuthe selbs isch micht in der Religion nur die Religion zu sehre.

3fr vortichmfter Geschiebundt war, die höchste Gewalt ju behaupten, die ihren Sohnen gebisper, und beren Verwaltung ihr, obwohl einer Fremben, und bei zweiselhaftem Recht, jum größten Theil oblag.

Wie das Jahrhundert überhaupt, so neigte sie sich auch in Bezug auf die öffentlichen Dinge dem Geheimnissvollen und Bumberbaren, das sie sihnen minwirfe, zu. Auf einem der Thürme des Schlosses zu Wois zeigt man einen Pavillon, der ihrem Aftrelgart zu seinen Besbachtungen und Berechnungen diente; denn sie liebet die Aftrelggie, wie einst ihr Dheim Clemend VIII. Wan fat sie des Aftrelgmis deschutzigt, für ben damals ein

ambere Florentiner, ist Bernandter, Hetro Stroggi, am frangösischen Hofe eine Art von Schule gegründet habe. Es mag
ein Alfeismus gewesen sein, wie er dei den Ausliesischen
Bhilosophen der Zeit vorkommt, welche die Zweisel des Alterthums am der Unsterdichteit der Seele erneuerten, umd daggen
den himmlischen Intelligengen, dem Ginfluß der Dämonen eine
merunssische Kraft zuschleben. Auch Amulette geigt man, welche
Catharina Medici getragen haben soll, aus Menschenblut,
Thierestut und allertei Metallen, mit Kannen der Tämonen und
maglichen Kigutern; eines sierer Unmhander, mit talsmanischen
Charafteren und dazwischen den Ramen Gottes. Die zusammemwistenden Krasse des Spimmels und der Gede, die man
zu ersprichen und zu beherrschen sucht, sollen bienen, das
beröhnliche Glüt bervoezuberingen oder zu fesseln.

Catharina Medici war von großer und zugleich gedrungener fraftiger Beftalt; in ihrem olivenfarbigen Befichte bemerfte man bie porliegenben Mugen und bie aufgezogenen Lippen bes Bapftes Leo X., ihres Großobeims. Unhaltenbe felbft beftige Leibesbewegung mar ihr Ratur und Beburfniß; jur Geite ber Danner ritt fie jur Jagb, fie verfolgte bas Bilb, feft gu Bferb, im Didicht ber Bebolge, über Stod und Stein; ohne Rudhalt gab fie fich bann ben Benuffen ber Tafel bin. Aber jugleich mar fie unermublich beschäftigt, wie mit ihren perfonlichen Augelegenheiten, ihren Bauunternehmungen, beren fie immer vier bie funf unter ben Sanben hatte, ber Ergiehung und Leitung ihrer Rinber, fo hauptfachlich mit ben allgemeinen Beidaften bes Staates nach Innen und nach Mußen. Gie befag mas man bie Dacht nennen tonnte, aber biefelbe nach ihrem Gutbunfen ausuben ju fonnen, war fie weit entfernt. Sie befant fich in ber Lage eines burch bie Umftanbe

emporgehobenen Bewalthabere, ber fich jeben Mugenblid gefahrbet fieht, und feine gange Thatigfeit barauf richten muß, fich nur zu behaupten. Es maren nicht bloß perfonliche Intereffen, mit benen fie au fampfen batte, fonbern ber ftarfe Begenfat allgemeiner 3been, beren Rraft aber boch wieber ben vorwaltenben Berfonlichfeiten ju gute fam. Gie beforberte bie ichmadere Partei, fo lang fie ibr bienen fonnte, boch mit Borficht;1 ber ftarferen felbitftanbig werbenben feste fie bie andere entgegen, obne fich ibr boch vollfommen anguichließen; . fie wollte fie beibe brauchen, beherrichen, fich nicht von ihnen brauchen, beherrichen laffen. Riemand traute ihr, fie traute Riemanb. Bar mancher Manu, fagt ein Benetianer, mochte bie Rechtfunft vergeffen haben in ihrer Lage, wo Freund und Reind nicht mehr zu unterscheiben war; fie mußte Leute um Rath fragen, bie ihr, wie fie wohl mußte, ihre mahre Deinung verheimlichten. In ihrem Cabinet war fie voll Merger und Schmerg; wenn ber Augenblid ber Aubieng fam, trodnete fie ibre Thranen und ericbien mit beiterem Untlis. 3bre Marime war, Jebermann außerlich gufriebengeftellt von fich ju laffen. Aber inbem fie eine bestimmte Untwort ju geben ichien, bemerfte man balb, bag fie noch nicht bie lette Entscheibung ausgesprochen hatte; inbem biefe noch erwartet murbe, mechfelte fie ploblich ihre Rebe. Rie verlor fie bas Gutgegengefette, bas ihr Ginhalt gebot, aus ben Mugen. Bar viele ihrer fdriftliden Beifungen in ben auswärtigen Ungelegenheiten, bie aber mit ben innern auf bas genauefte gufammenbingen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sigismondo di Gavalli: La regina per conservarsi sola in sede molto tempo andò schernendo con favori et inalzare or l'una or l'altra parte secondo che a lei pareva necessario dar contrapeso a quella che piu pareva di spingersi innanti.

find und übrigs fie zeigen ein flacete Bewußiscin bes Momentes, Heinheit ber Auflassung, Gigenthümlichfeit und Energie bed Ausbentees, und haben eine senberbare Raivetät in bem Amenthen geheimer Mittel und Wege.

In bie welthiftorifchen Gegenfage marf Catharina bie furchtsame Besonneubeit, Die unerschopfliche Bersatilität eines weiblichen Beiftes, ber in allem feine eigene Sache fieht. Den Taft ihrer Lage befaß fie in jebem Angenblid. Chrgeig galt ihr fur mutterliche Bflicht; ihr Stolg war, bag fie fich behauptete; fie fagte, habe fie bie Laft ber Regierung nicht immer auf ihrem Ropf getragen, fo habe fie biefelbe boch immer binter fich ber gezogen, b. b. nicht aus ben Sanben gelaffen. Rur auf biefen Erfolg tam es ihr an, nicht auf bie Mittel. In ben Meinungen, bie man lehrte, fab fie nicht ihren Inhalt, noch ihren Werth, fonbern nur bie Motive ber Bolitif, bie fich bamit' verbanten. Gittliche Bebote waren fur fie nicht ba, wenn, fie auch an bem Lafter fein Bergnugen fant; Menfcbenleben galt ihr nichts; fie befannte fich ju ber italieuischen Moral, ber Moral ihres Saufes, bag jur Behauptung ber Gewalt alles erlaubt fei.

Nach dem Frieden von 1570 herrichten die Bestrebungen der Verfähnung vor. Gatharina hatte uicht allein nichts dar agen, 16ndern sah es gern, dah fibre sicher sich es gern, das fibre sicher sich den verschiebenen Parteien zugesellten. Ihr zweiter Sohn Anzie machte mit den Gussen gemeinschaftliche Sache; der vitte, Allengen, schloße sich den Wontmorency an. Ihre älterhet. Zechter war in das Haus Losteringen vermählt; die jungste gab sie dem auswachsenden Bourbon, dem Haupte der Hugenoten; die dem auswachsen kein gestellten; der weitesten Aussieher frühlten nurvellen, daß sie einem Verhählisse. Ihre Kinder fühlten zweichen, daß sie einem

Iwed bienten; fie waren meistens unter einander entzweit; sie liebten die Mutter nicht, doch wurden sie immer von ihr beherrscht.

Da gelaugte nun, inmitten ber allgemeinen Fluctuatien, ein Mamn zu großer Alutorität, ber seiner Doctrin mit Gisenhing, und es unternahm, ber stranzössichen Pelitif eine berieben entipsechende, nur von ihm so gesaßte Nichtung zu geben, Frantreich wiber Spanien in efferen Kampf zu führen.

Satharina, die einst im Gegensah gegen Spanien Konigin von Frankreich gewoerben war, kennte nicht spanisch gefinnt sein; aber ein offener Krieg mit bieser Macht, beren
Hilfsquellen sie überaus hoch anichlug, und die ein Brincip repräsentitete, mit welchem sie, wenn sie sich sim nicht anschles, bech auch nicht brechen wollte, lag jenseit sprer Pestist. Und wie sollte sie sener zugeben, daß ein selchere Pestist. Und wie sollte sie einer zugeben, daß ein selchere Unteruhmen durch einen von ihr unabhängigen, ja ihr entgegengeseisten Ginfluß entschieden wurden. Die Vertrausschles ihres Sechnes mit bem Abmical war ihr soon ein zeit daher widerwärtig; sie bestlagte sich, daß er denselben un eit sehe, sie selbh zu wenig. Wäre aber jeht sien Wille durchgegangen, sein Blan vielleicht sogar gelungen, so wäre er ihr so unerträglich geworden, wie jemals Krang von Gmise.

Die Königin machte eben bei ihrer setheingischen Techter einen Besuch, als jene Aufregung in Paris eintrat, die einen Krieg erwarten ließ; sie eiste mit dem Entschus gurud, der Sache um jeden Preis ein Ende zu machen.

¹ Stuffe Gentacini: Marzo 1572. Per molti inditii si vede che la mente della regina madre non è di Jasciar romper l'amicitia colla Spagna per i pericoli e danni che potria correr la Francia delle armi di Spagnoli abondanti di danari copiosi d'amici gagliardi di forze, uniti accorti.

3hren auf Erfahrung begründeten Borftellungen gab Carl IX. fogleich nach, bag bie Sache, ehe man weiter gebe, noch einmal im Confeil berathen werben miffe.

Coligny wanter biegegen ein, doß das Confeil größtenheils ans Mannern bestehe, beren Lebensstellung ober Natur ihnen ben Frieden wünschenbereth erscheinen lasse; was könne es heisen, mit Leuten zu fteriten, die nun einmal nicht zu überzeugen seien? Der König versprach ihm, Kriegsverständige dazu zu berufen, wie die Herage von Montpenster und Nevers, den Marschall Cossé, gegen welche nichts zu erinnern war.

Go fam es ju einer neuen Berathung, in welcher nun ber Abmiral feine Meinung mit Teuer und Berebtfamfeit portrug, in ber Soffnung mit ber Dacht feiner Grunbe bie 3meifelnben ju fich berüber ju gieben. Aber in biefer Berfammlung war ihm bie Stimmung ber Bemuther nicht gunftig. Die Mutter und ber Bruber bes Konige, ber Bergog von Uniou, waren enticbieben gegen ibn; ba aulest auch ber Ronig felbit biefen beiftimmte, fo murben bie Boricblage Coligny's einftimmig verworfen. Coligny mar nicht gemeint, fich babei gu berubigen; fur fich felbit batte er bem Bringen von Dranien Sulfe jugefagt; er bemertte jest, ber Ronig werbe hoffentlich nichts bamiber haben, wenn er mit feinen Freunden und vielleicht in Berfon biefelbe leifte. Richt ohne Erftaunen warb biefe Eröffnung aufgenommen; ein Bort gab bas anbere. "Dabame," fagte Coligny enblich, "ber Konig weicht jest einem Rriege aus, ber ihm Bortheil verheißt; verhute Gott, baß nicht ein anderer ausbricht, bem er nicht ausweichen fann." Biewohl fich biefe Borte auf ben flanbrifchen Rrieg begieben follten, in ben Franfreich auf bie eine ober bie anbere Beife

verwidelt werben muffe, fo sah boch bie Königin barin eine Drohung, gleich als sei ber Abmiral gesonnen, neue Unruhen zu erregen und zu abermaligem Bürgerkrieg zu schreiten.

Sie war eine Italienerin; fie hatte noch nicht mit ihm abgerechnet. Satte er fich nicht einft ihrer Regenticaft entgegengeset, und ein anbermal burch ploblichen Ueberfall, wie ben gangen Sof, fo auch fie felbit, in feine Gemalt bringen wollen? Gie behauptete, einer ihrer guverlaffigften Bertrauten und Unbanger fei burch Berauftaltung bes Abmirale umgefommen. Schon im Jahr 1568 hatte fie Rache an ihm gu nehmen gebacht; aber er war ihr ju ftart gewefen, er hatte ihr feinen Frieden aufgenothigt: jest wollte er ihr feine Bolitit aufavingen. Der Abmiral, bem bie regelmäßig eingebenben Beitrage ber Sugenotten anfehnliche Gelbmittel verschafften, befaß burch ihre unbebingte Singebung an feine Berfon eine beinabe unabhangige Dacht; man fagte von ihm, er tonne ein Ger eber in vier Tagen aufbringen, ale ber Konig in vier Monaten. Er war ihr nicht allein verhaßt, fonbern, wenn er lebte, gefahrlich; fie beichloß, fich feiner ju entlebigen.

Es war bie Woche, in welcher die Bermählung weischen ihrer Zochter und Heinrich von Navarra, durch welche bie Barteien verschnt werden sollten, gefeiert ward. Gben dazu waren die Jugenotten so gabireich herbeigefommen. Wit wie gang anderen Gedanten und Cutwurfen aber wurden nun biese Festlichkeiten durchbrochen!

Alls sich ber Abmiral Freitag ben 22. August aus ben Louwer, wo er bem Conseil beigewohnt hatte, nach seiner Bechnung begeben wollte, ward aus bem Senster eines Saufes, an bem er vorüberritt, und bas einem Anhänger ber Guisen gehötte, auf ihn geschoffen. Er hatte es einer zufälligen Kante, faunsteiles Geschoffen. Er hatte es einer zufälligen Kante, franzische Geschoffen.

Bewegung bee Leibes ju baufen, bag er nicht getobtet wurde; ber Schuf ging ibm in Sant und Arm.

Sebermann schrieb bie That ber Rachsicht ber Guisen gu, ber König beobte, sie basir zu strafen. Umsichtige Beobachter wollten bas jebech von Anfang an nicht glauben: benn wie sellten bei Guisen im Angesicht bed Hofer es gewagt haben, ibere Privatrache ferien Lauf zu lassen. Geb war so und bach and nicht so; ber papstliche Anntius gibt seigenden Aufrichtus.

Alls die Seinigin sich einmal entschieden hatte, etwas gegeh ben Abmiral zu unternehnen, wendete sie sich an die Wittnerschieden der Sprzyge Franz von Guise, wie sie eine Italienerin, aus dem Hause Este bie sich ab eine Italienerin, aus dem Hause Este milligte die Kouigin einz beide vereinigten sicht. Zest willigte die Kouigin einz beide vereinigten sich zum Untergang des Abmirals und zogen ihre vereinigten sich eine den Herzog von Anzie die nicht andere den jungen Herzog von Guise ind Geheimnis. Die ausschweisenken fien Klane wurden vorzeschieden. Der junge Guise meinte: eine Mutter solle den Udmiral, wenn er sich im Terise des Hosfes unter den Damen der Königin besinde, mit eigener Haube erschieden. Das wurde zieden bernehm beste Tamen auf der Jagd. Das wurde zieden der nehm die Extanten ausgetragen, der sich vor im Hause verberzuch

Ware ber Abmiral getöbtet worden — so lautet die Behauptung der Meisten, die den Begebenheiten naher standen — so wurde die Königin mit ihren Opfer zufrieden gewesen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Calviati 24. Yug. 1512. Madama de Nemours fu da Mr. de Guise suo figlio stimulata a tirare l'archibusata mentre l'Amiraglio fusse con la regente.

fein; allein er war am Leben geblieben und fonnte num erft recht gefährlich werben.

Die Sugenoten ichaarten sich mit verdoppeltem Giser um ihn und sorderten Gerechtigkeit; ihre Erstäumgen langen vie Drohungen, eingegeben von einem troßigen Bewnstiein der Racht. Schon verndere sich der Verdacht auf die mahre und vernehmste licheberin; es samm ihr Aeußerungen zu Ohren, einst bei einem Abenbessen, wahrichenlich übertriebene, nach denen sie für sich selbst zu sürchten hatte. Der person lichen und allgemeinen Gefahr gegenüber, durch das einmal Geschehme fortgezogen, gab sie noch weiter zurückliegenden Ennrwirfen des Blutes und der Gewalt Raum. Die Sugenotten waren in ihren Sanden, sie brauchte nur zu wollen, so waren sie alle verloren.

Ben jeher ift von ben Meisten angenommen worben, daß Catharina Mebici feit Jahren alles für biefen Moment vorbereitet habe: alle Begunstigungen ber Higgenotten, alle Berträge und Briebenbichluffe feien nur eben Acte ber hinterlist gewesen, um ihr Bertrauen zu gewinnen und sie bann bem Berberben zu überliefern.

Schon langst aber hat man dagegen bemerft, daß ein von se weiter Ferne ber angelegted Stratagem der Ratur der fraugöfischen Dinge widerspreche, und in sich selbs beinahr ummöglich fei. Auch und auf umferem Wege sind viele Umfande begegnet, die es sehr umwahrscheinlich machen. Benn

Saesali filipt em guten @mub an: Se prima dell archibuggiata vi fusse stato questo pensiero di distruggerli (Vgonott); cosi facilmente si poteva far come segui da poi senza poner in dubbio, che per la ferila buona parte se ne andassero (Relatione di 1574).

man wehl behauptet hat, daß ber König von Spanien und ber Hrageg von Alba davon im voraus unterrichtet, damit einwerflauben gewesen seien, so sie do ohne Iveisel zu vereren. Wir sinden vielmehr, daß die Spanier so eben ben vollen Ausbruch bed Krieges sirchteten; ber Garbinal von Bethringen hat den Hrages von Alba durch eine eigene Sendung vor den Heinbestsglieften seines Hoffen den der Gerabspliegteiten seines Hoffen warnen lassen. Wit jenen durch die gemäßigte Partei eingeleiteten englischen Unterhandlungen meinte od die Konigsin, wie ihre Briefe beweisen, sehr ernerstüde; ein thunglische und mittertiches Intersse war dabei im Spiel, das nicht erheuchett sein kann, liederdies war dabei im Spiel, das nicht erheuchett sein kann, liederdies war, wie wir berührten, die Bermäßlung ihrer Zochter mit dem König von Ravarra, velches die Grundbebingung von allem ist, nicht von der Königin, sondern von dem friedlichen Wontmorency vergeschlagen werden.

Sollten ba nicht boch gulest biejenigen Recht behalten, welche alles von einer momentanen Aufwaltung ber Königin, ja vielleicht bed Partifer Bolles herleiten? Unverwerstichen hierischen Greigniffen gegenüber, laßt fich auch bas wieber nicht annehmen.

Es liegt icon barin etwas, daß die Königin von jeher gedußert hatte, sie werbe sich an ben Sugenotten rächen. Im Bertraum erinnerte sie sielbs an bas Beispiel ber Königin Blanca, welche Leher und Nebellen gugleich besiegt umb die Macht ihres Sohnes erneuert habe, sie hatte eine alte Shronif barüber gelesen: bem venetiansischen Gefanbten sagte sie einst, sie wünsche nicht, baß die Jugenotten ersühren, sie sie mit biefer Geschichte besamt geworben. Sat sie die Bermählung ihrer Zochter nicht zuerst vorgeschlagun, so hat fie biefelbe boch eistig betrieben umb barauf bestanden, baß

fie in Baris vollzogen murbe. In Bezug auf biefelbe finb bem papftlichen legaten und bem papftlichen Runtius Unbeutungen geschehen, welche febr bestimmt lauten. Der Legat, Carbinal von Aleffanbrien, ber nach Franfreich gefeubet marb, um iene Seirath rudgangig zu machen und eine gang andere in Borichlag zu bringen, beflagt fich in feinen Devefchen oftmals, wie wenig er ausrichte, unerwartet aber melbet er aulest, baß er eine nicht ungunftige Abfertigung erhalten babe. 1 Er theilt biefelbe nicht wortlich mit, aber ber Mann, ber bamale biefen Carbinal ale Aubitor begleitete und fpater ben romifchen Stubl felbit beitieg, Clemens VIII., bat angegeben, ber Ronig babe gefagt, er bente an nichts, als fich noch an feinen Feinben ju rachen, und habe fein anberes Mittel ale biefes. 2 Der Runtius Calviati verfichert ebeufalls, ber Ronig habe ibm in Blois gefagt, er ichließe jene Bermahlung nur, um fich von feinen Reinden au befreien. 3 Co batten auch einft in ben italienifchen Republifen hochzeitliche Feierlichfeiten ju großen Barteierefutionen gebient. Was ift ba mabr, mas ift es nicht? Bar eine große Gewaltthat beabsichtigt, von langer Sant ber vorbereitet, ober mar es Ernft mit jenen englischen Berhantlungen, bie noch im lauf bee Commere auf bas lebhaftefte gepflogen murben, und mit ber wenigstens inbireften Feinbfeligfeit gegen Spanien? Die Frage mare nie ju enticheiben, wenn wir es mit einem einfachen Gemuthe gu thun batten,

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Lettere e negoliati del Sr. Cl. Alessandrino, in ber δίδιοι thet Gerfini ju Stem. ⊙dyreißen an Stuficucci 6. Māty 1572. ∞con alcuni particolari che io porto, de quali ragguagliero n. Sue a bocca posso dire di non partirmi alfatto mal expedito.«

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der von Men gegen Lingarb citirte Brief Offats vom 22. Ceptember 1599. Lettres d'Ossat lib. V, nr. 26.

<sup>3</sup> Calviati bei Makintosh History of Engl. 111, 336. App.

in meldem entgegengefeste Plane fich nothwendig audichließen. Allein es gibt auch folde Seelen, in benen bas nicht ber Kall ift; zwei Caiten an ihrem Bogen ju haben, wenn bas eine nicht gelingt, auf bas andere jurudfommen ju fonnen, ift ihnen Bedurfniß und Ratur; es gibt, bag wir fo fagen, eine innere Bweigungigfeit, welche bas Entgegengefeste gugleich beabfichtigen faun. Inbem Catharina noch mit Gifer bie Plane verfolgt, welche ber einen Richtung ihrer Bunfche und Butereffen eutsprechen, begt fie boch in ber gurudgezogenen Tiefe ber Scele bas Gefühl, bag ihr bie Mittel, bie fie ergreift, auch noch ju anbern 3meden bienen tounen. Gine Berfohnung mit ben Sugenotten war ihr nicht unlieb , inwiefern fie baburch eine großere und glangenbere Stellung in Europa gewann. Aber mit Bergnugen fab fie biefelben nach Paris ftromen, in Die Mitte einer Bopulation, ber man nur ben Bugel ju laffen brauchte, um fie ju perberben. Sollten fie weiter geben, ale fie bachte und munichte, ober fur jeben andern Kall batte fie ein unfehlbares Mittel wiber fie in ben Sanben. Geit jener Unwesenheit Coube's in ber Sauptftabt war bae Barifer Bolf mit Buth gegen bie Sugenotten erfüllt. Ge wollte Reinen biefes Glaubene in feiner Ditte bulben, felbft mahrend ber Friedensunterhandlungen brobte es ben Begnern, Die ju benfelben in Die Statt famen, mit Tob und Berberben. In biefem Ginne mar bie burgerliche Milia organifirt; Die Macht bes Sofes und fein Bille geborten bagu, bas Bolf im Baum gu halten. Rur bie Buverficht Coligny's in bie Große und Bufunft feiner Cache, melcher ber Gieg auf Erben bestimmt fei, macht es begreiflich, bag er fich in bie Ditte biefer feinbfeligen, gafrenben uub fo leicht aufzuregenben Menge begab, bie nur mit verhaltener

Buth seine und der Seinen Amwesenheit ertrug. Wer den Gegensch der hier mit einander in Berührung semmenden Gemennte wahrnahm, ahnte Unheit. Die Perdiger in Gens, bie Cardinale in Rom schen, sagten eine Katastrophe voraus, der Admiral Coligny hegte ein undedingtes Bertrauen auf die Gestumung und das Wert des Jugens Koulgs. Nachbem er verwunder war, überlegten die Hougenrotten, oh ein nicht der wassen, die sie der die Geste vertaussen und ihr ein der der wassen, die Stadt vertaussen und ihr eine der Jugenschen, werstügen bei Geste vertaussen und ihr der verschieden, werstäffigert den Uedrögen, man habe uichts zu stürchten, er kenne den Lucksbegen, man habe uichts zu stürchten, er kenne den Konig die auf den Grund seines Serzeus und sei sierer Juverlässigteit gewiß.

Und fein Wunder, wenn Carl IX. aufrichtig erichien; benn er war es. Allies Borchergegangene, von ihm in feiner Beise nur flüchtig begriffen, war ihm in ber triegerischen Ausvallung ber leiten. Zage verschwunden.

Sanz andere Catharina. Daß sie mit der Einladung zur hochzeit von Anjaug eine Abstück gegen ben Abmircal verbaub, sit hochst war ber Gebante mehr als eine Möglichfeit im Auge gefaßt, als eine Ensstüdtigung gedußert werden; sie ließ Coligny auf seinen Wege sertgeben, bis er ihr sieber untertäglich wurde; dann ließ sie auf ihn schießen. Daß bieß geschehen war, hatte die Dinga auf eine Muntt gedracht, wo sie auch dabei nicht stehen seiteten soute. In ihrem Aathe sühren besondert einige Italieuer das Wort:

¹ que c'estoit faire injure au roi, de révoquer en doute sa parole et sincérité. Die älteste Lécensbeschreichen Cofigny's ist für das, was bei den Hugenotten geschaft, von Werth; aus den Aufzeichnungen eines Augenzeugen. 127.

Birage, jest Greßflegelbevahrer, ein geberner Malianter, ber schon immer bie Rückschichten, bie man nahm, verdammt und ben Rach gegeben hatte, sich der Berdchtigign zu verschieren, Lobovico Gongaga, Herzeg von Nevers, Albert Gondi, Herzeg von Rehr, fie waren sämmtlich der Meinung, die Sicherbeit der Könight und bes Königs serbere, daß man sich der Abnighter der Huschgere der Abnighter der Huschlaufe, swie Marichall Tavanmes, nahmen an der Berathmung Teheil und erstätzten sich einverstanden. Es blieb nur noch übrig, die Einwillsung der Königs zu erlaugen.

Roch mar Rarl IX. ber Meinung, bag ber Angriff auf ben Abmiral bestraft, und jebe Bewegung ber Ctabt, etwa gu Gunften ber Guifen, niebergehalten werben muffe. Best erft ward er unterrichtet, bag bas Attentat nicht von biefen allein, fonbern angleich von feiner Mutter und feinem Bruber ansgegangen war; er warb an Charry erinnert, einen unter menigen guverläffigen Getreuen, bem er fur feine Ergiebung Dant iculbig geworben war, und ben ber Abmiral habe umbringen laffen, an ben fruber befannten und niemals gang aufgegebenen Bebanten, fich fur alle erfahrene Unbill ju rachen, an bie Befahr, bie jest mit einer Erhebung ber Sugenotten, bie fich icon wiber bie Ronigin richte, verbunden fein werbe: noch fei man ibrer machtig, man babe fie gleichsam alle im Rafig: wolle man benfelben aufschließen und ben Lowen berausbrechen laffen, welche Bermuftung werbe er aurichten; - fcon bore man, bag bie hugenottische Streitmacht auf einen naben Termin nach Melun gufammenberufen fei; man burfe fo lange nicht marten, nicht einen Rrieg von ben verberblichften Folgen fur Rrone und gant ausbrechen laffen.

Es war ein ungeheurer Schritt, ber bem jungen Ronig angemuthet murbe. Go manderlei Intereffen bee Ctagtes feine Mutter bervorhob, fo mar fie boch in biefem Kalle por allen Dingen eine rachinchtige und ehrgeinige Italienerin; fie hatte fich mit ber Leibenschaft anberer Brivaten verbunbet; follte ber, melder bie bochfte Gewalt befaß, bie Beiligfeit ber ibm anvertrauten Burbe vergeffen, Die Rachfucht ber Bartei billigen, bie er bisher immer verbammt, bem Blutburft eines großen Theile ber Parifer Bevolferung, ben er bieber noch jurudgehalten hatte, freien Lauf laffen? Darin, bag Catharina Medici bieg wollte, liegt ihr großes politifches Berbrechen: gegen ihren Cohn, gegen ihr Saus, gegen bas Konigthum überhaupt. Gie fühlte nur wie ein Barteibaupt. bem ein usurpatorisches Fürstenthum ju Theil geworben ift, ungefabr wie ibr Stammeevetter Cofimo, nicht wie eine geborene Ronigin. In ber Lage, in bie fie gerathen mar, ber Beforgniß, bie fie jest fur ihre Stellung und felbft fur ihr Leben begen mußte, blieb ihr fein Musweg, als ju bem blutigen Bert ju fchreiten, bas ihr fur einen folchen Fall ichon lange im Sinne lag.

So unbedingt die Autorität wor, welche Cafharina über ihren Sohn ausdite, so hat er ihr boch diesmal einigen Wisberstand entgegenseht. Das Bordaben schen Juweilen sei dennwetete mit einem italienischen Spruch, zuweilen sei die Milde Grausamtelt und Grausantiel Milde. Er strücktete ben schlechten Eindruck, deut est in der Belt machen vortez aber man antworette, daß sich mit der Feinbelligfeit der beiden Parteien, mit dem Ramen der Gwispen alles eutschwähzigen lasse. Er sonnte sich under neren ein auf bas vertranslichte vmgegangen war, wie Eeligung bereit von gegen der der der beiten gegen auf das vertranslichte nmgegangen war, wie Eeligung

und La Rochesoucauth, der noch biesen Abend im heitern Scherz bei ism jugebracht hatte; aber Catharina bestant darauf; es tam so weit, daß die Mutter und der Beuber ibm drochten, ich vom hofe zu entsennen; denn man fonne ihnen nicht jumuthen, einem Berberben zuzusehen, dem fo leicht abgeschiffen werden fonne; daß sie ihm Mangel an Muth vorewarfen. 1 Dieser Bonwurf machte allem Widerfland ein Ende, Carl IX. ergriff den Gebanten sogne mit ber gangen angebornen Sies sieher Temperamentes.

Noch spat am Abend — 23. August — warb ber Prevot bes marchands, Charron, augleich mit feinem eben abgetretenen Borgänger, Marcel, nach dem Louvre berufen. Man legte Warcel, der als fundig und einflusferich befanntt war, die Frage vor, wenn der König der Pariser Bevölferung in einer dennen Angelegenheit bedürfe, auf welche Angabs er dann ihm lasse, in einem Wannt wolle er 100,000 Mannt bereit haben. Aber wie viel in einer Woche Ger nannte eine entsprechende Angabs. Wie viele heute am Tage? Er meinte so fort über 20,000 Mannt verstügen zu fönnen. Man fragte ihm veniger, weil man in Berlegenheit gewesen ware, Arme zur Untsstüdeng der gefahten Bescheftigs zu sinden, als weil man

' Sigismondo Cavalli Relatione di 1574. Stette piu d'un ora e mezza renitente, finalmente combattuto della madre et del fratello consenti: e vedendo la regina, che, se la cosa si fusse diferita niente, portava pericolo di scoprirsi venne a questo per far risolvere il re, di chiedergli licenza di ritirarsi in qualche parte e cosi fece Monar. Rech midigier als Cavalli ili mir ber Beriell Midglie generben, medfer gebruch ju merben verbiente. 3ch bemente nur noch, baß bie bem Serago von Majou in ben Munh gefegte Chaßkung mir aus vielen, enterswo ju eröternben Grünben unsäte und aus einer anben Dauffe ju faunment (épin). noch immer bewaffneten Biberftand ber hugenotten fur möglich hielt. Charron wurde beauftragt, die Burger nach ihren Quartieren in die Waffen treten und bie Thore fchließen zu laffen.

Ber einigen Sahren hatte Catharina Medici an ber aufgeregten Menge von Paris einen heitigen Widerfland gefunden, jetzt trat fie mit berfelben in einen furchtbaren Bund. Nachjucht, Chrysis, Uederzeugung, die Lage und Gefahr bes Noments bewirfte jest, daß sie die Wush des Boltes zu Gulfe ries. Doch ward die Sache nicht gaug dem blinden Teiede übertassen, auch in biese Unterdung war — und vielleicht ist dies das schrecklichter — eine gewisse Debuung.

Die beiben Peringen von Geblut, Ravarra und Conte, wollte man verschonen, aber bem Hergog von Montpenfier wurden biefenigen aus ihrer Umgebung bezeichnet, bie er umbringen laffen sollte. 1

Suife, Aumale und ber Baftard von Angoedene übernahmen ben Armiral und seine nächten Angehörigen zu ermachen. Es gibt eine Erzählung, und has scheine is bie 
wahre, nach welcher der Admiral in seinem Zimmer übersallen, 
ohne daß man auf seine grauen Handen wich genommen 
hätte, zum Tode verwundet, aber noch leben zum Kenferhätte, zum Tode verwundet, aber noch seben zum Kenferhätnaussestügt worden sein soll. Er habe sich, sagt man, 
mit dem liuten Arn an einer Saule des Fenferes seisthalten 
wollen, da habe man ihn mit neten Verwundungen in den 
Hofraum hinabgestößen, wo Guise und Angouleme den in 
biesem Augenblide seinen Gest Ausgebenden ennspfingen. 2

<sup>&#</sup>x27; Der in Spanien von bem Selretär ber Gesandtschaft Clargui erflattete Bericht. Bei Gachard: im Bulletin de l'Academie de Bruxelles XVI, 252.

<sup>2</sup> Serranue: IV, 33. Nondum mortuus Amiralius brachio

hieraus wurden La Rochesoucault mit seinem Sohn, ber Schungegerschn Colignys, Teligny, Briquemont mit seinem Schuen und alles was sie umgab, getöbtet und ihre Leiber auf bie Etraße hinadsescheutert, wo bas Bolf sie entblößte.

Denn inbeg batte bie Barifer Mette, wie man bie Maffacre in Erinnerung an bie ficilianifche Befper nannte, allenthalben begonnen; um brei Uhr, beim gauten ber Sturmglode fturgte fich bas Bolf überall auf bie Saufer ber Sugenotten, um fie ju morben und ihren Rachlaß ju plunbern, unter bem Beidrei: ber Ronig wolle es und befehle es. Muf bie ibnen gebotene Gaftfreunbichaft trauent, maren fie gefommen, jest wurden fie in ihren Betten aufgesucht und ohne Unterschied niebergemacht, wer bie Baffen getragen und wer fie nicht getragen, Bornehme und Geringe, herren und Diener; bie Freunde, Die bem Konig von Navarra von ben entfernteften Grengen gur Reier feiner Sochgeit gefolgt, ibr Blut befpritte fein Bett; mit ben Fremben auch bie Alteinheimischen. Der eifrige Reformator ber Universitat, La Rambe, warb von einem Collegen, beffen Unwiffenschaftlichfeit er oft befampft batte, in feinem Berfted aufgefucht und bezahlten Morbern überliefert. Es war eine Berbinbung von öffentlicher Berbammung und privater Rache, wie fie feit ben Brofcriptionen bes Gulla in ber Belt nicht vorgefommen. Waren es nicht eben biefe Grenel bes Burgerfrieges, welche bie moralifche Grundlage ber Monarchie gebilbet hatten? Aber jest vergaß biefe ihres welthifterifchen Urfprunge, fie machte mit benen gemeinschaftliche Cache, beren Sag fie hatte gugeln follen; man verliert ibre Cpur in biefen Draien bes Blutes.

fenestrae columnam complectitur; ibi acceptis aliquot vulneribus in aream deturbatur.

Mandliche Beseichte, mit Windereile von Stadt zu Stadt getragen, autorisitent überall den Kanatismuse. Nach den gemässigsten Verechnungen sellen in Paris dei 20,000, in Kranfreich ei 20,000 Menschen massacrit worden sein, auch als man der losgelassenen Wutt Ginhalt gebot, stammte sie immer wieder von neuem auf; sie lebte in ihrer eigenen Bewegung, nach Blut verlangend, von Blut sich nährend; die Geister erfüllten sich mit wilden Phantasien, in denen ihnen vor sich selber und vor den Elementen graute.

Ge mochte acht Zage nach bem Blutbab sein, als Garl IX. einst in ber Nacht seinen Schwager Heinrich rusen ließ. Der saub ibn, aus bem Bett aussessung, weil ihm ein wüldes Getöse verwirrter Stimmen den Schlaf raubte. Auch Heinrich glaubte biese Etimmen zu vernehmen, als ob es in der Ferner schreie. Man schles, study und seuse wie am Zage der Massacker. Man schliebt in die Etadt um zu fragen, ob keine neue Unordnung ausgedrochen seis Anner und ner und der und gebab beste Gelichiche nicht gebenfen fonnen, ohne daß sich ihm die Handelen.

## Diertes Capitel.

Uebergang ber Regierung von Carl IX. auf Beinrich III.

Es lautet unglaublich, bennoch verhalt es fich fo; auch nach bem Ereignif ber Bluthochzeit meinte bie Königin Catharina eine vermittelube haltung behaupten zu fonnen.

Inbem man auf beiben Seiten nicht anbere bachte noch

benfen fonnte, als daß sich ber frangofische Gof ben Bestrebungen ber unverfohnlichen Reaction gegen bie Protesianten angeschofflen fabe, vermieb bie Könight, einen paspflichen Legaten, ber damals anlangte, zu empfangen; als bessen Einzug nicht länger verschoen werden fonnte, verließ sie mit ihrem Sohne Paris, um nicht Zeuge davon sein zu müssen.

Uleber die Handlung, wie sie jest geschesen, sprach sich 
ber Herage von Allba gegen seine Freunde mit ledhaster Missbilligung aus; benn dies ermiesen Gewalfametien, zu denen 
der Fanatismus der Menge ausgerusen werden, widerspeachen 
seiner Einnesweile; aber er fruhipfte die Erwartung daran, daß 
nun, nachdem die vernehmsten Heinde seines Königs ungetemmen seien, die fraugssische Politikt auf die Bahn der spanischen einlenten werde. König Philipp süste sich durch das 
Greigniß, das ihm gang unerwartet fan, zu eines Armächerung 
angeregt, und ließ dem staußsischen hof seine Hilfe zur 
völligen Aussettung der Hugenotten andieten. Dieser antwortet 
ihm mit dem prächtig lautenden, aber unter den damastigen 
Umsänder höckst auffalenden Boete, ein könig von Frankreich dürfe nur mit seinem eigenen Balte verdindet seine von Frankreich dürfe nur mit seinem eigenen Balte verdindet sein.

Die gräßliche That war ber Königin, die sie vollzog, gleichfam seibst unerwartet gesommen; auf eine Beränderung ihrer Politik war sie nicht vorbereitet. Sie hielt davan fest, ihren Sohn Anjou auf den polnischen Thron zu erheben; sie hosste beite siehe beite seibst davan jest noch mit ber Röserlande berufen, den Legteren auch jest noch mit der Königin von England vermählt zu sehen. Die innern Unruhen dachte sie unter dem allgemeinen Schreden dabunch zu berutbigen, daß sie zwar Bersamtungen und Predigten verbog, aber der indibibutellen Gewissensfreicht feinen Eintrag ihm

ju wollen erflatte. Das fei eine Orbnung ber Dinge, ber fich in England ber Ratholicismus unterwerfe.

Der englische Gesandte hat ibr gesagt, ber Unterschied fei nur, baß feine Burftin fich nicht zu bem Gegentheil verpflichtet habe. Dazu tam aber, baß auch Riemand bem neuen Bersprechen traute.

Es gab unter ben Sugenotten Ginige, Die geneigt maren, fich ju fugen, und es faft fur eine Bflicht bielten, ba ber Ronig, ihr herr, jest ein Mann geworben fei und felbft befehle. Unter bem Schreden, ber über Franfreich lag, gingen Manche in bie Deffe. Aber bie Deiften gogen in Betracht. baß feine Bufage irgent einer Urt Butrauen verbiene; pon zwei Uebeln habe man befanntlich bas fleinere zu mablen, bas liege bier in ber fortgesetten Feinbseligfeit; im Digtrauen fei bas Beil. Und wie weit fchlimmer, von beftellten Morbern erwurgt ju werben, ale bei einem Rampfe gn fallen, ber bor Gott und Menichen recht fei; benn nicht mit bem Ronig ftreite man, fonbern mit Berbrechern, bie unter feinem Ramen muthen. Bie Rochelle, fo weigerte fich Riemes und Sancerre fonigliche Truppen aufzunehmen. Feurige Brebiger, alles an alles fegenb, entflammten bie Bemuther burch bie Aufforberung, ber Gerechtigfeit Gottes gu bienen, beren Urm fich icon gegen bie Schulbbefledten erbebe. Die Eprannei in ben Tyrannen ju vertilgen.

Bier fonigliche heere rudten ins gelb, um bie Stabte jur Unterwerfung ju nolisigen, bad ftatffe von ihnen gegen Rochelle. Aber da zeigte fich noch eine andere Urt von Ruchwirfung bed Geschehenen; bie Angreisenben waren unter einander uneins. Richt wenige von ben topfern Ariegsmännern waren von Abscheu ergriffen; mit bem Menschen, ber ben Memical verwundet hatte, oder dem es Schuld gageben wurde, wollten sie nicht bienen. Mitten in die gesellschaftlichen Bersymigungen brangte sich die Erinnerung bes Blute. Unter den Bürfeln des jungen Guise auf dem Spieltisch glaubte man Blutstrepsen erscheinen zu seben; mit Enufsen den den dos Spiel ab. Bei der Aumahreung einer englischen Klette saßten die beiden Prinzen von Geblüt, die im Herr vorzen, Allengen und Seinrich von Navarara den Entschulp, sich auf bieselben zu retten und nach England zu flieben. Unter den Truppen zeigte sich eine Partei der Misserzugigten und der gebeimen Pretestanten. Im Lager selbs hat ma den Gebansen gehabt, Gerechtigseit toegen der Ernenvang zu seren, und diesen die bericht nebbesonklas mit derwollt zu erzwingen zu eren, und dieselbe nöbligenfalls mit Gewalt zu erzwingen.

Daraus solgt nicht, bag nicht ber militärische Angriff nich immer sehr ernstlich geweien ware; viele Zausende sellen bei bem Sturme umgefommen sein, aber in ber Stab vergagi Riemand, daß man ungleich für alle gestigen Guter und bie Griftenz sampse; bie Bereinigung ber Gingeberenen umb ber Bilichtlinger, in bem großen Gedansen ber Religion, geigte sich umberreinbild; die gesährlichten Sturme wurden helbenmittig ansgehalten, die fühnsten Aussilaus gewagt; man sah eroberte kahnen auf ben Mallen erscheften; glüdtliche Jufalle wurden als eine angenscheinliche Gnade des himmels, ber die Seinen in iben Alenaken erbore, betrachtet.

Drei Momente wirften zusammen, ber helbenmuth ber Bertfelbigung, die Entweitung ber Angerifenden und bie in den answärtigen Angelegenheiten angenommene gemäßigte Saltung, abs die Jugenetten im Juti 1573 boch wieder ein ziemlich günstiges Gbiet erlangten. Darin war den der Erdblen Nochelle, Woutandam und Nismes, sowie den Juhabeen der boben Berichtsbarfeit, freie Religionenbung gewährt, allen Uebrigen Sanbel und Waubel in Rube vergonnt. Sancerre. bas eine Belagerung erbulbet batte, wie einft Rumantig, erhielt burch bie Bermittlung ber polnifchen Gefanbten, aus beren Sanben ber Bergog von Unjou bie Ginlabung jur Unnahme ber polnifchen Rrone empfing, benn auch biefe beruhte bamale auf einer verfohnlichen Stellung amifchen amei religiofen Barteien . ben Krieben.

Um Sabrestag ber Bartholomausnacht fühlten fich bie Protestanten wieber ftarf genng, um auf einer Bufammentunft ju Milbaub bie polle Freiheit ber Religioneubung ju verlangen.

In bem aber verfeste fich bie 3wietracht bee Lagere an ben Sof. Rach ber Abreife Anjou's nahm Alengon bie beporquate Stellung in Unipruch, Die fein Bruber bieber inne gehabt batte, und ba fie ibm nicht gewährt wurde, zeigte er offene Biberfeslichfeit. Dan beidulbigte ibn, er babe mit Beinrich pon Naparra pereinigt, - es ift bie Berichworung von La Dole und Ecconas - baran gebacht, bie Ronigin Catharina vom Sofe ju verjagen ober gerabeju umgubringen, ber Cobn bie Mutter. Catharina hielt fur nothig, bie beiben Bringen in engem Gewahrfam ju halten; ibre vornehmften Bertrauten, Die Darschalle Coffé und Montmorency ließ fie in bie Baftille bringen.

Mus ben Aftenftuden ber Berbanblungen lagt fich bas Dag ber Could nicht mit Bestimmtheit ermitteln, mas aber baraus bervortritt, bas ift ber bochft außerorbentliche Buftanb Diefes Sofes und bie Stimmung ber Bemuther. Alengon glaubt von feiner Mutter gehaßt ju werben, fie fete ihn nicht allein jurud, fonbern fie wolle ihn verberben: ber Ronig von Raparra beforgt mehr ale einmal, bem Tobe geweiht gu fein. 22

Rante, frangofifche Beichichte. 1.

Dagogen gitten König und Königin bei ber geringften Bewegung sin bas eigene Leben; es sit von Wachsbilbeen bie
Rebe, burch bie man unter abergläublichen und heibnischen Bekerte, der der bes Königs habe absürzen wollen.
Magie und geseinmissvoller Überglaube spielen auch in anderen
persönlichen Beziehungen eine Rolle. In biesen Dingen haben
besonders bei Zialiener, zu allem sertig, verwegen und perisnlich zwertässig, ihre Jand; wie jener Gossmo Ruggiero, ber
Lehren Allengons, ber sich burch feine Dual ber Tertur ein
Geständussig entressen ließ.

Beim Aublid biefer Berwirrungen sucht bas Auge unwillfürlich nach bem König Carl IX.

Icinen frührern Jahren hatte er viel Theilundpue etweit: er erschien gutmuitsig, angeneshm, freigebig, und seizie etwin sür Peckie und Musik. Um seinen schwachen Kerper zu ftaren, hielt man ihn zu Leibebanstrengungen an, welchen er sich denn mit einer Kert von Leibenschienstrigungen an, welchen er sich denn mit einer Kert von Leibenschaft, dis ihn Bergnügen, in der Schweiserschietz, wenn er etwa einen Jarnisto fertigte, ganz in Schweiß gebadet gesunden zu werden. Dit seize er sich schwa Mitternacht zu Kired, um zur Jagd zu erlenz er suchte die größe Gre darin, in seinen Leibesübungen Jedermann hinter sich zu lassen, au übertressen. Die seizen das verlägtigte, nichts für seine werdliche Ausbildung. Rachzubenken, den Geschäftlen des Staates, in denen doch nichts sone ihn geschechen tonnte, ernstiche Aussmerkantelis

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sigismondo di Cavalli 1574. Al re pareva bella cosa, aver chi el governasse e senza altro fastidio potere attendere ai suoi piaceri.

Aufregung, in welche ibn bie Dinge verfetten, pflegte nich in wilben Aluchen zu entlaben. Gine Beitlang beichaftigten Arlegeentwurfe gegen Spanien, jur Groberung von Mailanb. ober jur Bieberherbeibringung von Navarra, unter ber Aubrung bes Abmirale feinen Efrgeig und feine Bhantafie; aber ber innern Seftigfeit, bie in ihm gepflegt war, tounte in bem leibenichaftlichen Erriben ber religios-politifchen Barteiung um ihn her auch eine andere Richtung gegeben werben; eben bie Freunde und Genoffen, in beren Umgang er fich gefiel, ericbieuen ihm bann ale feine gefahrlichften Reinbe. Go warb es moglich, bag er fich, in imgludieliger Stunte, nach einigem Biberftreben boch ju jener That hinreißen ließ, bie fein Unbenten bem Sag und ber Bermunichung ber Jahrhunberte preisgegeben bat. Er felbit ift von ben Rachwirfungen berfelben nie frei geworben. Er fuhlte burd, bag man ibn fur einen Menichen von ichlechtem Bergen bielt, in bem eine unbegabmbare Bilbbeit ichlafe. Man wollte bemerfen, bag er Riemand gerate angufeben mage; bei feinen Aubiengen ichließe er bie Mugen; wenn er fie offne, wenbe er ben Blid nach oben , laffe ibn aber fogleich wieber finten. Enblich vernahm man von ibm, bag er nun aufangen wolle, felbft ju regieren, Ronig ju fein; aber icon mar es ju fpat. Aufregung gugleich und Depreffion ber Seele, Die Unruhe ber immer um ihn ber auftauchenben Berfchworungen, bas Uebermaß forts bauernber Unftrengung eines obnehin ichmachen Rorpere voll verborbener Catte, führten ibn ju einem fruben Tobe (30. Dai 1574), ebe er noch bas vierimbgrangigfte Jahr vollenbet batte. 1

Daß die unter andern auch durch die henriade in Umsauf gesetzten Borstellungen abertrieben find, fieht man aus ben fast medicinischen Berrichten ber florentinischen Gesandten bei Albert 416. Recht gut ift Sig.

In ber That war er nie aus bem Taumel ber leibenichaftlichen Bewegung zu vollem Selbstbetruftfein erwacht, von feiner Mutter hatte er fich nie emancipiet. Wenige Stunben vor feinem Berfeben feste er fie bis zur Rüdficht feines Brubers aus Bolen zur Regentin ein; fein lestes Wort war: meine Mutter.

Und wohl hielt num Catharina, in der wit feine Sput einer Regum des Gemüthes sinden, welche ihre Ahaltrasit gelähmt hatte, die Ruhe des Landes im Allgemeinen aufrecht, aber es geschah nur dadurch, daß diesenien, welche sie ernheited hänen sideren können, die beiden Prinzen, die deiden Warschälle sich in ihrem Gemahriam besanden. Indeh war vochstlieb von Gedrung und neuer Manisstationen von Ungeborsom und beworkelendem Absolia.

Was man an sich autosment fönnte, versichert der ventetianische Gesandte ausdrucktich: alle verständige Männer, ohne Unterfesied des Betenntnisses, sand er über die Mutmach entsept und beschäutz; die absolute Gewalt, sagten sie, habe doch wenigsteuß Gerechtisselit zur Bedingung, dieß sei aber eine Handlung geseusser zur und die es in Brantreich dahin sommen, daß man sich nicht mehr russig in sein Bett legen königin, die aus dem tyrannischen Auf werten? Aur der Königin, die aus dem tyrannischen Mute der Medlei stamme, und ihren Auslienern seien Dinge der Att möglich. 1 Man sand

Sesoffi: La morte del povero principe si causò per una pessima abitudine acquistata dal mal modo di vivere per la quale cascò ammalato da una estraordinaria ebultione di sangue che butta la massa era corrotta e se bene parve, che da essa se ne levasse però da poi mai siette bene. Bogu jei baun bie gilipig limufe gedomura.

1 Dideli: attribuendolo alla regina come Italiana Fiorentina et di casa di Medici, di sangue, dicono essi tiranno, perciò es nicht unglaublich, bag fie fich bas Regiment ber Turfen jum Dufter genommen habe.

Benn aber burch bie Combination ber Berfonen und Umftanbe bie 3bee ber Gewalt, welche bas ufurpatorifche Fürstenthum, bas bie italienischen Republifen unterwarf, in fich trug, auf eine große Monarchie Ginfluß gewann, gang im Biberfpruch mit bem Begriffe, welcher biefer urfprunglich au Grunde lag, mußten ba nicht aus ber Mitte ber Berletten entgegengesette Lehren bervorgeben? Schon einige Beit baber batten fie fich gezeigt. Dem Ractionewefen, bas unter Beinrich II. erfcbien, feste icon bamale la Boetie eine fleine Schrift entgegen, in ber er bie bochfte Bewalt ale bie Berrfcaft einer Faction betrachtet, Die von einem Einzigen abhange, und bie Frage aufwirft, warum fich nicht alle Underen gegen biefen Ginen verbinden. Dan batte bas Buchlein bieber nur von Sand in Sand gegeben, jest warb es öffeutlich befaunt. Aber bie That ber St. Barthelemp rief noch gang anbere Meußerungen bes eine Theorie ju feiner Rechtfertigung fuchenben Biberwillens bervor; mit ihr im Begenfat ericbienen bie 3been ber Bolfesouveranetat in ber Literatur; ber Erfte, ber fie nicht aus bem Standpunft ber Religion, wie manche firchliche Schriftfteller, besondere bie Befuiten, fondern aus politifchefiftorifden Grunden verfocht, mar ein ben Morbverfuchen von 1572 mit Dube entfommener, nach ber Schweig geflüchteter Frangofe, Frang Sottmann. Er batte bie Beidichte ber alten Franten ftubirt; bie ariftofratifchemilitarifche Gemeinde bes Marxielbes mit ber Staatsgefellichaft verwechselub, bestand er barauf, baß ber Ronig gewählt werben und bie gange Daffe bes Bolfes bei

odiosissima siccome per causa sua è in universale tutta la natione italiana con pericolo che un giorno non la faccia male. biefer Mahl concurrieren muffe: benn freie Menichen seinen nicht dagut da, um sich ber Herrschaft ber Willfür min sie nuterwerfen, nicht wie eine Herrbe von Biech sonne min sie führen. Dieseleb Anslicht beherrichte bie Schrift bes angeblichen "Junius Beutung gegen bie Apramuen." Aur burch die Sanction bes Bealts, sight biefer, bestehe ber König, die Wahl ein im un veräußerliches Necht bes Lolles: erft das Bolf, dann ber König; der König muffe bem Bolfe zu Rechte stehen. Sie wichen von den Ibeen, auf welche die zu Rechte stehen. Sie wichen von den Ihren, die volle die Anshänger Machaells; nach den schreftlichen Erschaftungen der letzten Jahre lennten sie Bestäul damit sinden. Gebanken, die man sich bischer bloß in die Ohren geraunt hatte, predigte man jest von den Lachtern.

Auch nich eine andere Holge aber hatten jene Ereigniffe. Bon dem allgemeinen Mispergnügen befordert, erhob fich mitten im Sande eine neue Bildung ber Oppofition; der Gouverneur einer großen Proving, und zwar nicht etwa ein protefnantisch gefinnter, unternahm zugleich seeinellig und bahin gedrängt eine Meinung zu versechten, welche mit nichten die ber Regierung war.

Alls im Jahr 1568 ber so eben geschlessen Friede gebrochen und ber Weg ber Mößigung wieder verlässen ward, bewerfte man eine neue Partei angeschener Leute, bie aus Rückscher bes Staats auf bemselben beharren wollten, und welche man die Politifer nannte. An ihrer Spige ftanden die Sohne bes Connecable, Marischass Franz von Mentmorency und seine Brüder, tatholisch wie ihr Bater, aber spike matischere Gegner bes Garbinals von Lothringen; benn mit ber Faction hängt num einmal alles guipmmen, wie weit es

auch derüber binauseichen mag. Durch den Frieden von 1570 erlangten sie, wie berühet, einen Augenbild das Uedengewicht, die Mohregeln der Bertösnung waren ihr Wert; deshaut wurden sie aber auch von dem plöhlichen Rückfall zur Gewaltsamfeit um so mehr detrossen; der Macchall siel dem Bulutdb nur durch einen Jusall entronnen sein. Geben au ihn schlessen dunn im sager vor Rechelle die Mispergusysten; es sie tein zweisel, daß er au den Bewegungen Ausheil nahm, mit denen der Herzeg von Allencen den hof erfüllte. Ihn sielst hielt die Königin gesangen, sein Bruder, heinrich von Montmorener, genannt Damville, Gewertnett von Langueder, war ihr nicht minder verdächtig; sie wünsche ihn in ihre Hände under hin sie der Wertener. genannt damville, Gewertnett von Langueder, war ihr nicht minder verdächtig; sie wünsche ihn in ihre Hände wie der ihr erwissen aus der Preving zu entsernen: Damville behauptet mit großer Bestimmtheit, man habe ihn ermorden wollen.

An bem aber jaub fie einen Maum, ber sich nicht allein in Acht nahm, sondern auch jur Webere feste. Nicht gern ließ er die Abgeerkneten ber Königlin in seine Afch sommen: er hielt sich eine ihm perionlich ergebene Garbe; man weiß viel von einem gegähnten Wolf zu ergählen, wie selten auch eine solche Jähmung vortemmt, der ihm eine wunderbare Andenglichfeit gegeigt hobe; in seinem Jimmer schließ der florte Wann, Capitan Aragon, der wohl auf der Brude von Absignen ein stattliches Ehser mit Einem Hie wei Brude von Absignen ein stattliches Ehser mit einem Hie Gewerenmente auf einen Aubern, welche die Königin aussprach, des gegenete Damville durch eine um so engere Berbindung mit seiner Predin, und zwar mit den beiden Religionsparteien. Ger in Languebes hatten sich die Hugenetten seit der Bluthschzeit eine besouders wohlgeerdnete Vrganisation gegeben. Sie besosket

eine Menge von Schloffern und fleinen Stabten; in ieber Lanbichaft, bie fie beberrichten, ftellten fie einen Dberften auf, ber benen, welche man angreife, bewaffnete Bulfe leiften follte. In Montauban mar ber Mittelpunft fur Sochlangueboc und Buienne, in Riemes fur Dieberlangueboc, Rovergue, bie Cevennen; Deputirte ber verschiebenen Laubichaften umgaben ben militarifchen Befehlehaber. Die Reformirten hatten auch bier nicht eigentlich bie Menge fur fich, aber einen großen Theil bes Abele, etwa 200 Chelleute in Langueboc, bie meiften jungen Manner, welche einige Stubien batten, beffere Burger, und Sandwerfer, beren Beift von ber Laft ber Urbeit nicht unterbrudt murbe. Es ichien nicht über allen 3meifel erhaben, ob fie fich mit Damville, ber ihrer Confession nicht angehorte, vereinigen burften, aber fie erfannten fein ganges Berbienft, bes erften Mannes, fagten fie, ber fich baran erinnere, mas er Gott, ber Rrone und bem Gemeinwefen ichulbig fei, und bie wie von einem Schlaganfall betaubten Beifter wieber ermede. Und mas founte ihnen befferes ale eine folche Gulfe Ihre Berbindung mit ben Bringen von Beblut hatte ihnen nach langem Rampf einen fichernben Frieden verichafft; bie Berbinbung mit bem Gouverneur einer großen Broving follte ihnen, ba bie Ebicte gurudgenommen worben waren, beren Berftellung auswirfen. Denn eben vor allen Dingen bie Erneuerung ber Bacififationeebicte verlangte Damville und bie gange politische Bartei. Gin großer Theil bes fatholifden Abele, bem man fcon langft vorgeworfen, bag er ben bugenottischen, in bem feine Bermanbten feien, nicht ernstlich genug befampfe, ichloß fich an ben Gouverneur an. Wenn bie Barlamente an ben Grunbfagen ber verfolgenben Religion fefthielten, fo mar bieß eher ein Dotiv

für den Abel, der diese Rechtsgelehren haßte, meil er von ihnen in seinen Hertveurechten beschändt ward, und Unrecht zu seinen behauptete, sich den Dugenotten zu nähern. Im August 1574 sam es in Mishaud zu einer verläusigen Abkunst, in weicher die Hugenotten sich bereit erstätten, Damvillea die Gemeenneru in Ausguberd anzuserfennen, dieser dagegelich anheisschie genachte, in feiner Stadt, wo die Resonnitten Meister siegen, den das heiter den den Weister seien, den abstellichen Gotteblenst einzusüspern; ein Nach von Misgliedern beiter Gonsessionen sollte dem Genwerneur in der Betrustlung zur Seite sieben. 1

So verluchte man in biefer Proving bie alten Ebiete, werche bie Regierung abgeichafit hatte, wieder beruftellen, und beiben Barteien möglich zu machen, neben einander zu leben. Die Eigenmacht, mit der das geschah, entschulbigte man damit, daß eine aus Fremden bestehnde Faction bie höchte Gewalt in Besig genommen habe, das Reich, den Abel, die Beingen von Gebüt und mit ihnen alle Bilbung und gute Eitte zu veruschen jude; man hoffte, wenn ber neue Konig autsomme, und bie Lage der Dinge feunen lerne, werde er alles bestätigen.

Das ließ fich mit einigem Grund erwarten, da Seinrich III., ber sein polnisches Reich, ohne baraus Berzicht zu
eisten, doch mit einer Ungebuld, die wie eine Klucht ausbjah, verfalfen hatte und jest zurüdfam, auf seiner Reise
von Benedig her Damville einlub, mit ihm die Mittel zur
Pacifikation zu besprechen. Im Piemont tras der Warchall mit bem Konig zusammen, der ihn dann seiner Albsich ben Frieden bezzustellen versicherte, und ihm die Meijung gab, nach Languedo zurüchzusehren und bas Weitere zu

Baiffette Histoire de Languedoc V, 322.

erworten. 1 Als Damville in Beaucaire anlangte, ließ er die Gloden läuten, und verfündigte der versammellen Bürgerichaft, der Wille des Königs fei, daß beide Parteien friedlich mit einander leben sollten.

Wenn icon ein Brivatmann, ber fein Baterland liebt, entfernt von bemfelben, und weniger beherricht von momentanen Ginbruden, fich im Großen und Gangen ju burchbenten fucht, mas bemielben fromme, wie unenblich viel mehr ift bas von einem Fürften zu ermarten, welcher zur Regierung beffelben berbeieilt. Beinrich III. icheint auf feiner Reife Gebanten gebegt ju haben, pon benen er fpater bebauert, bag man fle nicht ausgeführt babe. Er meint, gleich bei feiner Unfunft batte eine allgemeine Stanbeversammlung berufen werben muffen, um mit beiben Theilen feftaufegen, mas fur bas Gange biene; fur Orbonnangen, auf ben Grund ftanbijcher Befchluffe erlaffen, murbe er haben auf Gehorfam rechnen und benfelben unmeigerlich eramingen fonnen; in ber namlichen Berfammlung batte man an bie Schulbentilaung geben und bie Unegaben, wie fur ben Sof, fo fur alles anbere feftfeben, alebann ben Rachbarn erflaren follen, bag ber neue Furft mit ihnen Freundichaft halten wolle, aber fefte Bertrage und flare Berhaltniffe verlange; eine Reftftellung ber religiofen, finangiellen und auswärtigen Ungelegenheiten murbe eine gludliche und fraftige Regierung möglich gemacht haben. 2

<sup>&#</sup>x27; Go ergabit Danwille in seinem Manifeft, Rov. 1574 bei Le Laboureur II, 135; er sagt nichts von ben Rachstellungen, benen er ausgesetzt gewesen sein soll.

<sup>2</sup> Edpetiben au Billerop, bei Groen van Brinfterer Suppl. 232. »Il falloit moy venu a la couronne, faire une assemblée d'étals et résolvant taut avec les uns qu'avec les autres ce qui pouvoit

Es erhellt nicht, ob über 3been biefer Urt formlich Rath gebflogen worben ift; an und fur fich fonnten bie bem Ronig von feiner Mutter entgegengeschickten Mitglieber bes Confeils nicht bafur fein. In beren Ginne lag es nicht, ein neues Regiment angufangen, fonbern bas alte, wie es mar, fortgufeben. Catharina bestand barauf, ber lette Bille Carle IX. fet, bag bie bestraft werben follten, bie fich gulett gegen ibn erhoben, babin allein gebe fein Muftrag an ben Rachfolger. Dit ihr war wieber ber Carbinal von Lothringen, ber bie Dacht feiner überrebenben Berebtfamfeit aufbot, um jebe 216weichung von bem ftrengen Spftem ju verhindern. 1 Die Ber: banblungen enbigten bamit, bas Beinrich III. bas politifche Erbe feines Brubere annahm, und fogar noch einen Schritt weiter gurudthat. Er verfunbigte, bag er bie Freibeit bes Bewiffens anerfenne, aber feine Religionsubung, bie von ber fatholifchen abweiche, bulben wolle; nur benen verfprach er Frieben, welche bie Baffen nieberlegen und fich ibm untermerfen murben.

Erneuerte er aber bie Politif Carls IX., fo mußten fich auch alle alten Feinbfeligfeiten gegen ihn erheben.

Montmorency, in Lyon vor Gericht gegogen und zugleich im obern und niebern Langueber und von der Provence her augegriffen, trat nun in bestinitiven Bund mit ben Sugernetten bes gesammten Subens und Bestens. Sie erfaunten ibn als ihr Oberhaupt an, er nahm ihre Fubere in ben

réunir le tout, faire le jurer et le signer par tous les principaux et les compagnyes.

<sup>&#</sup>x27; Bir lernen bieje Thatjache aus ber Rebe, die Heinrich IV. am 3. Rovember 1599 an die Deputirten des Parlaments von Guienne hieft. Leltres missives IV, 183.

Rath auf, an beffen Gutachten er in Sachen ber Juftig, Boligei und Finangen gebunden fein wollte. Regelmäßige Brovingials und Generafversammfungen wurden angeordnet. ju gemeinsamer Bewaffnung auf ben Grund gegenseitiger Dulbung: in ben Orten gemischten Befenutuiffes follten bie einen und bie aubern bie Sante ju Gott erheben, und geloben, Frieben au beobachten. Der Rame Montmorenco rief ben Abel bes Reichs jur Theilnahme auf; in nicht geringer Unaabl gefellte fich berfelbe ben Waffen und ben Tenbengen Damvilles bei. Mertwurbig bleibt besonbere ber Graf von Bentabour, welcher noch einmal bie Berufung eines Rationalconcile forberte, um enblich bie 3weifel über bie Religion gu beben; bis gu beffen Enticheibung muffe fich ein jeber gu ber einen von beiben Confessionen halten. 1 Dit ben religiofen verband man aber auch politifche Forberungen; man brang auf Abichaffung bes Bertaufe ber Memter, Berufung ber allgemeinen Stanbe, Burudführung ber Steuern auf bas Dag ber Beiten Frang I. Die Bropingialftanbe von Dauphine, Brovence und Burgund erhoben laut ihre Stimme fur biefe und abnliche Bugeftanbniffe.

Der Angeiff ber toniglichen Teuppen auf Langueboe hatte und biel zu bedeuten. Damville jagte, es werbe ihm leichter, sie abzumehren, als feine Bundesgenossen auf bem Wege ber Gesplichfeit zu halten. Denn auf dem glaubte er sich noch immer zu befinden, da auch der neue König von jener Haction von Fremden beherrisch iei, welche er schon immer als eine bem Reiche seinhische bezeichnet habe.

<sup>&#</sup>x27; Serranus Commentarii, die überhaupt für diese Beit leicht bas Beste enthalten möchten, haben V, 186 die ausstührlichste Erwähnung bieser Entwürfe. Auch bei Thuanus sindet sich ein Auszug L. XII, 170.

Einen nicht geringen Zuwachs an Anschen gab es ihm, daß der Herzege wer Allengen endliche Gelegensheit sand, des ju verlassen und Kleicen: Alle ihre Klagen und Beschwerben machte er zu den seinen. Wenn der Hollen der Herzegenschen der Herzegensche Herzegen der Her

Bu einer Enticheibung fonnte fie es indeffen auch dießmal ohne eine Theilnahme ber benachbarten religionsverwandten Bolfer und Stamme nicht bringen.

Bluch bießmal gab England Gelb, Deutschland Manner. Diese vereinigten sich um ben jungen Conté, ber sich bei ben ersten Wahregeln gegen Allençon und Nabarra aus ber Bicardie nach Deutschland gestücktet hatte. Es war wieder Johann Casimit von der Pfalz, ber die Schauen jusammenbrachte und im December 1575 an die französsische Gernze sührte. Ganz ohne eigene Absicht waren damals auch die Deutschen nicht; vielnehr für Deutschand die zie gegarigste hatten sie in Sinn gesapt. Johann Casimit ließ sich von den Oberhäuptern

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Gieranni Nicheli 1576: non considerandosi per capo principale il fatto della religione, si è trasferito e mutato il nome d'Vgonotti in quello di malcontenti.

ber Sugenotten versprechen, daß er jum Abministrator ber Bistihumer Meh, Toul und Berdun ernannt werden sollte, was biese Stade und Länder mit Deutschald wieder in Berbindung gebracht haben würde. 1 Aus Franzssen und Deutschen bildete sich nach und nach eine bedeutende Macht; im Mag 1576 musserte Allengen 30,000 Mann, die ihn aufserberten, sie nun geradezu nach Paris zu führen, um die Greuteligden ber Bartholomäusnach an den Mörberen zu rächen.

Seinrich war nicht gang ungeriftet, auch er hatte deutsche Reiter und Schweizer außer ben Franzofen, die fich um ihn sammelten. Später hat er gemeint, bas Beste würde gewesen fein, seinem Beuder muthig entgegenzugesen. Das war aber nicht die Art seiner Mutter und seiner Minister; da die Regierung sich noch als den sehwächeren Theil subtte, begann sie zu unterhandeln.

Bor allem tam es drauf an, Alençon zu befriedigen, es ward ihm eine Ausstatung gewährt, welche mit der fonigtichen Autorität beinahe unverträglich war: auch für Conte ward gesorgt; dann ward, und wie man behauptet, dunch den Kinfluß der Schweizer auf seinen Vater, auch Ishann Casimir von jenen Ferderungen abzustehen vermecht; der Knig übernahm, seine Txuppen wegen ihres Selbes zu befriedigen. Der Pfalggraf begab sich bierauf auf den Richtweg.

Die Erörterung der politischen Beschwerben ward auf den Reichtsag verschoden, welcher noch in demselben Zahr stattsnuben sollte: die religiösen Angelegensheiten empfingen sogleich ihre Erledigung. Richt eigentlich das Solet vom Zanuar wurde den Krotestanten zugestanden; von Paris und den nächsten Umtreis auf zwei Lieues blieben sie ausgeschlossen; aber

<sup>1</sup> languet Epistolae arcanae I, 186.

ubrigens wurde ihnen freie Religionsubung im gangen Reiche bewilligt, Berechtigung zu allen Memten, für ihre Rechtsfreetigleiten eine aus beiben Bekenntniffen zusammengefeste Appellationsinflang in den Parlamenten. Gigene fefte Plage in Guienne, Auwergne, Langueboc, wurden ihnen zu ihrer Sicherfeit eingeraumt.

Die Politiker hegten hierauf die tühnsten Erwartungen; Martschall Damville brachte aufs neue ein Nationalconcilimm in Borischag, zu welchem auch die Protestanten ihre Deputitern schieden seine Des Glerus ben göttlichen Jorn zu besänstigen". Am Hofe, in den Provinzen durch mächtige Personlichkeiten erpräsentiet, glaubten sie, nachdem diese Kertsüllichkeiten erpräsentiet, glaubten sie, nachdem diese Kontschiung von ihnen ausgegangen war, sertan herrichen zu sollen. Sie waren faart, dan jedech nicht fart genug; ihr Auftreten hat eine große und weite Wirtung hervorgebracht, aber nicht eine solse durchgreisende, wie sie erwarteten; die Kräste, welche sie berfegt zu haben meinten, sesten ihnen noch einmal den nachdeitlichen Wieberkand entgegen.

Bor allen bem König war das Geschehene uncerträglich. Es beleitigte sein Schligeschift, das ihm durch siegeriche Erhebung seiner Basalusen und fremde Hilferupen ein Gesch gleichsam auferlegt worden war, das er in seinem Sergen, denn bei allem änsierlichen Schwanken war er durch und durch fatheilich, missbilligte. Aber auch in dem Bande erweckten die Interssellen der Gerporationen oder der Provingen und hauptschicht der seichgreichene tatheiliche Rechaucation, die Einwirfung der jesuitissen Predigt und Lehre einen Gessel dieser bei gerechten der gereichten der Geschaucation, die Einwirfung der jesuitissen Predigt und Lehre einen Gessel der Geschausation,

<sup>&#</sup>x27; Paix, genannt de Monsieur. Mai 1576. Bei Popelinière II, 399.

ber von feiner Berfohnung wiffen wollte. Die Barlamente batten feine Reigung, bie Reformirten in bie ihnen bewilligten Rammern, in ibre Mitte aufgunehmen. In ben großen Stabten wollte man von bem Gottesbienft ber Sugenotten nichts boren, man empfing fie, mo fie fich zu bemfelben verfammeln wollten. mit Sobnaeidrei, mit Alintenicuffen. Wenn ein Artifel bes Friedens bes Bringen von Conbe bie Stabt Beronne ale befonbern Sicherheiteplat bewilligte, fo erwedte bas in ben bortigen Burgern und bem benachbarten Ubel ben lebhafteften Biberfpruch. Gehr möglich, bag man auch von ben Rieberlanben ber alles that, um es ju verhindern; Beronne batte leicht ju einem Ausgangepunfte fortmabrenber Ungriffe fur bie Sugenotten bienen fonnen. Und noch ein anderes boberes Motiv fonnte man angeben. Wenn ber Beift provincieller Abfonberung unter einem machtigen Dberhaupt in Lauguebor ben Broteftanten ju Statten gefommen mar, fo erhob fich berfelbe jest in ber Bicarbie ju Gunften ber Ratholifen. Der Gouverneur Sumieres, burch einen Rechtsftreit, ber gwischen ihm und ben Montmorency's ichwebte, befonbere angetrieben, fie entfernt gu halten, vereinigte Abel, Beiftlichfeit und Burger ju einer Affociation gegen bie Bulaffung ber Reformirten. Den nachften Bormandmag bie Beforgniß gegeben baben, bag bie noch nicht vollig befriedigten beutiden Reiter umfebren und Conbe mit Bewalt einseben mochten; aber bie Tenbeng ging zugleich auf bie ftrenge Aufrechterhaltung bee alten firchlichen Spfteme. Der Beift ber fatholifchen Uffociation, ber icon ein paarmal, 1564, 1568, fich geregt hatte, erhob fich überall von neuem.

Wie gingen in Frantreich von jeher bie Wogen ber Deinung fo gewaltig und hoch. Bon Moment ju Moment fluthen fie in entgegengesetzten Stronungen. Der allgemeine Zug der Gescher nach ber Reform war jest nicht mehr; aus dem Gegenstäg gegen die Blutnacht war eine Richma auf eine Gmäßigte, verfährende Politif hervorgegangen, eben deren Geschiefte auf, das nur plössich den Boden wieder einnahm. Wan erkannte die gange Beränderung der Stimmung bei den Waler die gange Beränderung der Stimmung bei den Waler die Geschiefte die Siehe fehr hatten sich die Perkehanten umd die Politifer in ihren Berechnung darüber gekaufelt. Die Reformitten wurden so gut de ausgescholesen, des Wehrheit der Stimmberechtigten war allenthalben gegen sie.

Wenn man fragt, welches Berhaltnis die Regierung gu ber reactionaren Benegung hatte, so ift fein Zweifel, daß sie eiseste billigte. Mit allen Architen, bie ihr damals zu Gebote standen, befordert sie Wahlen ber Katsolifen: obgleich die Alften jener Afficiationen zuweilen in verfänglichen Ausbruden abgesaft waren, so sindet sich boch nicht, daß der Renig an benselben Anstog genommen hatte; er wünsche vielenche, daß sie allenthalben und mit demselben Eiser wie in der Picardie geschlossen würden, auf sein Gehoss berietet man sie aus.

Gr hat nicht verhecht, dog es ihm bei ben Unterhandlungen von 1576 nur barauf anfam, seinen Bruder von ben Berteündeten zu trennen, ihre Truppen zu entjernen; dos ihm aufgezwungene Gdict zu beodachten, sei niemals sein Sinn gewesen. Mit Freuden ergriff er die Gelegenheit, welche ihm die umgervandelte Stimmung der Nation darzubieten schien, sich von bemielben los zu machen.

Um 6. December 1576 wurde die Bersammlung der Stande in Blote eröffnet, boch war bas nicht eine solche, wie sie Protestanten und Misvergunigte gerwünscht und gehofft, nicht einmal Rante, franzessies Gestolate. 1. 23

eine soldte, wie sie ber König ursprünglich im Sinne gehabt hatte, wo in freier Uebereinfunft mit ben verschienen Parteien eine haltbare und allgemein genügende Ordnung hatte ausgestellt werben fonnen; hier war nur eine Partei vertreten und ber König suchte biese noch weiter vormarts zu treiben, als sie zu geben beabschitzte.

Gs ift merhvirtig ju bevoadten, wie fich ber Sof bemübte, eine fanbifche Erlärung im entichiebenften Stune zu Ungunften ber Resemirten hervorgurusen. Selbst bie Sübere ber Geistlichfeit umd des Abels waren Ansangs nicht eigeutlich gesonnen, auf die Anschliebung bereilben aus dem Reiche anz zutragen. Solgin Catharina mußte bei ben einen umd ben andern ihren Ginfluß dafür verwenden; die hierauf dezigliche Selelle in der Rede des Sprechers der Abelsaurie hat sie stehe verfaßt, der Sönig hat sie verbeffert. Im britten Stand hat es der ausebriddichen Erstätung bedurft, daß der Sonig es wünsche, aber sieht dann ist der Beschußte berfelben nicht so nichtbeben gewesen, wie ihn der Sprecher Berforis ausgubridden sich erlaudte.

So fam es noch im Loufe tes Decembers ju einer Auffereberung ber Stanbe an ben König, baß er nur Gine Religien im Reiche bulben möge. Seinrich III. erflärte fich bamit vollfommen einverstanben, beun er habe es bei seiner Krönung geschweren und gegen biesen seinen erften Gib verpflichte ibn fein anderen.

3 a bem Şournal von Reverd, bod vom December 1576 bid in ben Bara 1577 redit, boben wir über bie Benathungen bed Delei, und bed Schwauten feiner Michter eine auchentifie Mitthethung. Gim Hussign baven ift in den Mémoires de Nevers I, 166, wiederholt im 18. Band von Maper S. 97; vollfährliger finder fich dos Tagdend in dem 3. Band bed Sourmald vom Micht 1744. 36 batte mich samp bearen auch vom Michte 1774. 36 batte mich samp bearen auch vom Michte 1774. 36 batte mich samp bearen.

Ein allgemeiner Arieg gegen die Spagenotten ichien hierauf unvermeibtich, zumal da sie sofort ausgeschreckt sich school eiber weiber im Gelde zeigten. Am Hofe überlegte man sehr ernstich, in wedches Berchältniss man die besoldeten Teuppen zu den burch die Berevingialassociationen unter die Wassen gerusenen Gedelleuten sehen, wie man die sesten Plake der Sugenosten angreisen und zugleich im offenen Belde gegen sie verbringen fonne. Man trat mit beutschen Rittmeispern im Berbindung, um abermald ein Here von Reitern im Zienst zu nehmen.

Sollten num aber wirflich bie frangösischen Erlande nach allen dem Erjahrungen, die man über die Wiberfanntsössähigheit er Hongenetten gemacht hater, sich zu einem Bertilgungsfrieg wider dieselben entschiegen? Sollten lie sich, nachdem so ein und laut über bas Anwachsen der Schulben, die Reth und Armund bes Bolltes, die Lerwirtung der Ginnagen gestagt werben war, zu neuen großen Bewilligungen versiehen? Ge zeigte sich dall, daß jie Gifer so weit nicht reichte.

Der erste Borfchlag der ihnen gemacht wurde, ging auf eine Bertwanklung der indirecten Seuern in eine directe, die nach der Zahl der Feuerfiellen im Reiche erhoden werden solltes man berechnete diese auf der Millienen und hoffte dawon sunfigsehn Millienen Livred zu ziehen. Allein wie hatte ein so wenig gereister, ungesährer, weit aussehender Entwurf, durch dessen Ausgreichter, ungesährer, weit aussehender in die Handlerich angeschnen, zum Theil fremden Kinausseamen gereister, ist Berigkonen, zum Theil fremden Kinausseamen gereiten ware, sich Beisal versprechen können? Er ward ohne weiteres abgelehnt. Auch eine mäßigere Forberung, die auf ausserveitentliche Bewilligung von zwei Millienen lautet, ward von den Deputiteten des dritten Standes zurückgewiesen; denn in ibrer Jankruction sei nur davon die Kede, daß der Konig

von seinem Schulden frei gemacht, nicht davon, daß eine aubere neue Laft übernomnen werden solle. Endlich trug der
Hof auf einen Bertauf von Domänen an, ben man ihm, so
meinte er, nicht werde abschlagen können. Damit aber er
weckte er nicht werde abschlagen können. Damit aber er
weckte er nicht allein eine verübergehende, sondern saft eine
spiematische Opposition. Der Deputirte von Bermandvis, der
geledet Johann Bobin, trat mit der Besauburing auf, dem
kürsten sei mur der Gebrauch des öffentlichen Landes überlassen, das Eigentspun desselchen gester den Bosse. In der
Predvingiabersammlungen, aber auch nur in biesen würde allerdings eine Domänenveräußerung beschlossen werden sonnen, doch sei des nicht anzuratsen, denn der deite and wurde den daburch entstehenden Ausfall später auf eine anbere Wessels zu deren daben.

Much in ben andern Standen tamen Ansichten von ausnehmenter Tragweite vor. Man hat den Gedanfen gräußert,
daß nur das, was in ben Standen streifig geblieben, einer
neuen Besprechung mit dem königlichen Rath unterworfen werben, alles aber, woerüber sie sich vereinigen würden, unmittelbar
Geschschraft erlangen sollte. Wan wollte serner die fländischen Beschwereden nicht mehr der Entscheldung des königlichen Gonsells allein anheimgeben, sondern eine Deputation ernennen,
die mit demsselchen darüber berathen und beschließen sollte; man
dachte daran, die 3ahl der Mitglieber des Conseils stagischen
und die magesignet Scheinenden zu entseren.

<sup>3</sup> Recueil de tout ce, qui s'est negocié en la compagnie du tiers, état pris des Mémoires de M. Bodin. Bei Waier 13, 299. Bebin ift in feinem politifem Berte auch über be Demänen ausführlich, jehoch beildt er sich de nicht se reutstiffausich aus, obwohl er am Grundscheitstigt. De republica VI, 1002. Gine aliénation perpetuelle war bund ein Botel Carlo IX, grécuar 1566, ju Wousline besondere verboten.

So geriethen die Stande, anstatt fich dem Röuig in feinen frigerichen Alfischten unbedingt beigugefellen, in Streifigfeiten über die Berfassung mit ihm, auf die er einzugeben vernied, beren Bedeutung ihm aber vollfommen einleuchtete.

Auch im Confeil selbse erhob man Einwürfe gegen bas Borhaben. Belliever machte auf die unheitvollen Wirfungen ausmertsam, welche die Behauptung, bas der König durch seinen Krönungseid von Berepflichtungen, die er in aller Form übernommen habe, im voraus frei gesprochen sei, auf die auswärtigen Berhaltmisse ausüben müsse.

Schon war alles wieber zweifelhaft, ale am 28. Februar 1577 eine feierliche Berathung über bie einzuschlagenbe Bolitif in bem versammelten Confeil eröffnet warb. Die geiftlichen Mitglieber beffelben, Die Carbinale, forberten nach wie bor bie Berftellung ber Einfeit ber Religion, benn man muffe fich trop aller Schwierigfeiten auf Gott verlaffen. Ihnen ichloffen fich bie Bergoge von Buife, Revers und Mayenne an. Revers noch in bem vollften fatholischen Gifer empfahl ben Brieg wie einen Kreugug; Die Roften bagu meinte er burch Darbringungen por bem Sochwürdigften, nicht fur ben Ronig, fonbern fur Gott ju gewinnen. Dagegen aber erflarten fich andere, bie fur nicht minter gute Statholifen gehalten fein wollten, Die tapfern Marichalle Biron und Coffe, mit befouberem Rachbrud ber Bergog von Montpenfier, ber auf einer Reife jum Ronig von Ravarra fich bie lleberzeugung verschafft batte, baß auch von ber bugenottifchen Seite ber einige Rachgiebigfeit ju erwarten fei. Man war gespannt, wie nun bie Ronigin Mutter, bie in allen Dingen noch immer bas Deifte vermochte, fich aussprechen wurde; leicht beweglich wie fie war, und in ihrer jedesmaligen Richtung entschieben, trat fie

au ben Gemäßigten über. Sie fogte, man fönne faum leben, wocher wolle man die Mittel zu einem Ariege nehmen, wie beifer werben milife? Wirtel zu einem Krietz un Genne, fo würbe auch die Religion vertoren sein, mit jenem dagegen werde sich biese erhalten. Für Andere möge es, bei dem Ruin bed Staates, ein Troft sein, baß sie Keligion aufrecht zu erbalten glauben; zu benen gehöre sie nicht: sie tauße dem König, vor allem sein Relig und sie gerind zu erhalten: eines Tages werde die göttliche Macht die beiben Religion vielleicht wieder vereinigen.

In biefem Sinne schloß hierauf ber König. Denn es muffe, sagte er, auch erlaubt fein, unter veränderten Umständen seine Meinung zu ändern.

Berathungen und Beschlüsse von einer unermessichen Wichigleit. Die Protestanten hatten die Berfammung der Sande gesvehret, in der Hoffingen, deb benselben Juftimmung zu sinden und eine durchgreisende Ressem im Sinne der Beschlüsse von 1560, 1561 im Werf geset au sehen; der König hatte darum die Sande derusen, weil er mit ihnen den Arieg gegen Politiste und Hugeneiten zu erneutern gedachte. Die Stände traten teinem von beiden Theilen dei. Sie waren satholisch, sie verriethen nicht die mindeste Sumparthe mit den Jugeneiten, aber so greß war ihre hingebung an die Krone mit nichten, das sie sie die Mitte tel zu einem neuen Kriegdunternehmen hätten gewähren mögen.

Dahin führte bas hins und Bieberwogen ber entgegens gesetten Krafte überhaupt nicht, bag bie eine ober bie andere

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Thuanus Lib. LXIII, p. 180 »quod concordibus ordinum suffragiis decerneretur, id ratum esset: in quo dissiderent, id a rege e reginae parentis regii sanguinis principum et Franciae parinum et XII ordinum delegatorum sententia decideretur.«

Bartei auf vollfommenen Sieg hatte hoffen fonnen. Die Krone mußte auf ben Weg gurudtefpern, ben sie vom Ansaug au eingeschlagen hatte, die eine Bartei neben ber andern zu bulben. Es zeigte sich ummöglich, die alten Gefege ber fatholischen Kirche an ben Reuglänbigen zu vollstrecken; das einzig Errechsbare schien noch, die benselten gegebenen Zugeständruisse auf ein solches Was zu beingen, daß der Katholicismus ueben ihnen ohne Gefabr beiteben fonute.

Indeffen war der Strieg icon allenthalben ausgebrechen und mußte zu Ende geführt werben. Greiwillige Dienstellitungen des Mbels, Beiträge der Gestflichteit, Bewilligungen des Papites festen den Konig in Stand, einen Keldzug zu beginnen. Alls er die Stande über ihre geringe Theilnahme ziemlich ungnädig entließ, fogte er ihnen, er wolle nicht Bessen mit Bosom vergetten, er wolle sie allerdings gegen die Hongenetten vertheidigen, aber eine neue Verwiltung des Reiches könner er dabei nicht veranlaffen, sein mich unt auf einen dauerhaften Frieden gerichtet.

Der Arieg des Jahres 1577 ist einer der wenigen Ariege, bei denen man ein bestimmtes, nahes Jiel versolgt, und sich dann begnügt hat, dies ju erreichen. Iwei fönigliche Armeen erschienen im Feld, die eine unter dem Beuder des Arings, dem der Herzeg von Guise zur Seite sand, die andere unter dem Herzeg von Mavenne; jene eroberten zwei der vornehmen Festungen der Pertefanten, ka Charité und Issiere, dieser drang siegerich in Poitsou vor, entsjeste einige bedrochte Alase, eroberte andere und Pflangte einmal seine Kannonn eine Viertessunder weit von Rochelle auf; auch die Flotte von Rochelle erstitt einen Berlus.

Indem man aber eine rasche Berfolgung biefer Boribeile erwartete, hielt Ronig Deinrich III. ploglich inne. Das

Gerückt von einem großen antikatholischen Bumbe, der gegett ihn geschlofflen sei und von dem Angug eines neuen deutschen Speeres erichte hin, seine friedlichen Entschluffle zur Reife zu bringen. Königin Catharina übernahm sie dei dem Papft zu entschulkigen.

So war man auch auf ber andern Seite gefinnet. Damville sigfte im erften Feuer ben Plan, die turtifiche flotte nach
Miguedmortet gu berufen, wod benn bie Spanier, ben Papft
und ben frangolischen Sof auf friedliche Gedaufen beingen werbe,
aber ischan wußten bie Procefanten, bag ber Konig nicht auf Berberben finne, und wollten zu so verzweiselten Maßregeln ihre
Beiftimmung nicht geben. Damville näherte sich hierauf wieber
ben Hose, in allen feinen Briefen brudte er Briebenstliebe aus.

Seinrich III. hielt sich damals in Poitters auf, die Unterbandlungen sanden meift zu Bergera zwischen dem König von Avaarra und dem Herzog von Montpensier statt. Wiecih dei der Erössung derselden erstärte Heintich von Navarar recht seierlich, in dem letten Edicte seien allerdings einige Puntte emthalten, die man nicht werde aussühren können, die man streichen musse. Er versprach dei der Bersammlung der Kirchen daran zu sein, daß sie alles sallen asse, von grantreich soven ihren.

Bei bem beiberfeitigen Ernst vereinigte man fich auch balb gu bem Bertrag, ber von Poltiers ober Bergerac ben Ramen führt, und fast ber wichtigste aller biefer Bertrage ift.

Bornehmlich wollte man ber Beforgniß, baß ber Proteftantismus bas ganze Reich überfluthe, welche zu ben letzten Unruben ben vornehmsten Unlaß gegeben hatte, ein Enbe

<sup>1</sup> Das hauptebiet von Boitiers; Die besondern aufangs geheim gebaltenen Artifel find au Bergerge 17. Gebt. 1577 batirt.

<sup>2</sup> Discours adressé au duc de Montpensier bei Berger 1, 147.

machen. Die Religionbubung ward ben Orten zugeftanben. wo fie gerabe bamale am Tage bee Abichluffes ftattfinbe, bem boben Abel in feinen Saufern follte fie unbenommen, aber übrigens auf Ginen Blat in jebem Umtebegirt eingeschrantt und von ber Sauptftabt auf gebn Lieues ausgeschloffen fein. Die Sugenotten willigten ein, bag bie gemifchten Rammern nur in ben vier fublichen Barlamenten eingerichtet wurden, nur barüber bielten fie, baß fie ju allen Memtern fabig blieben. 1 Der Konig gewann es über fich, megen ber am Bartholomaustage 1572 porgefallenen Erceffe fein Diffallen auszusprechen; alle Gouverneurs und Beamten follten in bie Stellen gurudfehren, bie fie porber befleibet hatten. Er erfannte ben Ronig von Ravarra und ben Bringen von Conbé ale feine getreuen Unterthanen an. Dem lettern wurde fein Unfpruch auf Die Bicarbie vorbehalten, ftatt Beronne behielt er bie viel bebeutenbere Stadt Jean b'Ungelv au feiner Gicherbeit. Indem alle anbern Blage gurudgegeben werben follten, wurde noch ben Sugenotten gestattet, beren zwei in Langueboc, zwei in Provence, zwei in Dauphine und brei in Guienne mit ihren Glaubenegenoffen gu beschen; ber Ronig machte fich anbeifdig, bie Roften biefer Befanungen ju tragen.

Die Zugeftandnisse, die ben Sugenetten gemacht wurden, jollten ihnen eine gesicherte Eristens verschaffen; die Beschrichten welche ise erschren, die Besongniffe der Kabelischen Beben; Riemand war glidtlicher über die Mötunft als ber Konig. Er nannte ben Krieden seinen, des Königs Frieden, und sagte, es sei so gut als habe er die Artist mit eigener Sand geschrieden; er hatte den Gedanten, der Stadt Poitiers ben Ramen Kriedenssstadt befullegen.



<sup>1</sup> Mattei Gregorio XIII, 1, 295.

Der Friede ift, wie bas Resultat aller frühern, so bie Grundlage ber ipätreren Berhäftniffe und zuffande. Er enthalt nicht eine ibeale, sondern nur eine sattische Lösung ber großen obsichwebenden Fragen. Er bezeichnet den Puntt, wohin bas Gewicht und die Energie ber gegen einander in Kampf gesührten Kräste bie Dinge gesührt hatten.

Bei ber Aussiübrung ift man noch auf einige Schwierigfeiten gestehen, ober neue hindernisse haben fich ibr emgegengefetzt; es ist sogat in Guienne noch einmal zu einer Leden
mod einseiligen Wassienrebeung gesommen; neue Berabrebungen haben getreffen werden mussen, zu Refrac im Februar
1579, zu Ficit im Redember 1580; aber dabei ist man bech
immer bei bem in Politiers Berabrebeten stehen gebtlieben;
krantreich sichen sich dabei berubigen zu wollen; und vielleicht
wurde es sich in ber That dabei berubigt haben, hätte es nicht
eine Macht neben sich gehabt, die eine Abtunft selcher Art nicht bulben wollte, soudern es sich zum Geschäft nuachte, sosset
wie Stoffe einer entgegengesetzten Bewegung zu neuen Stürmen um sich ber zu verfammeln.

## fünftes Buch.

Beinrich III. und die Ligue.

Wie im Alterthum Athen nicht zu benten ware ohne Sparta, Rom ohne Garthago, so ließe fic im sechzehrten und fiebzehnten Zahrhundert Kraufreich ohne ben Gegensah ber spanischen Monarchie nicht benten noch versteben.

Was war es, worüber Frang I. und Carl V. in ihrer Zeit fämpften? Der Kasser juchte bas allgemeine Uebergewicht, bas mit bem Begriffe seiner Würbe verbunden war, gestend zu machen, Frang I. hielt bie frangofische Idee, die Idee von Frankreich aufrecht.

Ein gesahrbrohende Kaiserthum gab es jest nicht mehr. Aber ber Sohn und Erbe bes Kaisers, burch ben Bests ausgebreiteter Landschaften und bes indischen Golbes machtig,
erneuerte ben Anspruch auf eine vorwaltende Autorität in der
Belt; indem er als Bortampser des angesochtenen alten
Glaubens auftrat, sand er in den Anschagern bestöhen eine
Blaubens auftrat, fand er in den Anschagern bestöhen eine
Bestiftimmung, die ihm die Etellung und Wacht eines allgemeinen Aberteisauptes über gang Europa verschafte.

Der Gebante Coligny's war gewefen, bie Kraft ber protestantischen Antriebe und Berbindungen mit bem frangoliichen Interesse zu vereinigen, Frantreich an die Spipe der antipanischen Machte au ftellen; er war barüber umgesommen. Alber bie Regierung, bie seiner Richtung nicht solgen weilte, sichte bed auch teine Reigung, sich bem spanischen Spseme anzuschließen; sie hatte babei ihre Sethpifanblgfeit zu verlieren gestürchtet; wir sahen, welchen Anterieb bles Bebeisten. Nach langen weilesbasten, immer wieder auftauchenden, umd immer wieder ertikten Kämpsen hatte bie refermite Meinung eine seine Seit Setlung gewonnen, die sich täglich miede Beispielsen. Die Amertennung berselben, wieden geben wieder der Begierung abgewungen, bildete boch, bas Land im Gangen angesem und ber Staplächen und ber Stapläche nach, einen Theil ber französsischen Seithkänblästeit.

Man burfte an fich nicht erwarten, baß sich ber König von Spanien mit einem Justand wie biefer befreunden ober nur vertragen würde. Were dagu fam, bag ber niebertanbifche Krieg sortbauerte, ber nicht versehlen fonnte, von Zeit zu Zeit bie frichere Theilundume ber hugenotten wieder zu erwecken ober ben alten Gbygeig in ber französsischen Regierung ausguregen. Philipp II. soggte nur für sich siebe, wenn er alle ihm zu Gebote siedenben Mittel ergriff, um ben ihm wiberwartigen Tendengen in Grantreich bie ihm befreunderten strengsfablischen entgegenzupischen.

Die Ligue ift mehr als man glaubt ein Wert von Spanien und Philipp II.; sie bilbet ein Moment und gwar bad entischebende in bem Gegenfag der beiben Monacchien. In dem innern Frankreich selbst, das trog der Pacification, die es sich gegeben, durch ben Fortgang der allgemeinen Gegensiehe und die dien Leidenschaften in keter Aufregung erhalten wurde, sand Philipp seine besten Wassenschaften. Der bamalige Ronig von Franfreich vermochte auf Die Lange nicht, feine Unterthanen gufammen gu halten.

## Beinrich III. und feine Regierung in den Friedensjahren.

Seinrich von Balois hate als Pring eine hohe militärliche Seitlung eingenemmen, und fich, mit größeren Orte geringer tem Berdienst friegerischen Rus erworben; aber wie erstaumten ichon bie Polen, bei benen dieser Rus zu seiner Wahl beigertragen hatte, als er bei ihnen anlangte. Sie erwarteten eine folge Gestalt, ranhe Sitten, Gespräche von Trieg und Bassen; satt bessen bar, der Geschiehen ein junger Mann von zartem Körperbau dar, der Geschiehengehänge in den Ohren trug, und sich nach den Bergnügungen der französsischen Geschlichaften zurächspitzt.

Diefe ju genießen, in feiner Weise, war bie Absicht und ber Bunfch bes Surften, als er jest nach bem Frieden von Bolices in seiner Hauptitabt einzog, um baselbif seine Wohnung zu nehmen, ambaltenber als es bisher ein franjöfischer Konig gethan hatte.

Er liebte nicht zur Jagb zu gehen; seiten sah man ihn reiten, obgleich er sich zu Pferde gut ausnahm; alle heftigen Leibesbewegungen waren ihm verhaßt.

Wie fein Bruter Carl als ber Startste und Unermublichfte hatte glangen wollen, jo suchte Schurich eine Epre barin, ale ber gierlichfte mobilgefleibetfte zu erscheinen. Rur mit Meuschen ehfelben Geschmads liebe er umgugeben. Er erfant neue Formen ber ftrengften Gtifette.

Mitten unter ben gewaltsamen Naturen, bie ibn umgaben, nach so viel Unthaten und Bürgerfriegen, beren Stoff nach immer glimmend jeben Bugenbil in helle Flammen auszubrechen brohte, wollte er ein Nafastleben sühren, zusammengeset aus Uebungen ber Frömmigfeit, flabtischen Bergnügungen, Jurüdgezogenheit und bem Genuß ber Berechrung, bie ber höchsten Gewalt zufommt.

Ceine Urt und Reigung mar es nicht, mit alten Beerführern, Staatsbeamten ober Gelehrten Befprache ju pflegen, bie ibn hatten unterrichten tonnen. Er umgab fich mit jungen, munteren Beuten, von angenehmem Meußern, bie in Sauberfeit ber Rleibung, Bierlichfeit ber Erfcheinung mit ibm wetteiferten : aufange gebn ober gwolf an ber Babl; aus benen jeboch fcon im Jahre 1579 ihrer vier ale erflarte Bunftlinge bervortraten, bie man am Sofe mobl bie vier Evangeliften nannte, St. Luc, b'D, 1 Arques und Caumout. Bunftling ju fein, war nicht eine Cache bes momentanen Boblgefallens, fonbern eine Urt von fester Stellung. Buweilen jog fich ber Ronig mit ihnen auf bas Land in eines feiner Schloffer gurud, wo er nur ale Sausberr und Birth angefeben fein wollte, und alles ichien febr barmlos. Wenn er gurudfam, geigte fich jeboch balb, bag bie jungen Freunde vielen Ginfluß auch auf ben Staat batten.

Auch barin fuchte fich heinrich III. von feinem Bruber gu unterschieben, baß er ber Mutter nicht so unbebingt in ben Staatsgeschäften solgte. Un ben Berathungen bes Worgens nahm sie immer ben voruehmsten Antheil, aber häufig

<sup>&#</sup>x27; hieronymo Lippomano Relatione di Francia 1580. b'D würde hiernach um vieles jünger fein muffen, als man ihn gewöhnlich sein luft. Auch ber Secretar Lippomano's (506) gibt ihm 1579 nur 28 Jahre.

Sierburch fließ nun aber Seinrich III. eben mit bem machtigften Clement in feinem Reich und Staat gusammen.

Was sich schon in früheren Zeiten angebahnt, Selbstmacht und Unabhängigfeit der großen Gouvernmennts, war
während der Bürgerfriege recht eigentlich ausgebildet worden.
Die beiden auf einander folgenden Minberjährigfeiten in einem
Zeitraum von Berwirrungen und Berlegenheiten aller Art,
wo die Regierung eine Stisse in ihren Unterthanen zu suchen
genötigigt war, die Unbestimmtheit der Rechte, das Schwanten
des Systems hatten dem Ehrgeig und der Gegensucht einiger
großen Kamilien, mit allen dernen, die sich ihnen ansschofen

' Primii Relatione 1583: voltando sottosopra le deliberationi che sono fatte alla presenza della madre, senza darginen alcuna parte: il che tiene attribuito parte all' unon del re, ch'è fatto molto ardito nelle resolutioni e presume grandemente del suo giuditio parte ancora all'autorita che hanno seco li suoi favorità. con li quali in camera sua privatamente raziona di tutte le cose.

freie Babn gemacht. 3m Tumult bes Rrieges und ber Barteiung, mo ein Jeber fur fich felbft ju forgen, von fich felbft Rath ju nehmen batte, und fich auch burch Bertheibigung bes eigenen perfonlichen Intereffes ein Berbienft erwerben fonnte, maren bie Gouverneurs ber Provingen ju einem Gefühl von Gelbftftanbigfeit, ja foggr bie Befehlebaber in Reftungen und Stabten zu einer wenig abbangigen Stellung gelangt. 1 Biele geborten vornehmen Beidlechtern an: alle murben burch bie Barteiung mit einanber verbunden. Es führte fich ein, bag weber bie Befehlehaber in ben Stabten, noch bie Bouverneurs in ben Brovingen, nach bem Gutbunfen ber hochften Gewalt von ihren Stellen entfernt merben fonnten. Rur burch Urtheil und Recht meinte ein Beber feine Stelle verlieren au fomen; bei Erlebigungen burch ben Tob mußte auf Die Bermanbten, Berbunbeten Rudficht genommen werben. Der Gebante ber Erblichfeit regte fich auch in ber militarifchen Organisation, wie er in bem Gericht und in ber finangiellen Bermaltung bereite pormaltete.

Wie mußte es nun biefe machtigen Gewalthaber berühren, wenn ber Konig ihre Aufprüche nicht anerkannte, und Andere in bie Seillen bestörterte, an die sie Antechte und Anmartichasten besachen. Dem König ließ sich sein gegründeter Borwurf machen: benn ohne Jusissell urar er zu bem besugt, was er that; aber eben von ihm hatte man das nicht erwartet, und welche Leute zog er vor!

<sup>8</sup> Minit Containt 1572. Governi non sono solamente nei piu grandi del regno, ma anco son tutti hereditarii, di modo che quando manca un governalor, il re è constretto per non discontentar i heredi, consentir, che i figliuoti, se sono in età o almanco i piu stretti parenti entrino in loco del morto. Der tapfere Carl Briffac, ber einen Erbanfpruch auf iene Stelle eines Generalcolonel qu haben glaubte, fab fich purch einen eingebildeten jungen Menichen ohne Berdeinst ver brangt. Der Herzeg von Mayenure, an ben die Annoartifchaft auf die Admiralswurde von seinem Schwiegervater ber gesommen war, gab bieselbe, wiewohl er eine Gelbentischbigung erbiett, boch nur mit bem außeriten Wiberwillen auf. So sah sich Gemery de Millere bee Gouvernement von Gaen berandt, Mandelet in seinem Geuvernement von Lyon gestört, eben bruch die Ghinftlinge und ihre Angehörigen. Auch serner batten sie nicht viel Gutes zu erwarten, da die Menschen, die sie bedränsten, au Sofe bie mächtigken blieben.

Die beleibigten Gewaltshober waren unn meiftens eben be, welche in ber Religionssade bie tanbolische Partei ergriffen batten und werden bie Dutbung ber Jugentotten, in benen sie geschworene Zeinde sahen, unerträglich vorkam. Sie sanden antatitide Berbündete an einem Theile ber tatholischen Geischlichtet, die ihren Anspruch au die ausschlichen flichtliche Bertraftest einem Augenbild ausgab, und überbieß in manntchfaltigen Erteilsfandeln mit bem Ronig fant.

Mit ber im Innern vordrüngenden Restauration der fatholischen Ideen war auch eine Erneuerung der hierarchischen Ansprüche, der Krone gegenischer, verbunden; die Männer alter Zeit, die in der Berschrung derselben umgekommen, wie Thomas von Canterbury, wurden der Chriurcht der Zeitgenossen ist ebendige Erinnerung gebracht.

In ber Bersamulung von 1579 bis 1580, welche bie Geistlichfeit nicht in Paris hiet, um nicht vot vorch locale und mennentane Rücksichen geseffelt zu werden, sonden Mellenn, wart eine Remonstrang ausgesest, in ber die beiben

pornehmften clericalen Forberungen - Ginführung ber Schluffe bes tribentinifchen Conciliums und Wieberberftellung ber freien Bablen - erneuert murben; ber Bifchof von Bagas trug fie bem Ronig mit vieler Calbung por; Seinrich III. wies fie jeboch nachbrudlich von fich. "Wenn ber Glerus fich reformiren wolle, fo tonne er es auf ben Grund ber alten firchlichen Canungen felber thun: er brauche fich nur au entichließen, ben britten Theil feines Gintommens wie por Alters wieber ben Urmen ju wibmen: auf bie Ginfubrung bes tribentinischen Conciliums bringe felbft ber Bapft nicht mehr, ba bie frangofifchen Berhaltniffe bagu nicht paffen." Bas bie freien Bablen anbelaugt, fo fagte er, bas Recht ju ben Bisthumern und Abteien ju ernennen, habe er pon feinen Borfabren ererbt, pon benen es mit Bewilliaung bes Bapftes und ber Rirche ausgeubt morben fei, und er bente es au behaupten. Er machte fie auf bas Barteiunwefen und bie Gimonie ausmertfam, bie mit ben Bablen verbunden feien, und auf bie Befahr, in ber gar Mancher von ihnen felbft fich befinden burfte, menn es ju einem anbern Guftem fomme, nicht wieber gewählt zu werben. 1

Einen nicht geringen Einfluß gatte aber die Gesporation bes Elerus auf die Staatbertwaltung, schon in Folge ber finanziellen Gentracte, die sie mit der Arone einzegangen war. Um ihre Pflichen erfüllen zu tönnen, sorderte sie die Befreiung der Provingen, die von deu Hugugenorien eingenommen seine: sie drücke sied nicht anderes aus, als wenn sie von der Occupation durch einen ausbacktigen Seind spräche. So wenig war

<sup>1</sup> Die Nachricht von Thuanus, lib. LXXIII., muß aus bem Procès verbal über bie Bersammlung zu Melun berichtigt werben, aus ber unsere Notigen flammen.

fie mit ber geficherten Stellung, welche bie Rrone ben Reformirten gewährt hatte, einverftanben. 1

3hr Wiberstreben erhielt verboppeltes Gewicht burch bie Unordnung des Gelbhaushaltes, die ohnehin Alles in die außerfte Berwirrung brachte.

Was ist es gewesen, sagt ein Schriftseller der Zeit, was den Kuften vom Hause Balots ist Anselen in der Welt werschafts hat? Anser ihren herosischen Thaten war es vornehmlich die Ansertlankeit, die sie ihren Fituanzen widmeten, die gerechte Bertheilung ihres Einfommens, worin sie eine der vornehmlich Pflicken eines Mouarchen sahen.

Den alten Baleis war in ber That nichts mehr ju Statten gefommen, als daß fie meistens dei Gelde waren. Sarl V. und Garl VII., vor allen andern Ludwig XII. atte auch Ludwig XII. und Frang I. verstanden es, Ordnung in ihrem Staatshaushalt ju halten: nur baburch vermechten sie ihre Kriege gludlich zu führen. Schon heinrich II. ließ bieß Lastent, bies Winnerspankelt vermissen. Saupstächtich Geldemangel nötsigte ihn zu bem Krieden von 1559; bei seinem plöplichen Zode hinterließ er eine für Franfreich unerhörte Schutenlaß.

Roch viel verberblicher aber wurde bie Berwaltung feiner Sohne und ihrer Mutter Catharina Mebici.

Die momentanen Beburfniffe bes Krieges nothfigten gu ben außerften Auftrengungen. Ge famen Jahre vor, in benen man ben boppelten Betrag ber Einfunfte außerorbentlich

<sup>&#</sup>x27; In der Affemblée, pour l'audition et clôture des comptes du receveur general, with dessissifier: seront remontrées les necessités des provinces, occupées par l'ennemi, lesquelles attendent et requièrent le secours de S. M. pour leur délivrance.

verbrauchte. Italienische Gelbbefiger beherrichten bas Crebitwesen und bie Abminiftration.

3ch werde spater Gelegenheit haben, auf die Kinangen im Migemeinen gurudgutommen, bier fet es genug, gu bemeefen, daß Scientich III., als er gur Regierung gelangte, bereits ein Deskit von einer Million fand.

Diefer König judbe fich auf die Weise seiner Borfahren zu beisen. Jameilen wurden die Beamten nicht bezahlt, zuweilen die Jinsen ber Schulden inne gehalten, hauptsächlich aber neue Stellen creirt und vertauft, oft eben an die Geldbestiger, denen dann ein bedeutender Erlaß zu Theil wurde, wenn sie unmittelbar begahlten. Das sonnte aber um so weniger ausbreichen, da es der König als eine unentbeheliche Eigenschaft bei dem Besig der höchsten Genacht ausgebuch der Zein werden die gewaltsamen Mittel zu Geld zu gelangen, und die Weingeltungen besischen an bie Gunftlinge unmittelbar nebeneinandergestellt und man sieht, welch einen wörtigen Eindeut febe zu gudmanen dervoerkachten.

Indem bas Land bem Deude ber Steuern erlag, hatte ber Sof nicht zu leben; bei ben Musterungen ber Teuppen war oft fein Pfennig Sohnung vorhanden: man hatte fein Gelb bie Beschungen in ben Gerenzschungen zu bezahlen.

Um gegen so viele Uebesffande gründliche Heilmittel aufjufinden, warb gegen Ente bes Sahres 1583 eine Rotablenversammlung nach St. Germain berufen, in welcher die wichtigsten Borschläge einer burchgreisenden Resorm gemacht werden sind. Auch die Barlamente waren weber in der Gunft bes Königs noch im Anseigen bei der Nation 1: man zog die

1 Priuli: Li parlamenti si sono empiti di uomini di bassa conditione, li quali non hanno nè animo nè autorita di poter

Migbrauche bie fich bei ihnen eingeschlichen, bie ichlechten Rolgen ber Rauflichfeit ber Juftjamter in ernftliche Berathung. Dan nabm Bebacht auf bie Erneuerung ber alten Compagnien ber Sommes b'Urmes, fowohl gur Bertheibigung bes Reiches nach außen, ale jur Erhaltung bes innern Beborfame; bie größte Mufmertfamfeit warb ben Finangen gugewendet, wir finden ein ausführliches Gutachten voll von gefunden Unnichten über bie Berftellung ber Domanen, Die Erhobung ber Bachtgelber von ben inbirecten Ginfunften, Die Berabfegung ber Taille. 1 Und nicht obne Wirfung blieben biefe Berathungen. Gine Ungahl von überfluffigen Befolbeten marb in ber That von ben Liften geftrichen. Bene Inquifition gegen bie finangiellen Beamten begann im Berbfte 1584 und nicht Benige, eben bie Reichsten und Bornehmften fab man entflieben. Schon wurde auch eine Amabl richterlicher Stellen ohne Rachficht aufgehoben; ber nene Konig nahm einen Unlauf, auf manche feiner jugenblichen Bergnugungen Bergicht au leiften, er ichien fich mehr anzustrengen.?

Die Fehler Heinrichs III. fielen Jebermann in die Augen: fein Mangel an fittlicher Haltung, feine Genuhlucht, seine Abhängigkeit von einigen Gunftlingen gaben ein allgemeines,

difendere contra li ministri piu intimi del re il servitio et ben commun. — Das Zagefud, una Velicit eraŭint cin aplacard: intitule Evangile des longs vetiase. Il estoit fait contre ceux de la justice, anxquels on en vouloit fort et qu'on disoit par leur connivence ouvrir peu à peu la porte à ceux, qui ne demandoient qu'à lui faire violence.



<sup>1</sup> Articles et propositions etc. en l'assemblée à St. Germain en Laye an mois de Novembre 1583. Bei Maner XIV, 185.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Augerii Busbequii Epistolae Ep. 31: Rex urget institutum in melius conversae vitae.

nur ju mohl begrundetes Aergerniß; aber jumeilen erhob er fich auch ju ber Sobe feines Berufes, er zeigte geiftige Babigfeiten, einen Begriff von feiner Stellung, - freilich nicht ohne Schwaufen, - empfanglichen Ginn und guten Billen. 36m batte man boch bie Bacification ju banten; außer jenen Bunftlingen fagen noch einige wurdige und talentvolle Manner in feinem Rath, welche biefelbe aufrecht erhielten. Die Regierung fannte bie Mangel ber Staateverwaltung und gab fich Dube ihnen abzubelfen, ben Bebanten ber Monarchie gegen bie machtigen Gouverneure und bie Unfpruche bes Clerus, Die Forberungen bes gemeinen Bobles gegen bie Digbrauche ber Beamten ber Juftig und ber Finangen geltenb gu machen. Rur bie Sauptstadt hatte noch nie ein Furft fo viel gethan, wie Seinrich III. Die alten Konige gogen ihre Schloffer an ber Loire bem Aufenthalt in Baris por: Frang I. perweilte am liebsten in ber Rabe, ju Kontginebleau ober ju St. Germain; noch baufiger bielt Beinrich II. feinen Sof in ber Sauptftabt: Carl IX. mar burch bie Unruben bee Religiones friege meiftentheile babin gebanut. Bugleich freiwillig und regelmäßig nahm aber erft Beinrich III. feinen Gis in Paris, und man fann nicht beidreiben, wie febr bie Stadt unter ibm an Menge ber Menichen und Bahl ber Saufer gugenommen habe. Sier fant man jest bie Inftitute ber Cultur, bie man fonft in Italien batte fuchen muffen. Richt ohne bamit bei ben altgefinnten Frangofen anguftogen, begunftigte Beinrich III. Die auffommenbe Comobie fowohl wie Die geiftlichen Geremonien, Die berüberfommenben Bruberichaften und lites rarifchen Bereine: 1 er felbft nahm Theil an einer Afabemie, welche beibes bie Sprache und bie Biffenschaften gu

Lettres de Pasquier IX, 12.

cultiviren fich vorfeste: er hat feinen Ramen in ihre Startuten eingeschrieben.

Werfen wir noch einen Blid auf biefe Bewegung bes Geistes, welche, wie oben angedrutet, in einem Bordringen ber elaffischem Studien, und jugleich ber ausgebildeten italienischen Literatur, Runft, Lebensweise in das mittelatterliche Frankreich bestand; während bes Bürgertriegs ging sie umausshötlich setzt und herrsche in ben Jahren bes Friedens.

## Blick auf Die Literatur.

In Frantreich glangten in ber zweiten Salfte bes fechegehrten Sabrhunderts ein paar Bibliologen, bie an Umfang und Tiefe ber claffifchen Alterthumsfunde alles übertrafen, was Italien hervorgebracht hatte, und beren Gleichen es vielteicht intemals wieder acaden bat.

Der gelepteste aller Buchbruder, Genticus Setehanus, bezeichnete das sonst jon unheitvolle Jahr 1572 mit einem in Den Mmalen ber Gelehifamfelt Epoche machenden Werfe, seinem griechischen Wörterbuch, das man als die Schaffammer sur biese Sprache ausgehen darf, in welcher die gesammte nummehr gewonnen Genuntuß wereinigt und den solgenden Geschlechtern überliefert ward.

Reben ihm erhob fich über bie Menge ber Mititrebenben Boseph Scaffiger, ein Mann, ber, im vollen Befig einer universalen Erubition 1, niemals sich siehst barin vertor, und für bem Eigenwillen mit bem er zuweilen zu Werte geht, burch

1 Bie fie befondere Cafaubonus ju mirbigen mußte. Epistol. 486.

einen Scharffinn enifchabigt, ber als eine Art von Divinationsgabe ericheint, und bis auf ben heutigen Zag bie Bewunderung verwandter Beifter erwedt.

Eine Stuse tiefer finden wir gelehrte und finnvolle Musleger, glüdliche Rachahner der Alten in deren Sprache, wie Lambin und Muret, die das Alterthum dem allgemeinen Berständniss näher brachten. Denn wenn irgendwo, so ward in Frankreich eine durchgreisiende Einwirfung der classifichen Studien auf das Leben angestredt.

Peter de la Ramée fennt man noch nicht, wenn man nur feine auf die Behandlung der Logif bezüglichen Reuerungen ins Auge fahr. Auch diese find bemertenswertig: seine Abwendung von der aristotelisch scholaftischen Wethode zur Platentschen Zeichtlich ist Bezzündung der Reterit auf Rachahmung der Ratur und der großen Antoren, seit von den bergedrachten Formelu; aber seine gange Michtung erscheinerst nie und der globen der Getundleren inder allgemeinen Resonn der Studien und Lestenaftaten, mit benne er sich trog. In jeder Jeinschler wollte er den bischerigen Weg verlassen, da gange Wechnicht vollte er den bischerigen Weg verlassen, da gange Wechnicht vollte er den bischerigen Weg verlassen, da gange Westen wollte er den die Verlächten der Einwerftlich umgestatten, den verschiedenen Zweigen der Studien die Werte der Alten ummittelkar zu Geunde legen; in der Jurisperuben, den Geder des Einbierchts, in der Redologie das alte und neue Testament.

Daß bas lettere in Paris hatte geschefen sollen, war unmöglich, weil eben barin eine ber vernehmften Forberuns gen lag, über welche ber allgemeine Rampf entbrannt war; wollte boch bie Serbonne nicht einmal eine Abweichung von

<sup>&#</sup>x27; Anszug aus einer an Carl IX. gerichteten Schrift bei Erevier Histoire de l'université de l'aris VI, 90.

ber Bulgata bulben. Sie ftritt barüber mit aubers benfenben Mitgliebern ihrer eigenen Geuoffenfagir und mit ben auffommenben Sejuten, wie benn biefe, bas Bedufnis ber geit erfennenb, gar manches von Calvin und Beza ber übernachmen.

Dagegen zeigten fich die Anregungen ber elafisichen Literatur in den andern Jweigen sehr wirffam. Mergte traten auf, welche die deite gelegten hippofratischen Regeln wieder in Uebung brachten; balb fam man so weit, wie der Refermator der Chirucgie Antbroise Parc sagte, daß man nicht mehr der bei dem Reben blied, was man bei den Alten sand, sondern ihre Schriften als die Warte betrachtete, von welcher auß man moch mehr entbeden fonne.

311 der Jurisprudeng, no fich Leben und Stubium fast am nächsten berühren, ercho fich Gujacius, ber durch Erschichung und Berfändnis ber Lindlen die alle Rechtswissenichaft so ercht zu seinem gestitzen Eigenthum machte, und in zahleichen Mitgliebern ber großen juribischen Gesperation nacheisernbe Schüler sand, welche aus bem verstandenen römischen Recht bas einheimische zu verbesten suchten.

Den Weg gu biefer Berbindung hatte schon Dumoulin gedahnt, der eben so kundig der alten wie der neuen Rechte Partiffe Coutumes prastisch commentine, und sich den Ramen des Papinian von Paris erward. Ben den Begriffen des örmischen und des altifrangssischen Rechtes aus seste ich Dumoulin überdieß dem Bordeingen der dasstillen Ausbrität erugigen. Man sann leine zugleich nachtrücklichen Ausbestehre Bertheibigung der weltlichen Macht lesen, als sein Butackten gegen die Miniahme der Schlüsse des fein Gencilinus. Auf dem Gebiete der gestillsenellstieche Concilinus. Auf dem Gebiete der gestillsenellstieche Goncorreit der wegte man sich mit besondere Veschaftigkeit. Eitemus

Basquier, ber fich wie bie meiften gelehrten Juriften ber politiichen Partei anschloß, suchte barin feinen vornehmften Ruhm.

Reben biefen Stubien fonnten bie alten mythischen Borftellungen von bem Ronigthum ber Lilien, an benen bie Jungfrau von Orleans ju ihrer Beit fich genahrt hatte, nicht langer besteben. 1 Aber auch auf bem gulett eingeschlagenen, gang entgegengesetten Bege ging man nicht fort. Much bie Literatur barf man nicht immer beim Worte nehmen. 2Bas man für einen Forticbritt ber 3been zu balten geneigt ift, weist fich baufig nur ale eine Aufwallung bes Momentes aus. Die Lehren Sotmanns und feiner Genoffen, unter bem Einbrud einer von ber bochften Gewalt gebilligten Gewaltthat aufgestellt, mußten gurudtreten, fobalb man in Rechten unb Beidichten weiterforichte, und in ber bochften Dacht wieber eine Schutwehr gegen bie Ractionen fab. Go faßte fie bamale Ichaun Bobin in feinem Buch vom Staate, bem flei-Bigften, burchbachteften und am meiften anerfannten Berfe, welches bas 3ahrhunbert über biefen Gegenstand überhaupt bervorgebracht bat. Bobin verschmabt, Die Sobeit bes Fürftenthums auf eine angebliche Abbanfung bes Bolfes ju begrunben, aus ber man bereits gefährliche Folgerungen abgeleitet hatte; felbit bas Recht ber Steuerbewilligung, bas er billigt und empfiehlt, forbert er gleichwohl nicht mehr unbebingt, benn es fonne Ralle geben, mo ber Rurft, bem bas allgemeine Bohl anvertraut fei, Die Beiftimmung bes Bolfes nicht erwarten burfe. Befonbere ift er burchbrungen von bem

Lib. I, c. VIII. Si urget reipublicae necessitas – non est expetenda consensio populi, cujus salus agitur, quae — in principis prudentia consistit (142). Der Bettebe von 1584 girfolge find die wickfigsten Meille ert für die lateinische Ausgabe gearbeitet.

Begriff ber Majestat, welche bem Jürsten gutemme, über bem Niemand sei als Gett allein; aus biesem leitet er bas Kecht bes Trigs und Friedens, des Lebens und bes Todes, die Eremtion von den Gesehen, das oberste Gericht, und beseindere bie Hohelt über die Gestlichsteit her, beren Reichthimer, Borrechte und seldsständige Bestgunssie ibm verseitlich scheinen. Er betrachtet es als ein Unglück, wenn es in einem Reiche mehr als Eine Religion gedez sebald dies aber einnal durch die Hand des allmächtigen Gettes geschehen sein, so musse der Bernelber, als ben Staat gesähren, und vor allem nie die Waffen gegen sie ergreisen; denn damit mache er gleichsiam den Berstuck, ober von seinen Unterthanen bestigt werden tome ober nicht.

Einen überaus anregenden, aber jugleich beinabe übermaltigenben Ginfluß gewann bas Stubium ber Alten auf bie poetifche Literatur. Bon ben Ballaben und Ronbeaur, mit benen man bisher bie ungebilbete Menge vergnugt baben moge, wandten fich einige jugenbliche Beifter, von beu Alten angeregt. Tag und Racht fie ftubirent, ju ber Rachabmung berfelben. Gie unternahmen, Somer und Binbar, bie griedifche Tragobie nicht obne ben Chor, Sorga und Birgil. Anafreon und Catull in freien frangofifden Racbilbungen in ihrem Baterlande beimifch ju machen. Ebrgeigig, ben Beweis ju liefern, bag ihrer Sprache baju bie Sabigfeit inne wohne, versuchten fie fich in neuen Wortfügungen, benn eben im Begentheil bes Bewohnten faben fie bas Boetifche; fie berzweifelten nicht, fogar bas Beremaß ber Alten gu übertragen, und bie Brofobie gur beberrichenben Regel ber frangofifchen Dichtfunft ju erheben. Es war wie eine Invafion philologifcher Tenbengen in bas Gebiet ber mobernen Literatur; einen Mugenblid erfochten fie ben Gieg: Bierre Ronfarb, ber von einem feiner Bucher fagt, es babe fur bie feinen Berth, bie nicht Griechen und Lateiner feien, erfcbien feinen Beitgenoffen und fich felbft ale einer ber größten Dichter, ben bie Belt jemale gefeben babe; nambafte Bbilologen commentirten feine Berte wie bie ber Alten. Er zeigt noch bie Berbe eines neuen und einseitigen Unternehmene. bem bie individuelle Unftrengung ben Beigeschmad bes Billfürlichen gibt, von ber Bebiegenheit bes Glaffifden ift er weit entfernt, aber man mußte fich verblenben, wenn man ihm ein glangenbes Salent ber Uneignung und bes Unebrude absprechen wollte, ober jenen Schwung bee Beiftes, ber fur bas Ginichlagen einer neuen Bahn ohnehin unerläglich ift. Geiner Beit that er Diefe rechnet es fich jum Ruhme, bag Ronfarb einige ber iconiten Stellen alter Dichter, Die Jebermann fur unnachahmlich bielt. - bie Beidreibung ber Racht, einer beginnenben Seefahrt, eines Sturmes bei Birgil, ber fpinnenben Barce bei Catull - ober auch ein bewundertes Conett von Bembo, ben glangenben Unfang eines Gefanges von Urioft, gludlich wiebergab, manchem ichien er biefelben fogar ju übertreffen. 1 Ronfarb, feine Freunde und Schuler ichloffen fich an ben Sof an, lebten mit ihm und von ihm, fie maren meiftens mit auten Bfrunben verfebene Glerifer, und bielten fich an bie fatholifche Bartei; aber bas binberte fie nicht, bas gange poetifche Beibenthum nach Franfreich berüber gu führen, und fich jebe Urt poetischer Freiheit auch im Leben

<sup>&#</sup>x27;Bgl, Basquier Recherches de la France VII, 8. St. Beute über Despertes: naturellement paiens de forme et d'imagination les poètes — restèrent bons catholiques en pratique et purement courtisans.

ju erlauben. Mit ben Alten wetteiferten fie auch in ber feden Radtheit ihrer Darftellungen.

Schon andern ernften Mannern erichien ihr Areiben verberblich, wie viel mehr ben littenstrengen Sugenetten; ber faustische umd glaubenstessiege Aubigne wendet sich mit moralischem Abicheu davon weg.

Much bie Sugenotten batten ihren Dichter, ber bie Beiten bes von Beinrich III. gemabrten Friedens, welchen er in einem Bebichte feierte, bagu benutte, um ein Berf gu vollenben, bas einige Jahre lang fich allgemeinen Beifall erwarb weit über bie fircblichen Rreife binaus. Es mar Guillaume be Salufte, Seigneur bu Bartas; fein Berf, bie Boche ber Schopfung. 1 Much ibm ftanb babei, wie es icheint, eine Arbeit bes fpateren Alterthume, bes Beorg von Bifibien por Mugen, auch er wetteiferte bann und mann, in feinen Befchreibungen mit ben berühmteften Dichtern; in fein Schloß in Armagnac gurudaegogen, pon allen theilnehmenben gebilbeten Gefellichaft entfernt, vermieb er noch weniger ale Ronfard gewagte Detapbern, in benen aumeilen bas Riebrigfte mit bem Sochften combinirt wirb, und feltfame Bortbilbungen; aber er ift poll von Inhalt, reich an Bilbern, nicht ohne Schwung; leicht und ungezwungen fließen ibm feine Borte und Berfe babin. Bon jenen Glerifern unterscheibet ibn bor allem ber Ernft, mit ben ihn feine religiofe Weltanschauung erfullt. Er will nicht zu ben Boeten geboren, welche Blato aus feiner Republif verbannte, weil fie bie Guten ichlecht und bie Schlechten noch verfehrter machen, burch welche ber Belicon gu einem

Les oeuvres poetiques et chrestiennes de G. de Saluste Sr. du Bartas prince des poëtes François (biefen Zitef führt er bei ben Angenotten, Monfarb bei ben Ratholifen) Genève 1632.

Ort ber Musichweifung wird; er widmet sich dem Dienst der Musik Uransa, die ism einst einen Krang in dem jungfräulichen Sanden haltend erschienen sie; begierig, wie er in seiner Bescheidengheit sagt, noch nicht sein Zaupe damit zu schwiden, sondern ihn nur mit den Kingerspigen zu derühren. Er unternahm, die gange hellige Geschichte den Zeitgenoffen wertigen aber zu derühren. Der über zu der gesche der Bescheide, die Sünden der Abstelle der Expaten der Erzwäter, den Wossen der einen der Geschieden der Geschieden der Geschieden der Geschieden der Geschieden der Geschafte zu dichtlichen. Beitaltere zu schlieden und mit der Bolienbung aller Dinge, dem Sabbat der Sabbat zu schließen. Ein im Ennwurf großertiges Unternehmen, aber beinahe zu umfassen, als des ges sin Einem Sinn und Gussellendet und in einem für immer geltenden Ausbruck spateren Jahrbaunderten statte übertliefert werden Rusbruck spateren Sabsandberten hätte übertliefert werden Rusbruck sonnen.

Ucberhaupt find biefe Alebeiten hauptlächtlich burch bie Wirfung, die fie auf spätere Zeiten gehabt haben, merfrudrößz. Du Aratos sie ber Pateriard der protestantischen Poessie: Mitton hat ihn studiet und benutt. Das Wichtssie, was Konsard und seine Kreunde leisteten, mag barin bestehen, daß sie die Gatungen ber Poessie, die niener ausgebildeteren Welt eitzgesest worden, in französischer Sprach versuchten, und der Ibgese der modernen Classicität, wie sie sich in Italien entwicktlich batte, diessielt der Alpen Raum machten. Doch ges hörten andere Zeiten und Talente bagu, um sie zu voller Erschrünung au bringen.

Einen Autor aber besaß auch biese Epoche, welcher wie er war, so fortan fur sich felber gegolten hat, Michel Moutaigne.

Much Montaigne ging von ben Studien bes Alterthums

aus. Wenn fich be la Ramée von Ariftoteles ju Blato manbte, fo aab Moutaigne ber Sfepfie ben Boraug por ben Afabemifern: boch biente fie ibm nur, um, ben lleberzeugungen gemaß, welche anbere Ctubien, befonbere bee fpatern Alterthums, Reifen und Umgang, bas leben und bie Greigniffe ber Beit in ibm erwedt batten, in bem Wiberftreit ber Enfteme, bie ibm alle zweifelhaft vorfamen, bie Bahrheit ber fubjeftiven Befinnung bervorzufehren, in beren naiver Enthullung fein Talent und fein Berbienft beftebt. Wenn nicht ben Menichen überhaupt, aber ben frangofischen Menichen bat Montaigne bargeftellt, mit allen Zweifeln und Irrungen, Die ihn bedrangen, ben Benuffen, bie ihm Freude machen, ben Bunichen und Soffnungen, bie er begt, feinem gangen geiftig und finnlich angeregten Befen. Der eigenthumliche Genius ber Ration finbet fich in ibm wieber; wie Biele bemerft man, bie von feiner Manier ergriffen fint, wenn fie nur von ibm reben. Rachft ben Ergablungen ber Konigin Margarethe finb bie Effans von Montaigne bas erfte Buch, bas fich in ber fortwahrenben Gunft ber Ration erhalten bat.

Auf ber breitesten Grundlage schien sich bergestalt bie französsiche Gultur erschen zu sollen; auf dem Beden großer umb freier Hassischer Seubien, im Zusammenhang mit den Bestredungen anderer Nationen; in den manuigstaltigsten Richtungen. Nech waren auch die poetischen Gervorbringungen bes Mittealters feinedwege unterbrückt: die Romane aus den verschiedenen Sagentreissen ginne im britten Trittheil vos sichten Ashehunderts noch immer aus dem Pressen von Paris und Loon pervor 1. Der Justand den Bereinen von Paris

<sup>&#</sup>x27; Amadis de Gaule, Lon 1575, Baris 1577. Don Flores de Grèce, Lyon 1572, Baris 1573. Gui b'Antone, Lyon 1579. Olivier de Cafiille, Ranke, frangofifche Geschichte. 1

Buftant bes Staates und bes ganbes, in welchem noch mannigfaltige Besonderheiten anerkannt wurden.

Db es möglich war, daß sich in Frankreich biese reichen Lebensteinen neben einander entfaltetent? Mit wollen dem Wort der Geschüchte nicht vorgerisen. Aber ichon surchteten Wiele bie Rücksche des Burgertrieges mit seinen Zerhörungen unter dem Gerwand der Religien: in Montaigne, du Bartas und Bobbin zeigt sich ein gleiches Vorgefühl davon.

Wohin die Tenbeng gar mancher Frangosen ging, fieht man unter anderm aus einer Hymne von Batiad, in ber er bem König von Navarra wünscht, baß er balb seine Wierde im Gero tranfen, bem Hersey von Allengon, daß er bie entigweiten Flamander vereinigen, sie entweder seine Gnade ober die Krait seines Atmes empfinden lassen möge. Geben Beitrebungen biefer Atra der sollten es sein, aus benen neue Kampse im Innern entsprangen.

## Verwickelung der auswärtigen Verhaltniffe.

Der jungfte von ben Sohnen Catharinas, François be France, Herzog frührer von Alenson, damals von Alnfou, hatte in dem Frieden von 1576 eine Ausstatung erhalten, bie ihm eine gewiffe Selbsftftändigfeit verlieh. Er befaß funf herzogthimmer, vier Grassfchaften, und zwar mit dem

Baris 1587. Suon be Bourbeaux 1586. Triftan 1577, 86. Lancelot bu Lac 1591. Gobffron be Bouillon 1580.

' que tout le pays bas Esprouve sa clemence ou l'effort de son bras. Recht, barin geiftliche und weltliche Stellen nach Belieben ju befegen, überhaupt mit einem guten Theile ber foniglichen Brarogative: felu Gerichtshof in Alencon batte bie lette Entideibung über Leben und Tob. Frubere Bringen hatten eine Apanage von 50,000 Ccubi bezogen, bie feine betrug über funfmal fo viel, ungefahr eine Million Fraufen. Gein Sofhalt mar nicht viel weniger glangent, ale ber fonigliche; feine Bagen folgten ihm in eben fo reicher Libree: er hatte eine Barbe ju Fuß und gu Pferbe, eine Schweizergarbe, feine befonbere Rapelle, feine Bagt. Wenn man ibn fab, fo erichien er recht eigentlich ale bas Gegentheil bes Ronigs. Er war von fleiner gebrungener Beftalt, fraftiger Saltung: bichtes, fdwarzes Saar lag ihm über bem unfconen, bunteln podennarbigen Angeficht, bas jeboch burch ein lebenbiges Auge erhellt wurde. Auf bie Leutseligfeit feines Brubere machte er feinen Anspruch; er gefiel fich eber in einem rauben Wefen, wie es bem Rriegemann gegieme. Er las mit Gifer Die Befchichten alter und neuer Capitane, benen er gleichzufommen bachte, hielt Freundschaft mit Kriegemannern von Ruf und Talent, wie be-la Roue 1; und bewegte fich auf eigne Sand in auswärtigen Unternehmungen.

Im Sahre 1578 gab er ber Aufferderung des Geafen von Lalaing, ber ben Deutichen, welche ber Prinz von Dean nien herbeitief, eine andere Historium von frenger latforlischer Farbe zur Seite sehen wollte, Gehör und erschien an der Spise von 10,000 Manu in Mous, um den friegerischen Unternehmungen des Den Sohann von Destreich Wilkereftand zu leiften. Die Sache machte um so geöperes Ausschen

<sup>&#</sup>x27; Priuli, ber jeboch nur bem allgemeinen Rufe folgt: è liberalissimo, vigilante, di animo grande.

da man das Einverständnis des Königs von Frankreich mit ihm vorausseigte. Lippomano versichert, das das ein lerres Gertäck, der Jug nicht allein ohne Apelinahme, sondern wider den Willen des Königs geschepen sei; er wisse es and das genaueste, denn er habe darin unterhandelt, nur habe der König, nachdem os einmal so weit war, keine ernstlichen Maßregeln gegen den Bruder ergreisen wollen; wie leicht hätte sich dersche mit seinen Truppen und den deussche Hillen der einstelle mit seine Truppen und den deussche Hillen der Bruderer allein der deutschen Hillen der eine deutschen Stülssodiern nach Frankreich seinst einer der deutschen Stülssodiern nach Frankreich sein der verein sonnen.

Das Unternehmen scheiterte damals an seinen innem Schwierigkeiten, bem gegenseitigen Mistrauen aller Betheiligeten, ben Untsarbeit der Berhältnisse. Besondere Unannehmlichteiten hatte der Herag nicht davon.

Rach einiger Zeit, unter veränderten Umftanden, bie ihm mehr Theilnahme verhießen, ftand er nicht an es zu erneuern.

Ge geugt bech noch vou einer großen Schmäche bes europäsischen Gemeingefühlts, daß es im Jahr 1580 bem König Philipp von Spanien so leicht getang, sich in Besis bes ertebigten Threnes von Portugal zu sehen. Sein Recht, das er von seiner Wutter, einer Tochter bes Königs Don Manuel, berleitete, war teineswegs unzweiselhaft, da es ein altes Geses in Portugal gab, meldes alle Ausländer vom Threne ausschloß. Der Herzeg von Broganza, der mit der Tochter eines der Brüder beb verstorbenen Jönigs vermäßt war, behauptete, daß seinen und ibren Kubern traft bes Rechts

<sup>&#</sup>x27;Essendo andato di già in Fiandra cosi di mascosto el trovandosi in essere tauta quantità di gente come haveva, si risolse il re di non impedirlo di quella gagliarda maniera che forse avrebbe potuto, dubitando che — sdegnato dappoi ritornasse con Casimiro.

ber Repräsentation ein besserer Anspruch zustehe. Ueberdies lebte noch ein nativischer Sohn aus bem söniglichen Hause, Amtonio Prior von Erato, ben bort, voo der Stister ber Opnasstie von umächter Herfunft gewesen war, der Mack seiner Geburt noch nicht unbedingt von dem Throne entsernte, der aber auch zu deweisen siedte, daß er aus rechnassiger Ehe entprungen sei. — Aber alle ihre Debuttionen verschwaden der Macht des Königs Philipp, der es sit genug sielt, daß sein Anrecht von seinen Theologen und Auristen erwiesen sei, umd mit Gewalt der Wassen der Thron einnahm, der ihn zum alleinigen Gebieter der ynprenässischen Hasselingen Weiser beider Internahm Aussicht und Meister beider Intern und Meister beider Intern und Meister beider Intern machte.

Erft als es gescheben war, regte sich in Frankreich und England eine ernstilche Besorgniß vor ben Folgen einer solchen Uebermacht. Satharina enischloß sich, auch jest noch bem König Bhilipp entgegengutreten.

Wenn sie von ihrer Hertugt aus bem Hause Beutogne eigene Anfrede auf Portugal ableitete, so har um ammale gemeint, sie shue bas hauptsächlich, um der Welt zu zeigen, daß auch sie ben regiernden Geschiechtem von Europa angehöre: in der That erfannte sie dessenningsachtet Don Antonio an. Nachdem Portugal verdoren war, siechte sie sie hin in den Etand zu sehen, sich wenigkend in Terceira zu halten; benn daraus somme alles an; wenn Philipp die Noven nicht habe — damals der große Greissichungsdas sie die Archafter aus beiben Inden — sowere erweder von den eigenen, noch von dem pertugiessichen Gosnien Ausen ziehen: Vortugal werde ihm mehr zur Last werden. 1 Wan hat behauptet, die Königin

<sup>1</sup> Go fagte fie bem englischen Gefandten in einer Anterredung im Tuiteriengarten. Memoires de Walsingham 493.

habe fich für ben Kall bes Sieges von Don Antonio Brafillen ausbedungen. 3ch finde ein Fort erwähnt, bas bie Frangosen balb barauf in Brafillen errichteten.

Das größte Moment bes europaifchen Wiberstandes gegen bas Auwachsen ber spanifchen Macht lag aber in ben Rieberlanden.

Eben in biesen Zeiten sagten sich bie nördlichen Provingen in aller Form vom König Philipp los und maßten ben Herzog von Anjou, unter Bedingungen, die sie fur die Erhaltung ihrer Freiheit nothwendig achteten, zu ihrem Herrn und Fürsen. Mit Freuden ergeisst der Herzog die Aussicht, die sich seinem Ehrzeis barbot.

Bon Cambray, das noch eine fåndifche Besahung hatte, aber don den wallonischen Teuppen des Pringer Merander von Parma bedrängt wurde, ju Hill gerusen, sammelte er ein ansehnliches Geer um sich, hauptsächlich auch aus dem Abel, der des Krieges gleichjam nicht entbespen sonnte: vor welchem bie Wallonen zurüchwichen; im August 1581 langte er in Cambray am und erstätet sich zum Herre der Stadt.

Diesmal schien es mit seiner Vermässung mit Königin Elisäbeth Ernst zu werben; nachen er boch etwas vollbracht, begab er sich nach England und turbe auf das beste emplangen; die Ringe wurden gewechselt; in den Riederlanden beging man die Berlodung mit öffentlichen Feierlichsteiten; im Februar 1582 erschien der Pring, mit einer bedeutenden Gestellumme ausgestatet, au Untwerpen, und nahm das Herzogetum von Bradant in den altgewohnten Formen in Beste, nicht lange darauf ward er auch als Graf von Flandern ansgerussen; der Pring von Dranien war damit einwerstauden, und es schien nicht mehr so schwer, die Spanier auch aus ben wollonischen Verwinzun zu bereingen.

Eine sehr bedeutende Seidlung hatte doch in diesem Augenblid der Herzog. In den Niederlanden schloß fich der einheimische Beld, der durch den hosen Rang desselben bestiedig wurde, und alles, was noch am Katholicionus sessignit ihn an. 1 Er schien dazu bestimmt, die Berbindung weischen england und Frankreich gegen Spanien, weiche einst der Abmiral beadsschift hatte, in Wert zu richten: von dem Abickuß eines Offensiv und Defensübsündussisch weisen Mächten ward die Bollziehung iener Bermählung abhängig gemacht.

Der König von Krantreich lehnte auch jest allen bireften Antfeil an bem Unternehmen feines Bruteres ab; im Gefprach ehrbet er bie ihm wiberwärtige Seite besselben hervor: aber mußte nicht bad Uebergawicht seiner Mutter, bie baran ben lebenbligsten Antheil nahm, ihn mit sich jortreißen? Unter anberm siel es auf, daß bie Jusuhe aus Frantreich nach ben spanlich wallenischen Brooingen gesperrt, italienisch Sachsler, welche ben Spaniern Gelblumnen übermacht hatten, aus bem Königreich entstern wurden.

Eine glüdliche Waffenthat hatte bamals unermeßliche Erloige haben fouten. Die Zeitgenoffen bemerken, wie viel auf bie frangofische Blotte ansam, welche unter Bilippo Stroyil von Breuage unter Segel ging, um die Ageren gegen die Spanier zu vertheibigen. 2 Sie meinen, ein Sieg berfelben

¹ Spiniti: Relatione di Franza 1580: la nobilità non 'poleva patire che il principe d'Oranges fusse a loro di cosi gran lungo superiore e pareva loro che si andasse a strada di introdur un governo popolare — non potevano sopportare che fusse levato del tutto l'esercitio della religion catolica; alles Metiec, bie (păter be: Waldfely ber [panifent Pertifost) beffecheria.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Connestaggius de Portugalliae conjunctione 473.

wurde alle Bortugiefen in Bewegung gefest und felbit in Spanien Regungen bes Digvergnugens, an benen es nicht fehlte, jum Ausbruch gebracht haben.

Allein noch war bie Anfe ber Spanier mit Rraft vereinigt, under frausstischen Beweglichteit überlegen. Fit jene Gewässer waren sie überbies burch ben Bau ihrer Schiffe bester eingerichtet, und kampsfertiger durch ist Geschüb. Strozgi er itt am 26. Juli 1582 eine Niederlage, in der er selbst um kam, und die alle Aussichten Don Antonios gerftote. Der jamische Admital ließ bierauf ben gefangenen Franzossen anfündigen, da zwischen ben beiden Reichen er ließ die Ebelleute enthaupten, die Andern auf eine zugleich schimpfliche Welleute enthaupten, die Andern auf eine zugleich schimpfliche Beste umbernach.

Und nun erregte gwar die Nachricht hiervon in den Franzsfen eine leidenschaftliche Aufwallung, die nicht wenigd dazu beitrug, daß bem Hertzg von Anziou jest eine stattliche neue Streitmacht unter angeschenen Gübrern zu Hille zog, so daß er wohl etwas Entickeitendes gegen die Spanier hätte unternehmen fonnen; statt aber den Beind anzugreisen, ließ er die durch die Unwesendigt so vieler taptern Wassengreisen, ließ er für untüberwindlich hielt, zu dem Bersuch verteiten, sich vor allen Dingen zum wirklichen Kufsen des Benecks, zunächt wor allen Dingen zum wirklichen Kufsen des Die Burgerichaft wer allen Dingen zum den den Die Burgerichaft bieser Statt zeigte sich jedoch widersfandbssäger als en meinte; der tunnutunarische Angeiss endsigt siesen die einer Niederlage ber Kranzssen, deren ganges Unterenhmen hieraus als gestäckeiten dertachtet werden mußte.

Dem König von Spanien fam baffelbe überhaupt mehr gu Statten, ale bag es ibm geschabet hatte. Durch bie

Einnahme von Cambran murben bie Ballonen bewogen, Die Bieberaufnahme ber fpanifchen Truppen ju bewilligen, worauf bie gange Möglichfeit einer Berftellung feiner Dacht berubte. Die Unordnung, Die aus bem Greignig von Untwerpen ents iprang, befreite ibn nach biefer Geite von feber Rurcht und öffnete ibm ben Weg ber Eroberung. Bahrend ber Bergog von Unjou, von Bebermann über bas getabelt, mas er unternommen hatte, und über fich felber migvergnugt, bag es ihm miflungen war, ohne es jeboch aufzugeben, ! nach Frantreich jurudging, wo er im Fruhjahr in eine Rrautheit fiel, bie ibn binraffte; fdritt Alexander von Barma, balb in Brabant, balb in bem weftlichen, balb in bem öftlichen Rlanbern von Sieg ju Sieg fort; Dpern warb erobert, Brugge und bas Freie erfannten ben Ronig von Spanien wieber an; nach ber Ermorbung Draniens ergab fich auch Gent; Bruffel und Untwerpen geriethen in bie außerfte Gefahr.

Unter biefen Umfanden erhoß sich in alten noch nicht unterworsenen Landschaften mit doppelter Starte bie Uebergettung, das die Wildererfeitellung der spanischen Regierung unvermeidlich sein werde, wenn sich der König von Frankreich nicht dagegen sese. Die Aleberlähver hielten nicht sür möglich, daß Frankreich den Fortschritten der Spanier ruhig zusehen sollte; wie Zeinrich II. einst den Deutschen gegen Carl V. zu Huss gesommen sei, so hössten fie vor dem Sohne des Kaisses durch den Sohn des Konigs beschächt zu werden. Den Ansiera den Schaftes burch den Sohn des Konigs beschächt zu werden. Den Ansiera des Jahres 1585 erschien eine seierliche Gesandt dass der vereinigten Provingen, Bradaun, Flandern, Holland,

<sup>&#</sup>x27; Aus Busbecks Brief vom 20. Mai 1583 follte man folieften, bag er Duntirchen, benn immerfort ward unterhandelt, jum Gibe feiner Regierung ju machen gebachte. Ep. 18. 504.

Seeland, Gelbern, Butphen, Utrecht, Friesland, Mechelu, um bem König von Frantreich bie Derherrichaft anzubieten, wie fie Kaifer Carl V. befeffen hatte, nur mit Vorbehalt ihrer Medigion, und ihn zu erfuchen, biefe Länder ungertrennlich mit ber Krone Frantreich zu vereinigen; fie bet bem König ben Gib ber Treue an.

Gin Ancebieten, das fich fo recht eignete, dem Ehrgeig ber Frangofen gu erregen. Bohl waren die Schwierigfeiten, bie ber Gerag den Anjou gefunden, in frichem Beddich, aber Biele riethen das Unternehmen selbste auf ben Fall an, daß die Bereinigung der Riebertande mit Frankreich fich nicht aussiguhren laffe. Denn offendar trachte ber Ronig dom Spanien nach der höchsten Gewalt in der Christophet; ein unichahderer Gewinn sei schon das, wenn man ihm diese reichen Landbichaften nur überhaupt entwinde. So weigerte sich Carbidapit geben Bundichaften unt überhaupt entwinde. So weigerte sich Carbidaft ihres Geofwed Anjou am sie gelangt war.

Für einen andern Fürsten von Frankreich, in andern Beiten, wurde ein solcher Untrag unwiderstehlich gewesen fein ; für heinrich III. hatte er zugleich etwas Erschreckenbes.

Er war mit ber Staateverwaltung, wie fie ruchbered einer Regierung durch ibn und in seinem Namen geführt worden, da sie die erwänschen Selgen nicht hatte, seiber um zufrieden. Er sühlte die allgemeine Bewegung, die das Sand in Atthem hielt, als ein personisched Ungüde: wenn er sich dann der erften Gebanten ernimette, die er gefegt hatte, als er in Frankreich anlangte, so schreiber er alles Utebel den jalichen Rathsicklägen zu, die man ihm gegeben und benen er unglüdslicherweise habe solgen mussen. Einer der merkwuteighen Erzgüsse eines gereinten Hauptes sie der er Breite bei ber Breite, den Heine die er wie guste eines gereinten hauptes sie der Verfe, den Heines die eines gereinten Hauptes sie der Verfe, den Heines der

einft in biefem Gefühl an ben Staatsfecretar Billeron gerichtet bat. "Bon einem jubifchen Ronia." fo brudt er fich barin aus, "beiße es in ber Schrift, bag er burch fchlechte Rathe untergegangen fei; moge bas nicht auf ben Ronig pon Rranfreich Auwendung finden! Jest fei bas Wohlwollen ber Unterthanen verloren, und man entferne fich noch weiter von bem Bege, ber jur Bieberermerbung beffelben fubren fonnte; aus ber laft ber Schulben fonne man fich auch im Frieben nicht berausminden; bis in bie nachite Umgebung bes Konige wimmle es von Retern; Berfuche gegen ben Staat feien fo gewöhnlich wie Effen und Trinfen; Die Babl ber Digvergnugten ohne Grund mehre fich taglich: wer nicht eine große Treue in fich bewahre, mache Bartei; alles fei erschuttert." "3ch glaube fehr mohl ju feben," ruft er aus, "was uns frommen mochte, aber ich bin wie bie, welche aus Folgjamfeit lieber ertrinfen, ale fich retten, auch mare ich ber einzige in meiner Unficht, und ich fann mich taufden." 1

Das war ja berfeibe Fürft, ber sich im Kampie mit ben Huggenotten seinen Ramen gemacht, sein Wort bei der Erecution ber Blutnacht eingeseth hatte: in ihm pulstiete eine durch und burch fatholische Aber. Er hatte die Bacissiation und war nach eigenem Ermessen gemacht, aber jeder Foertschritt der Protessanten war ihm widerwärtig: ihre Nach verhaßt. Er ftand in den freundlichsten Beziehungen zu England, er trug deu nach in den Toden, der ihm gegen Ende 1584 überbracht, und mit allem Bomp empfangen ward; aber zugleich verdammte er in seinem Gerzen die Könsign Elisabeth.

Es laßt fich fogar bezweifeln, ob es mit ben letten

<sup>&#</sup>x27; Schreiben bes Königs an Billerop, Loon 12, August 1584, Abgebrucht bei Groen: Archives Supplement, 229.

Annäherungen an Englaub ihm ober seiner Mutter wirstlicher Ernst gewesen ist. In den Staatsschriften, mit welchen ber hos seine Galtung gegen andere statholische Mächte zu rechtiertigen suchte, meintem einsichtige Zeigenossen zwischen vollen die eine neue Bereinigung mit Spanien, etwa durch eine Bereinähung, mit der Migsit ber Mieberlande. Wirfeltschaft, als er im Zahre 1583 von ihr Abschied nachm, etwas duvon eingestanden. Sie sagte ihm, ihr Sinn gehe nur dahin, den Konig von Spanien zu einer Abstunft über alle obssweched Erteiligkeiten, die von ihr abschinft über alle obssweched Erteiligkeiten, die vonliges sich bei vortuglessische und die niederständische eingesschlissen, vermittelst einer Vermählung zu vermögen. i

Auch bieß durfte nicht eben als die volle Wahrheit zu bezeichnen sein. Rach entgegengefesten Seiten hin zu unterhandeln, war nun einmal die Ratur und die Gewohnheit Catharina's.

Bon Ronig heinrich aber, beffen herz von fatholischem Gifer erfällt war, wenn gleich ihn bie Rotwenthigktien ber Politif zuweilen auf abweichenbe Bahnen führten, und ber ben Frieden über alles liebte, war nicht zu erwarten, bag er fich zu einem Unternehmen entschließen würde, bas ihn mit bem protestantischen Etement in bie engste Bundesgenossenschaftschaft bringen und in einen unabschlichen Krieg verwiedeln mußte. Er hotte bie Untrage der Riederländer ohne Misbiligung, ließ burch seinen Langten mit ihnen unterhanden, schien alles

¹ Sprindi: a me disse S. M. che lei aveva messo pensiero alle cose di Portogallo con questo fine solamente di vedere, se poteva tirare il re Cattolico a fare un fascio di tutte le difficoltà che versano al presente et per le cose di Portogallo et per quella di Fiandra e venir a una buona compositione col mezzo di qualche matrimonio. bie Schwierigfeiten einzelner Fragen einzugeben: zulest aber erwies fich bas alles unnus. Er beschenfte bie Gesandten mit gelbenen Ketten, ihre Antrage lebute er ab.

Aber indem er zögerte, ichwantte, umd julest feine Reigung jum Frieben obwalten ließ, sab Philipp in ibm boch nichts als einen Gegner; auf feiner buntein Bahn verwärts ichreitend, entschoß er sich, umd zwar auch mit Rudflicht auf biefe boch nicht zurudgewiefene Gesandtichaft, zu entscheben Borfebrungen. 1

## Urfprung der Ligue.

Schen eft war Philips II. von seinen vertrautesten Ministern, wie dem Cardinal Granvella ansgesertert worden, von indirecte Mugriffen der Kraugesen den Krieg in effenen Baffen entegegenzusiesen, wogu er volltemmen derechtigt sei. Dazu hätte sich jedech dieser König, vollauf deschäftigt mit anderweiten Unternehmungen, und von Natur nicht ausgelegt, and freier Wahl etwas Neues anzusangen, wohl niemalse entschließen. Allmählig dagegen ergeiff er den Gedeuten, Gleiches mit Gleichem zu vergelten und die Unterstützung, welche der frauzössische Soft den Nieberländern zu Theil werden ließ, daburch zu erwiedern, daß auch er frauzössischen Rebellen, besonders wenn biese fathelisch waren, die Saud der

Da famen ihm nun bie Buifen und ihre Partei, noch nicht Rebellen, aber fehr geneigt, es gu werben, entgegen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rach bem venezianischen Gesanden in Spanien gab Phisipp ale Grund an, che quel re ascolta li suoi ribelli anzi che tratta di ricever il possesso di Fiandra.

Bei ber alten Gemeinschaft religiofer und politifcher Gefichtepunfte, in welchen bie Buifen mit Beinrich III. geftanben, hatten fie, jumal ba auch feine Gemablin aus ihrem Saufe war, bie Soffnung gehegt, baß fie einen großen Ginfluß auf feine Regierung auduben murben. Statt beffen faben fie fich burch einige Gunftlinge untergeordneten Ranges gurudgebrangt, pon bem Unblid bes gurften ausgeschloffen, von ben Beichaften entfernt, nicht allein in ihren Unipruchen beschranft, fenbern in ihrer Stellung gefährbet. Reinen Angenblid ichlief ihre alte Giferfucht gegen bie Pringen von Geblut. Aber ber perhaftefte aller Menichen mar ihnen Epernon, au teffen Gunften ber Ronig bem Bergog Beinrich Guife fogar anmutbete, auch bie Stelle eines Grandmaitre aufzugeben. Buweilen finben wir fpanifche Genbboten, bie ihnen inegeheim einen Befuch machen , und gegen welche fie ihre Rlagen ausschütten. Diefe betreffen faft ausschließlich perfonliche Unannehmlichfeiten, Die fie erfahren baben ober befurchten, meniger bie Cache ber Religion: ein bestimmtee Berftanbniß verrathen fie noch nicht. 1

Daß Philipp vorlängst mit biefem Hause gegen bas frangofische Königthum in eigentlichen Bund gewesen sei, ift überhaupt ein Irrthum.

Wir ermähnten der Erbietungen, die der Cardinal von Lotheingen ichon vor vielen Jahren bem König Philipp machte; aber sie wurden nicht angenommen: da die Dinge nicht eintraten, die man besorgte, war es sier feinen von beiben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Im Caberca's grüße II, 1010 sinhet sich eine Schilerung ber frangsfischen Zustände von Menge de Setomajer, ter bei Guitg erreien war. Die muß sidter fein als sie angescht weite, da Saumont barin als Dergo von Germon erfechnt. Er wich als allmidigt pergidnet: animo, zauteloso. anhibisoo, attervisch, absolute, dand a placeres animo.

Theilen nothig, über ein allgemeines gutes Berftaubnis binauszugeben. Zuweilen, wie im Jabre 1570, war bas haus Guife eber wiber bie Absideren ber Spanier als fur biefelben.

In ben Jahren 1577 und 1578 find Berhandlungen zwischen bem sprage won Gutie gepflogen worben, aber aus ber Correspondenz von Butie gepflogen worben, aber aus ber Correspondenz von Bargas ergibt sich, baß sie nur allgemeine, hauptsächlich auf Schottland gerichtete Entwürfe, die bann nie ausgeführt wurden, betroffen haben.

Das größte Auffeben machten im Jahre 1582 bie Musfagen eines Epaniere, Ramene Salcebo, ber megen eines Borbabene gegen ben Sergog von Union feftgenommen, eine gange Ungabl angesebener und eifrig fatholifcher Frangofen ale feine Miticulbigen bezeichnete, biefe Unflagen fpater wieber gurudnahm und megen ibrer Kalichheit felbit gum Tobe verbammt warb. Wenn man bie mit Gibidwuren befraftigten Erflarungen einiger ber vornehmften Ungeflagten ermagt, fo fann man nicht zweifeln, bag bie Ausfagen auf Unwahrheit beruhten, vielleicht auf einem Betrug. 2 Galcebo mar ein megen feiner Betrügereien und Gewaltthatigfeiten beruchtigter Denfc. Die Spanier faben bie Cache, an ber fie mahricheinlich uniculbig waren, übrigens nicht ungern; fie meinten, bag aus bem Diftrauen und bem Berbacht, ber baber unter ben Frangofen entfpringen muffe, envas Gutes fur fie berborgeben werbe.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Billerop Memoires: Je jure et appelle dieu et sea anges, suppliant sa divine justice, que son ire soit sur moi et mes enlans. — Busbed ergäßt 1. Oct. 1582 bem Ruifer, Saiccho babe fulide Müngen gemocht, fich bamit ein Gut gefauft unb als er baraus reciden mußte, est in Sannt gefrecht. Epp. 478.



<sup>&#</sup>x27; Auszüge bei Dignet Antonio Bereg G. 24.

Aber Antlagen solcher Art, auf allgemeine Wahricheinlichkeit gegründet, priegen großen Thatiachen vorausgugechen. Im Jahre 1583 finden sich viertlich entstliche Berhandlungen zwischen Philip und ben Guisen.

Ein Aragonefe, Ritter bes Malteferorbens, Johann Moreo, im Auftrag Philipps II. bielt fich damals in Frankreich auf, um bie Lage ber Dinge zu erforichen und bie Missverzunigten durch die Hoffmung auf die Hoffer de Königs, die er ihnen machte, in ihrer Gestinnung zu bestärken. Der Herzog von Mageune, den er in Bottou sand, begab sich sichon damals mit ihm umd einigen anderen vertrauten Asthelisten nach Paris, um mit Guise, von welchem alles abhing, einen besinitiven Beschulen, sich gegen seinen König zu offener Empörung ur erheben. Die Zestüten, die um ihn waren, wie Pater Claude, riethen ihm, wenigstens sein Gewissen der der de beistimmerbes Wort des Papstes zu sicheren. Es sam damals noch zu feiner Königt, Verreit von der Spanien zu ridt, um seiner Köfunst; Worere begab sich nach Spanien zu ridt, um seinen König Berchty zu erfatten.

Im Frühjahr 1584 ward zwischen bem französischen und bem spanischen hofe noch einmal über einen Austrag aller Differenzen unterhandelt. Der spanische Gesandte hielt sich überzeugt, daß wenn man ben Franzosen Cambran übertasse, nicht durch Abtretung, was nicht angebe, sondern durch zeit-weilige liebertragung, biese sich einzehen wühren, sich in bie Angelegenheiten bes Königs von Spanien nicht weiter zu milichen. I Jugleich fand ber Gefandte, Juan Baptifia



¹ Schreiben von Taffie 10. Mai 1584: agora mas que antes holgarian de que V. M. saliese a la proposition hecha los dias passados de la dicha reyna en lo de Cambray y que por aqui

be Tafils, auch mit Seinrich Guife in genauem Berhaltniß; bech war von einer Erhebung bestehen gegen seinen Kotig noch nicht bis Rebe. Guife's Gebanktu woren vielmest nach Schottland gerichtet. Er meinte, baß Köulg Jacob bereit sei, bie alte Religion wieber anzunehmen, sich von ber Serrichast ber englischen Raction leszureißen: dazu sorberter er Untertützung an Gelt und Maunschaft von Spanien, so wie Jujage funftiger Huffeleistungen; ber Gesandte gibt ben Rath, son karin willistung zu sein, benn eines Tages konne bie Bett eine solche Gestalt annehmen, baß biefes Gelb mehr als nur gut angewender sei.

Roch war, wie man fieht, tein Berftanbniß gegen ben König von Frankreich im Gange: aber allerbings bas beste Bernehmen und eine enge Berbindung gegründet.

Da trat ber ichon erwähnte Tobesfall ein: 10. 3mi 1584 ftarb ber Herzog von Anjou und Alençon.

Durch große Thaten und Erfolge hat fich biefer Pring tein Andenten zu fiffen vermocht; fast noch wichtiger als fein Leben ift fein Tob.

Denn wovon juwa icon bisher bie Rede geweien, aber als von einer geheinnissvollen Sache, von ber man in ben Sternen leie, das gewonn jest eine nache auch für die Bolitit berudflichtigungswerthe Wahrscheinlichteit: ba heinrich III., der einzige Sproß der vollesischen Kluie, in finderlofer Ghetelt, so fah man ihren Untergang vorans. Daran fundigt sich oder die Anschiedung. Das Recht

se entallasse alguna reconciliation y renovacion de amistad — si les quisiesse dexar pacifica esta possession figura se me, que de muy buena gana se obligarian a no empacharse en ninguna cosa mas que nos toque.

ber Threnfelge gefangte an bas Haus Beurben, und zwar an bessen, ben König von Navarra, ber ein Huggenotte war. Lein Bunber, wenn biese Erwartung bas Land selbst und alle seine Nachbarn aufregte.

Schon bie Rieberlander bachten baran, ale fie bem Ronig Geinrich jene Erbietung machten; fonft murben fie nicht so weit gegangen fein.

Wenn uun aber bie Spanier vor 20 Jahren in bent uur verübergehenden und zweiselfhalten Machtefift, zu bem König Anton von Navarra als Generalstatthalter in Frankreich gelangte, eine Gesahr erblidten, wie viel größere Besongnis mußte es ihnen einstößen, daß jest die französsiche Krone sieht na ben thatträstigen Sohn besselben gelangen sollte. Sie glaubten es nicht dahin sommen lassen zeren unvermeidlich machen; das gawischen den beriden Arenen unvermeidlich machen; das gause System von Europa, das Bestehn der spanischen Monarchie geschieden. Der Sohn Konig Kibi ihpps zählte erst sieben Jahre; man fragte, was aus ihm werden sollte, wenu den Asden; das und ihm werden sollte, wenu den Konig et unstätel betreste acknieder?

Eine werig machtige protestantische Partel hatte Philipp II. in Frantreich bulben founen, I. aber bag ein Mann, wie sein Gesandter Lassis sagt: "ber ein Keper ift," die Summe ber Gervalt in Frantreich in seine Habe bekommen sollte, bas fonute er bei ber höchft latholischen Erellung, die er genommen, nicht ertragen. "Ich seine Arme," sogt bieser

' Auch mit heinrich von Navarra bat er zuweisen unterhandelt, aber gan; wohr mag sein, was hieronyme Lippemano einmal aus Spauien schreibt: Intendo che a quel di Navarra segli daranno buone parole, a quel di Guisa buoni satti.



Gefandte, "bie bieß feiner Beit verhindern fonnten, ale bie bes Bergogs von Guife."

An und für fich waren auch die Guisen, deren erblicher Bestigen wenig bedeutete, und die nur über ein paar Gouvernements eine ihnen vom König verliehen Autorität ausübten, hieu nicht fahig gewesen. Mas ihnen Macht verlieh, war, wie die Spanier von Ansang an demertten, ihre Parteistelung, die Anshänglichseit der eifrigen, über die Dubung der Hougenetten in stets wachsender Ungestebenheit begriffenen Katholisen an sie.

Bir fennen biefes immer fort gabrenbe, energifche, gewaltsame Element ber fatholischen Meinung in Franfreich. Rachbem es ibm im Jahre 1562 einmal gelungen mar, fich in Baris zu confolibiren, und alles hugenottifche Befen von ber Sauntftabt auszuftoffen, batte es fich von Beit ju Beit auch in ben Provingen felbftftanbig geregt. Wir gebachten ber Affociationen bee Abele, bie in ben 3abren 1564 und 1568 eine fur ben Sof, wenn er ber Religion nicht treu bleiben murbe, fogar bebrobenbe Saltung annahmen; bes Bunbes, ber im Jahre 1572 mifchen bem Ehrgeig ber gefährbeten Dachtbaber und bem Fanatismus ber Menge getroffen murbe; ber Ligue von 1576, bie, provinciell begonnen, fich unter ber Autoritat bes Sofes über bas gange Reich verbreitete. und bann nicht fo leicht, wie man bachte, wieber vernichtet werben founte. Gie batte fich mit municipalen und cleris calen, fo wie mit ariftofratifchen Intereffen burchbrungen und ichloß fich gern bem Bergog von Buife an, beffen Bater, ibre Sache vertheibigent, umgefommen mar.

Man hat gefagt, baß heinrich Guife auf biefe machtige Bunbesgenoffenschaft fich ftugent und in Berausficht beffen,

was de sommen sollte, icon langt ein ehrgeftiges Augenmert auf die Arene selbst gerichtet habe: das Borgeben bed Saufes seit gemesen, daß es von Aart bem Großen abstamme, und ein bessere Recht an die frangolische Arene besse, als die herrichende Dynastie. Es gab Genealogien, die in biesen Sinne versalis worden sind: in bem Buche, das man gewöhntich basur ansüber, von Franz de Rosseres, einem Gesstidien von hohem Nang an der Kirche zu Tout, ' vietjährigem Neiiegessähren des Garbinals von Lotheringen, sinden sich sogar auf eine noch weiter zurück liegende Bergangenheit gegründete Aufweisde.

Rach biefem Autor war schon ber alte Merwig ein Usurpator: er entsete den technäsigen Erken, Albero, Sohn Closhens, von dem aber skammte in grader Unie Jiel, die hie Kechte an ihren Gemahl Custach von Boulogne beachte. Auch die Grec Linie. In Euskach von Weulogne beachte. Auch die Grec Linie. In Euskach, von weiblicher und männtlicher Seite einem Rachfommen Carte des Gresen, vereinigen sich die Rechte beiber Linien und gelangen dann im Lanse der Zeit an das damals in Lockringen regierente Haufe die Frechte der Unterpatoren, Hugo Caper wird als ein Aprann geschiltert der Berfalfer leitet die lostfringische Kamilie nicht geradezu von Cart von Riederlechtringen her, aber er bringt sie klauf den Von Kreichen im Berfeindung. Er such zu der er bringt sie mit dem felbe in Werkeltungen, sie funde zu von einem gang eigenthämischen previncialen Fanntismus befecht ift, nicht allein

¹ Stemmatum Lotharingiae ac Barri ducum tomi VII. ab Antenore ad hacc Caroli III. tempora. Parisiis 1580. 88d. Procès verbal du pardon demandé par Fr. de Rosières im Anbange jur Estipre Menityèe II. 406.

acht französlich, sonbern von oberer Hortunit jei, abs machtigere Königserisen. Wie die gange französliche Dynastie, so bekaubelt er ben damads lebenden König Heinrich mit einer auffallenden Richtachtung. In anzüglichen Worten läßt er fich viere hen So des Cardinals von Lothringen vernehmen, dem König gibt er Schuld, daß er sich einer Kührung übertalfe, die ihn verweichtige und untauglich mache. 1 Nicht alles ist historisch falsch, was Rosieres vordringt, in jenen Zeiten mußte es das größte Aufstein erregen. Wissen wie boch, daß der Cardinal von Lothringen vor Sissen wir der Missen, einen Prinzen von Lothringen auf den französlichen Weisel mit Bergwerfung gebachter? mit der Abscha, einen Prinzen von Lothringen auf den französlichen Thron zu der beisebenn, würde dies Buch eines seiner Freunde gang gut zu sommen fülmmen.

Alber auch abgefeben von einem so soben Ziese bes Chegelzes, war die Aussicht auf die Apronsolge des Andarcein
en Guisen in ihrer Stellung als französische Magnaten im
höchsten Grade wöderwärtig. Heinzisch III. ordnete Gerenon
mit einem prächtigen Gesolge an den König von Navarra ab,
um ihm zu sogen, daß er ihn als seinem präsumtiven Thronsolger anzuerkennen gedenke, wenn er katholisch werte und nach
hose komme. Alls Gerenon die Haupsthabt verließ, verfäumte
er nicht von allen Herren des Hoses Aufsiche zu urdymen,



<sup>&#</sup>x27; jam a publico rerum statu alienior domesticae curae indulgere coepit (S. 369.). And er gebentt ber Pariser Melten: hisce S. Bartholomaei matutinis pie absolutis.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Basquir Lettres XI. 291. bas siccentinisse Sispaccio bei ikiberi Caterina Medici 194. Danach treten bie Günstinge gegen Enbe 1584 ab, per abbassare la parte del duca di Guisa e crescere quella del re di Navarra, col quale sono legati per la volontà del re.

nur ben Guifen sagte er tein Lebemohl. Die Guifen sanden es schon gefährlich, wenn heinrich auf ben Boeischiag einging eine Berbindung mit bem Thronfolger hatte bem Gunftiling eine noch seftere Stellung verschaft. Wie aber vollende bann, wenn ber Nadarrese standbaft in seiner Religion blieb, und bennoch auf ben Thron gelangte. Die Bersechter bes Katholieissmaß in Frankreich wollten es so wenig, wie die Spanier, bahin sommen laffen.

Seinrich Guife hatte jedoch noch einen Scrupel: ber Besantte, der die Unterhandlung mit ihm fügler, versichert, er habe gefürchtet als ein Rebell zu erscheinen. Er ließ bei bem Hapft Gergor XIII. in Rom darüber anfragen.

Der Papft hat geantwortet, "wenn bie Absich allein Erigisfer Natur seiligisfer Natur sei, so gebe er dagu seinen Segen." 2 Ein Sraftelipruch, bei welchem ber Lapft unter allen Umfanden bestehen tonnte, ben Guise zu seinen Gumften ausslegte. Denn auf die Erhaltung ber fatheilichen Religion war in ber That eine vornehmste Absichtet: alles Andere fonnte als Mittel zu biesem Jwoed erscheinen.

Im Schloffe Joinville hat man lange Zeit ein fleines Kabiuet als das Jimmer gezight, wo die Ligue gefchloffen worden. Mitte Januar 1595 waren baselbs die beiden Abgeoerdneten des Königs von Spanien, welche die Unterhanklungen bischer getrieben, Zassis und Worce, die Herzeganklungen bischer getrieben, Zassis und Worce, die Herzeganklungen bischer



<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Zaffie 413 fpricht von ter rebellionis nota, quam abhorrebat Guisius: — uactus religionis fundamentum, ad cujus conservationem nihil esse credebat, quod non liceret, animum ad arripienda arma componere coepit.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Maffei Gregorio XIII. c. II, 319. Der herzog von Revers iand sich jedoch, wie er an Thuanus ausstührlich erzählt, durch die von Rom gefommenen Erflärungen teineswegs befriedigt. lib. 81, S. 11.

Mayenne, der zugleich für den Cardinal Guise und die Hergoge von Aumale und Elbeus versandette, und ein Abgeordneter des Gardinals Bourbon bei einander. Sie brachten den Taactal mit einigen geheimen Bestimmungen, die bisher is gut wie unbekannt geblieben sind, zu Stande. Der Sinn von beiben ist folgender.

Bon bem Grunbias ausgebent, bag ein Reger nicht Ronig von Franfreich werben burfe, erflarte man fich einverftanben, bag biefe Rrone nicht bem Ronig von Ravarra, fonbern bem Dheim beffelben, einem jungern Bruber Ronig Untone, Carbinal von Bourbon, jufomme, ber benn auch burch feinen Bevollmachtigten biefen Aufpruch annahm und in ben Bund eintrat. Man vereinigte fich ferner ju bem Plan einer vollfommenen Ausrottung bes Protestantismus nicht allein in Franfreich, fonbern auch in ben Rieberlanden. Der Konig von Spanien fagte fur bas erfte Jahr eine Beihulfe von einer Million Ccubi ju. Dagegen verpflichteten fich bie frangofifchen Bringen, bie fich im Boraus als Juhaber ber foniglichen Dacht betrachteten, auf bas Bunbnig mit ben Turfen, fo wie ben Secraub in ben inbifchen Gemaffern gu vergichten, Cambran gurudjugeben, gur völligen Eroberung ber Rieberlande ju helfen. In einigen befonderen Artifeln fügten fie noch andere febr außerorbentliche Bugeftanbniffe bingu. Gie versprachen, ben Brior Anton von Crato, Bratenbenten von Bortugal, in bie Sante bes Konige von Spanien ju liefern, nur unter ber Bebingung, bag er, wenn gleich in ficherem Bewahrfam gehalten, boch glimpflich behaubelt murbe. Auf bie Abweichung bee Konige von Ravarra von ber Religion grundeten fie ferner bie Bufage, alle Befigungen beffelben außerhalb ber Grengen von Franfreich, alfo Rieber-Ravarra

und Bearn, an ben König von Spanien gelangen gu laffen. 1 Guife und Mayenne verpflichteten fich besondere wegen des Priore's der Cardinal wegen des Uederrestes von Avaarca.

So entschieden wor das territoriale Interesse von Spanien dei diese Neighen werden ind Auge gesaßt. Nicht allein für die Religion, sondern auch sur sein Land meinte Philipp gu sorgen, wenn er seinen neuen Berdundeten anschnliche Gelbummen gutemmen ließ, die sie in den Stand seinen, sich zu rüften.

König heinrich III. bewegte sich noch in jenem Deliberationen, in der Meinung, daß Arieg und Frieden in Europa von seinen Guschfüssen abhänge, als er plöstlich in seinem eigenen Reiche triegerische Bewegungen sah, die er nicht beschellte aufgeben zu lassen; der uber dem bei eine Soinwille aufgeben zu lassen; der Ubtheilung der Garnison von Mes sollte bieß aussühren. Aber noch zur rechten Zeit ward Gusch is den unterrichtet, und er eilte nach Galons,

1 Instrumentum de dedendo Antonio Portugalensi unb ferner Instrumentum donationis factae a Cardinale Bourbonio in favorem Regis Catholici, bie auch ale ber 48. und 49. Artitel bee Bertrags ericheinen, finben fich in ben angeführten Commentarien von Taffis n. 456. Die Bunbesurfunde felbft ift ultimo die anni 1584, bas erfte Inftrument diebus calendis Januarii 1585 batirt, bas meite 16. 3a. nuar 1585. Rach Taffis Berficherung ift bas lette bas mabre Datum aller biefer Bertrage. (446.) Bei Dumont, beffen Abbrud überhaupt wenig Authenticitat bat, feblen bie geheimen Artitel; fie find bisber gang überfeben worben. In jener Zeit warb noch eine fleine Schrift Ragguaglio delle prattiche tenute con il Re di Spagna degli Signori Guisi verbreitet und fie findet fich bie und ba in ben Sammlungen politifcher Informationen. Daruach follte ber größere Theil ber ftipulirten Summe erft bann bezahlt werben, wenn bie Ligue bem Ronig Marfeille ober Lyon überliefere; bafür finbet fich aber fein autbeutifder Beweis: in bem wirtlichen Bertrag ift feine Gpur baven,

bas ihm seine Thore eröffnete, im Wiberspruch mit bem foniglichen Beseichshaber. Auch eine Angahl anderer Niche felen burch ben Willen ber Bürgerschaften aber ben Beitritt ber Gowerneurs in die Sande ber Guisen.

Mitte Upril erfchien ihr Manifest.

Số ift vor allen Dingen gegen bie Gunftlinge gerichtet, welche jeden Andern von der Staatsberwaltung verdragt und fie ausschiltefilch in Besig genommen haben; wie durch sie der von den letzen Standen bereits gesasste Beschült, ganz Frantreich wieder zu seiner Religion zu bringen, rüdgangig getworden sei, so werde jest auch alle Gunst nur eben den Berfagern der fatholischen Kricke zu Theil; und in demsselben Sinn behandle man die Ausstelligen Reside niede Ehronfolgered. Aber dahin durfe es in dem allerchesstlichen Reside niedes fommen, daß ein Reper an die Regierung gelange; seinewugs seine bie Unterthauen verpssichtet, die Kerrschaft eines Fürsten anzuerfennen, der nicht fatholisch sei, denn der erste Schwur des Swinge, wenn man ihm die Krone auf das Hauptliche, laute auf Erhaltung der fatholisch apostolisch ermischen

Berweilen wir noch einen Augenblid bei biefem Manifeft, in welchem neben ben religiöfen auch mannichfaltige politifche Absichten hervortreten.

3,5 entuchme bas aus einem Briefe von Don Bernardino de Meulogale, D. Aprell 1885. Es fei der Gunison in Meh Sodien worden que saliendo a la deskilada vinisoses a Chamvilla a prender al duca de Guisa. Davon, pos Carsinal Offat [sag, deß Guife felßt im erften Magenblid daran gedacht babe, sich der hauptstat und der Teinglichen Perton ju bemädigien, habe fei in den gleichreiben Papieren nichts fluden fanten. Es scheint nur ein Borichag genesen, aber von Guife derworfen worden ju bein. In ben Guifen lebte ber Beift ber alten Autonomie framspisser Magnaten in seiner vollen Stafte; sie fennten bes
Einflusse auf bie allgemeinen Angelegenheiten nicht entbehren; am nächsten lag ihnen, ihre eigene Stellung umangetastet zu behaupten; als eine ber vornehmfen Beschwerben
felten sie auf, baß man Atenter, die durch Dienste erworben
seinen, um eine Gelbentschäbigung ben Inhaberen entreiße; sie
sorbern, baß das nicht andere flatthabe, als in ben bestimmt vorgeschriebenen Källen, auf ben Spruch ordentlicher
Richter aus ben Parlamenten.

Alle alten Klagen bes Abels, ber Geistlichfeit und ber Stadte machten sie zu ben ihren; sie forderten regelmäßige Ständeversammlungen von brei Jahr zu ber jahr, wo ein ieder seine Beschwerben in aller Freiheit musse vortragen durfen. Bemertenswerth ist, wie sie sich über biese Jusammentunfte ausdrucken. Se seine Conferenzen, sagen sie, zwischen Kuft und Bolf, um einmal Rechnung zu halten über die gegensteitigen gleich alten gleich stelligen Berpflichungen.

Ju ben meisten großen Stadben war das municipale Interesse, wie in Paris, in eine großse Verbirdung mit dem fartholischen getreten. Wie die Regierung sich in andern Bestichtigen eingeriffe in die herzebrachten Rochte erlaubte, a. B. in die Gerichtsbarfeit, so erschien es als ein ähnlicher Eingriff, wenn sie jest sür de Unteregläubigen Dulbung forberte. Die Guisen tonnten auf Bessal und vernen sie die Etäbte vor der Allufandme foilalicher Garnisonen warnten.

Co gerechtfertigt jene Reformversuche bes Jahres 1583



Joannis Baptistae de Tassis Commentariorum de Tumultibus Belgicis sui temporis libri octo. Hoynck van Papendrecht: Analecta Belgica Tom. II, Pars 1, p. 433.

an fich sein mochten, so wurden fie jest bem König nachtheilig. Wir sind unterrichtet, baß die Ligue burch en Gredt eines in Folge ber bamaligen Untersuchungen verjagten hohen Kinnangbeamten, ber nach der Kranche-Comité gestücktet war, unterftüßt wurde. In die Parlamente hatte sie in den Zeiten ihrer Macht eine Menge Anhänger zu bringen gewußt, auch diese sach ist der Ronie bedeit in bem Ronie beder in bem alten Kode balt in bem alten Brüde balt in bem alten Brüde.

Dergestalt riesen die Guisen das Selbstgesühl der Stände, der Bermaltung, bed Gerichtes und der großen Machthader mit einemmal gegen die Negierung in Kamps, nicht allein gegen die Missexiache derselben, sondern auch gegen ihre gerechtserügen.

Das Außererbentliche aber war, baß biefenigen, welche im Ramen "bes bessen und gesenbern Thieles ber Nation," benn so brüdten sie sich aus, jur Restauration vom Fraustreich bie Wassen ergriffen, sich zugleich mit bem alten Landesseinbe werbunden satten. Den Bersuchen, die Monarchie im Junern berzustellen, und ihr nach Außen eine freiere Wirffanstett zu verschassen, so schwach sie auch sein mochten, und vielleicht eben bartum, well sie so venig Energie in sich trugen, sollte zugleich ein Ende gemacht werten. Das retligiöse Moment umsätze, entichulbigte alles und verbedte jeben Wisterspruch.

## Erneuerter Ingenottenkrieg.

Man hatte nicht anders erwarten follen, ale baß es bei ber Scharfe biefer Gegenfage fofort zu einem Rampf auf Leben und Tob zwifchen ihnen fommen mußte.

Satte Beinrich III. ben gangen Umfang ber gegen ibn geichloffenen Berbinbing gefannt, fo mare ibm nichte übrig geblieben, ale im Innern fich mit ben Sugenotten gur Mufrechthaltung ber Bacification ju verbinben, mit ihnen bie Buifen gu befampfen, nach Mugen bie Erbietungen ber Rieberfanber augunehmen und mit bem Ronig von Spanien gu brechen. Wenn man ermagt, bag bie alte Antipathie gegen bie Spanier, noch por Rurgem lebenbig angeregt, leicht wieber aufgerufen werben fonnte, und bag auch unter ben Ratbolifen mit nichten alle mit ben Guifen einverstanben maren:1 - gewiß nicht bie Bringen bon Beblut ans bem Saufe Bourbon, auch nicht ein großer Theil bee Abele, ber eine naturliche Berpflichtung gegen ben Furften fuhlte, ober gewohnt mar, fich an ben Sof gu halten, felbft nicht bie mittleren Stanbe, in benen viele ben Abfall ber Religion wegen fur unerlaubt bielten, wie fich benn felbit alte Freunde ber Buifen jest aus Bewiffenefcruveln von ihnen gurudgogen - fo fieht man mobl, bag es bem Ronig ju einem großen und entichiebenen Biberftanb nicht an Kraften gefehlt hatte.

<sup>&#</sup>x27;Commentarii delle cose successe nel regno di Francia. Manuscript ber großpergosiden Bibliostet ju Carferuse: parte de cattolici aborrendo tal attione, come quella che pareva lor peccato di less Maesta si misero col re e lo esortavano a far la guerra.

Feinden lieber einen Bertrag abzuschließen, als mit ihnen gu ichlagen.

Das war nun einnal fein Schiffal und bas Schiffal bes gangen haufes, in ben Constitten ber religiöfen Ibeen und ber Staatsgewalt in innere Berwirzung zu gerathen, und ben Pfal nicht zu finden, ber darauß hätte retten fonnen.

Die Guifen batten in ihrem Manifeft bie Rouigin Mutter, "obne beren Beisheit bas Reich ichon langit gertrummert mare," aufgeforbert, jum Beile beffelben fie bei biefer Belegenheit nicht ju verlaffen, nicht ohne eine Andeutung, bag fie jest weniger, ale fie verbiene, ju ben Befchaften gezogen werbe: eben ihr übertrug ber Konig bie Unterhandlung. Eros ibres Altere, ihrer Gicht und bee Suftene, an bem fie bamale litt, machte fie fich bagu auf. Much Catharina fühlte fich burch bie Unsfict Beinrichs von Ravarra auf bie Krone gefchredt; fie bat gefagt, fie fürchte, er fonne alebann ihre Tochter Maraarethe, feine Gemablin, umbringen laffen: benn bie wibermartigften Dinge maren mifchen ihnen begegnet, und gewiß mar Margarethe bamale von ben Liguiften ihrem Gemahl entgegengeftellt, 1 Satte Catharing, ba fie mit bem Schwiegersobn gebrochen, wirflich bie Ubnicht, ihren Eufel, ben Bringen von Lothringen, auf ben Thron ju bringen? Es erhellt nicht mit voller Bestimmtheit: aber bem Bergog Beinrich bat fie gefagt, fie bente, er felber folle ber Stab ihres Altere fein.2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Edreifen von Guife an Philipp II., nm Pilife für sie, elle, que nous avons établie comme obstacle aux desseins de son mari et instrument sort propre, pour contraindre le roi à la guerre. (Pap. von Eimancas.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> que havia de ser el baston de su vejez pues bien savia que a ningun estaria peor que el de Navarra fuese rey que a élla porque havia luego matar a su hija. (ℜ, v. ⊕.)

Den Guifen selbst war bereits an einer Abbunit gelegen; benn gar balb hatten sie bas von Philipp II. gesendete Gest aussiggeben: in der muultuarischen Aufregung, in welche ihre Erhebung alles versehte, fanden sie es erwünscht, den Bortbeil sestuadeten, der sich ihnen darbet.

Die Schwierigfeit ber Unterhandlung Catharinas lag faß mehr in ben verfontiden Unfpruden, als in ben religiblen Gerberungen ber Berbinbeten: ben gegen die Gimwirtungen ber Bunftlinge, über die fie flagten, wollten fie, wenn fie biefelben nicht fturgen fonnten, wenigftens auf bas beste gefichert fein.

So viel erreichte bie Königin, doß ben Guisen nicht auch Met, wie sie verlangten, überlassen zu werben brauchte, aber übrigens dewilligte sie ihnen sehr umfassen zugesädninisse; dem Hrigs verlag von Guise Berbun, Toul, S. Dizier, Chalenst; bem Carbinal von Bourbon: Soissend; die seiftesten Nahen in Bourgogue, Bretagne, Nicardie wurben an Mapenne, Merceur umd Alumale überlassen; alle erhielten die Erlandniss sich gerbanden zu halten und sie aus den Clistinisten der Frevingen zu besolben. Wie die höhatter, so gewannen auch ihre vornehmisen Amhänger eine verstärtte versönliche Stellung. Win Gbit erging, in welchem ihre bewasssiede Erchung gungeheißen, als bem König woblacsschie beraussene warb.

Bei weiten mehr als in bem Manifeft, ericheint in biefem Stiet bas religible Interesse ab bie hauptjachez alle bieberigen Pacifikationeetaffe werben barin wibertusen, bie ben hugenetten zugeftanbenen Sicherheitspläse zurückgeswebert; bie

<sup>&#</sup>x27; Articles accordés a Nemours au nom du roy 7. Juillet 1585: Mémoires de Nevers, welche bie Memoiren ber Ligne ergängen, 1, 688.

gemischem Kammern aufgehoben. Das Ebiet vom Juli 1585 geht nech weiter, als die im Jahr 1568 und nach der Barthelomäusknacht ergangenen. Es verben nicht allein, wie biefe, die Ausbübung jeder andern als der fatholischen Religion, sondern das Berfenntnis überhaupt. "Bir haben geboten und gebieten," beist es darin, "daß alle, die sich zu der neuen Religion halten, sie verfassen, und binnen sech Wentent das Berenntnis der fatholischen, avosolischen und vömischen Religion ablem, sie verfassen, avosolischen und vom eine Religion ablem. Bei vern sie das nicht siem weichen." Die strengten hierarchischen Gesche, gegen die so lange gefämpft werden war, wurden erneuert; auch das einsach gefenntniss abweichender Meinungen wie vor Alters mit Conssociation der Geiten und Verbenstein der Weiter und Lebensstraße bedroht.

Bie bie Guifen geforbert, ließ ber König bieß Cbict in feiner Gegenwart im Barlamente verificiren (28. Juli 1585).

In feinem Hergen war er nicht bagegen. Richt allein in ben Sahren seiner Jugend, sondern noch bei ben Ständen un Blois hatte er ähnliche Grundssape geäußert. Auch ihm errichten es als ein großer Gewinn, daß das gesammte Recht zu michtelt ber Religion zurückgebracht würde? Wenn in Blois alles daran gescheitert war, daß die Stände die pem Kriegswinternehmen gegen die Hugenotten erforberlichen Geldmittel nicht hatten bewilligen wollen: so machte es bem Kring ein eigenthumliches Bergnügen, daß sie jest durch eine Factionsbewegung dazu gebracht waren, alle ihre Krässe zum Krieg anftrengen zu müssen. Mit ironsichen Humer sagte er dieß einst ben Herren von der Seisstlicksteit und ben Deputiten der Hauptialb. UM: 3been der Resonn und Ersparnis wurden

1 Rebe bei Dupleig Histoire de Henry III., 118.

unter biefen Umfanden verlaffen; die Finanzbeamten fauften fich durch eine große Summe von der begonnenen Unterfuchung los. Die abgeschafften gerichtlichen Aemter wurden hergeschlit umb fanden auss neue Käufer.!

Alles bereitete sich jum Kriege vor. Dem König von Ravarra war nicht woll babei: wir werben bes Alugenbildes ber außerften Hoffnungslesigfeit, die ihn einst übernahm, noch gebenten.

Eben in Bezug auf ibn felbft batte Konig Seinrich III. boch nicht gang nachgegeben; er erfannte nicht an, baf ber Ronig von navarra ben Thron niemals besteigen fonne: aber wozu bas lebenbige Befühl ber Legitimitat, bas er nabrte, es nicht fommen ließ, bas geschah, ohne 3meifel mit noch gro-Berer Birfung auf bie fatholifch Glaubigen von Rom ber. In Rom mar ein formlicher Broceft gegen bie beiben bugenottischen Pringen aus bem Saufe Bourbon, Ravarra und Coubé inftruirt worben; auf ben Grund beffelben erließ ber jo eben auf ben beiligen Stubl gelangte Bapft Sirtus V. jene Bulle, welche bie Belt in Erftaunen feste, in ber er bie Bringen nicht allein ale Reger, fonbern ale Gonner und Rubrer berfelben, Die in bas Berbrechen ber Renerei wieber jurudgefallen, aller ihrer Befigthumer, namentlich ihrer Unipruche an bie Rrone von Fraufreich fur verfallen erflart. Schon baraus ging eine Berftimmung awifden ben eben Bereinigten bervor. Die Guifen glaubten ibre Freundin Catharina Medici, ale fie einmal Berbaublungen mit Beinrich von Ravarra versuchte, warnen zu muffen, fich nicht an ben 216: grund ber Ercommunication ju magen; fie baben fur ben Fall einer Abfunft, bie bennoch gwifchen ben beiben Ronigen

<sup>1</sup> Basquier Lettres liv. X, I IX.

getroffen werben mochte, ju Orcamp formlich ben' Befchluß angenommen, bag ihre religiofe Pflicht fie über alle Rudfichten ber Unterthänigfeit erhebe. 1

Darin aber - in bem Gange ber Cache felbft - lag nicht ber einzige Grund eines Diffverftanbniffes; ein anberer entiprang aus ber Fortiegung ber quififch ipanifden Berbinbungen. Philipp II. war mit bem raichen Friebensichluß ber Buifen feineswegs jufrieben, jumal ba fie barin versprochen hatten, auf alle frembe Bunbniffe Bergicht ju leiften: bas Entferntefte wie bas Rabe bebenfent, erblidte er eine Gefahr barin, wenn es Beinrich etwa gelingen follte, bie Sugenotten au unterwerfen: benn wie leicht fonnte fich berfelbe bann mit feiner fatholifch geworbenen Monarchie auf Spanien fturgen! Mbilipp II. brangte Beinrich Buife ju ber Berficherung, nies male bie Baffen gegen Spanien tragen, ja von feinem Ronig abfallen zu wollen, wofern biefer je ein fpanifches Band angreifen follte. Der Bergog ließ fich wirflich bagu vermogen : er gewann es uber fich ju erflaren, unter ben Bunbniffen, auf bie er Bergicht geleiftet, feien nur bie gu verfteben, welche jum Schaben bes Reiche, nicht welche ju beffen Bortheil gereichen fonnten, wie bas fpanifche. 2

Wenn Zusagen biefer Art auch nur im Geheim geschahen, so hoben sie boch alles einträchtige Zusammenwirfen ber Bunbedgenoffen auf. Man erkannte täglich mehr bas Bestehen zwei verschiedener katholischer Narteien. Die repalifisische wollte

Le devoir chrétien les devoit transporter par dessus toute subjection etc. Souillé III, 192.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> que lo de las ligas rinunciadas se entendia de las que eran contra el reyno y no desta que era en bien del y en servicio de nuestro Señor, per lo qual la mantiendra sempre.

Rante, frangofifche Wefdichte. I.

ben legitimen Thronfolger und feine Anhänger zu ihrem Bekennmiß herüberziesen und auf biese Weife Krantreich zu
Einer Religion vereinigen, bamit es um so mächtiger wirbe.
Die ilguiftliche wollte ben Thronfolger auf jeben Fall ausichließen, die hulle dem Dennischen, ihre Guter in Besig nehmen: sie bielt sich bei weitem mehr an die allgemein 
irtrecliche Obee als an die französsische an ben König von 
Spansen bei weitem mehr, als an ihren eigenen.

3m 3ahre 1586 tam es ju mannichfaltigen Rriegeunternehmungen,1 aber in ben fatholifchen Beeren felbft begegneten fich bie Begenfate. Dem Bergog von Mavenne ftellte ber Ronig ronaliftifche Unterbefehlshaber an bie Geite, benen ber Rubrer niemals gang traute, und bie ihm niemals recht geborchten. Der Bergog von Buife fuchte, wo er commanbirte, bie ronaliftifchen Officiere aus feiner Rabe ju entfernen, und fich nur mit unbebingten Anbangern zu umgeben. Die Kriegführung ber Guifen zeigte fich nur ba mannhaft und enticbieben, wo fie ihre eigene Cache führten: wenn es galt, eine Stadt, bie von ihnen abgefallen, wieber herbeigubringen, wie Muronne, ober eine Feftung, bie in protestantische Sanbe gerathen, jest fur fich felbft zu gewinnen, wie Rocron; befonbere gegen Seban und Jamete waren, in Uebereinstimmung mit bem Ronig von Spanien, ihre Unternehmungen gerichtet. 3m fublichen Frantreich hatten fie mehr einen politischen als militarifchen 3wed. Inbem fie mit bem Bergog Montmorency in Langueboc fclugen, mar boch ihr Ginn nicht fo fehr barauf

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Guife an Menbega 3. Februar 1586. Et seroit necessaire, que le dit Mr. (Montmorency) s'alliât avec nous plustôt qu'avec le roy même afin que d'un commun accord nous puissions donner la loi.

gerichtet, benselben burch Genoalt zu unterwerfen, was ber Krone eber zu Statten gefommen ware, als ihn für sich zu gewinnen; verbunden würben sie, wie fie sagten, faar gemug sein, um bem Konig selbt bas Geie vorzuspreiben.

Sollte aber Moutmorency Damville, ber bem Gebanken eines friedlichen Bestammentebend ber beiben Conssssionen guert Ausbruch gegeben hatte, von seinem eigenen System absallen umb sich ben alten Heinben seines Hause ausgesellen? Er hielt an Heinrich von Navarra sest. So gesahrbrohend ber Ungeist guerft erschienen war, so venig bebeutende Erfolge hatte er boch. Die Hugenetten berachten nicht weniger Plate in ihre Sand als ihrerieits bie Katholischen.

Bur bas nachste Sahr gewährten ihnen Die fich erhebenben Sympathien ihrer Glaubensgenoffen in ben benachbarten ganbern noch besser Aussichten.

Nicht eben leicht war es, die protestantischen Streitkäste in Bewogung zu iesen. Königin Elischeit mußte zu einer Geldbulfe bewogen werden; Heinere Summen wurden von dem süblichen Fraufreich nach der Schweiz, von Rockelle nach Handler geschieft; und nur selten gemigten sie den aufgestellten Ferderungen. Aber zugleich zeigte sich dech auch ein lebendiger Autheil an der Sach. In Deutschland hatte man nicht vergesien, was Zoachim Friedrich von Brandendung, damals Abministrator von Magdeburg, ausbrucktich in Erimerung brachte, daß das Reich seinen Reisgionöfrieben der innerung brachte, daß das Reich seinen Reisgionöfrieben der innerung brachte, daß das Reich seinen Reisgionöfrieben der unreisten, wem man num auch mit beutscher Hille der Kransessen einen Religionöfrieden verschaffe. Nichts Annere in ehnen Religionöfrieden verschaffe.

Mornan fagt, bas beutiche Beer folle bie Bebamme bes frangofifden Friebens fein. Der beutiden Unterftugung aber, bie ben Frangofen ichon ofter ju Statten gefommen mar, gefellte fich biegmal auch eine fcweigerifche bei. Die evangelifchen Cantone waren burch ben Bund ber fatholifchen mit Ronig Bhilipp fo eben in bie großte Aufregung gefest; in bem Siege ber liquiftischen Dacht in Franfreich erfannten fie nicht nur eine allgemeine, fonbern noch befonbere eine eigene Gefahr. Und fo geschah, mas bisher noch immer burch ben alten Ginfluß ber frangofifchen Rrone auf Die Gibaenoffenichaft permieben worben: Die Dbrigfeiten in Bern. Burich, Bafel, Schaffbaufen gestatteten Werbung ju Gunften ber Sugenotten in ihren Bebieten; 1 nicht einzelne Reislaufer, fonbern brei große Regimenter bei 16,000 Mann ftarf brachen nach bem pfalgifchen Gebiete auf, wo fich bie beutschen Truppen verfammelten.

Sohaun Cassuni fand es biesmal aus nachsarlichen Rücksichten auf Leitringen nicht rathsam, das Herer selbst ins Beth
yu führen, so erwünscht bei demfelden auch die Autorität gewesen wäre, die ihm sein höberer Rang und seine Ersahrung
werlieh: in seinen Diensten stand ein preußsischer Edelmann,
Habian Burggard zu Dohna, den ihm einst Judert Lanyunt zugeführt, und der ihn dann auf seinen Reisen nach
den Riederlanden und nach England, dei seiner Keisen und
ben Riederlanden und nach England, dei seiner Schischen
Unternehmung zu Gumsten von Gebhard Teuchsse begleitet



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 206 fie es erlaubten, ergibt fig aus allen autjentigien Bapiteru, unter authern ben Zentfighriften en Gilfern, 1687 bis 1583, Manulecipt ju Berlin. Da brigt es: Ceux des Cantons — s'étoient tellement oubliés que d'avoir permis à un grand nombre de leurs subjects à marcher etc.

hatte: ein Mann von allgemein protestantlichem Religionseiser, und nicht ohne Kunte ber Wassen; bem übertrug er bie Seerführung. Es waren viertausend beutsche Reiter, einig Geschwader Landssnechte und vierthalbtausend Franzosen, bie miter Dohna gegen Lethringen vorbrangen; man sieht, welch ein anschnliches Seer sie mit ben Schweigeru zusammen bilbeten.

Heinrich von Navarra erfannte bieß heer unbebenflich als bas feine an. Denn gegen feine Feinde, von Gusse und Lectringen, deren Abssicht bahin gehe, Franstreich zu ruiniren mb zu ftürzen, schlen es ihm ersaubt, auswärtige Hille heranzusehen. Er meinte, er musse bang von Franstreich von ihnen besteien.

Deffen Meinung war es nun keinedwegs, sich befreien yn laffen. Wohl fühlte er, daß in den Behauptungen Nawara's etwas Wahred liege: wenn er auch nicht bas gange Berhältniß der Spanier zu den Guisen ermaß, so wußte er boch so viel, daß sie spanisches Gelb empfingen, und griff unt haften, daß sie ihre eigene Sache, nicht bie seine versiochten: insofern erschien hehrt von Navarra als sein nartitischer Bundredgenosse. Wer auch dem burste er boch wieder nicht gestatten, daß er sich selbsständig mit einer fremden Kriegsmannsschaft vereinigte.

Seinrich III. hoffte noch, beibe zu unterwerfen, die Sugentent zu dampfen, die Guifen zu bezwingen, seine fathoisse die der die Bernentale Sbee burchzusühren. Gegen Ravarra schickte er einen seiner Gunstlinge Joycuse im Selb: bem anziehenden beutschen und schweizersichen heere wollte er selbst entzegenzehen. Alle er Parts in dieser Ablisch ertiek, glaubte er zu einem großen, unendlich schweren und wichtigen Werfe auszuberechen. Der Runtius schilbert in seinen Berichten, wie ber König am Morgen fich aus bem Bette erhoben, noch unangestelbet sich auf die nachten Anie geworsen und lange gebetet, hierauf die Gucharistie empfangen habe; so vorbereitet, unter religiösen Gesühlen ging er ind Keld.

Man hat ben Feldzug ben Rrieg ber brei henry genannt; jeber von ihnen, heinrich von Navarra, heinrich III. und heinrich von Guise spielte barin seine eigenthumliche Rolle.

Der König von Navorra hatte dos Glüd, mit der fleinen friegsgeübten Schaar, die ihn umgab, das prachtige Seer, mit welchem Jospeuse gegen ihn vertüdte, bei Courras volltommen zu schlacht er Führer seibst varb getödtet. Es war bie erfte Schlacht seit einem Biertelsjachbundert dürgerlicher Ariege, welche die Sugenotten gewannen: bieser junge Kürft lestete sie in offenem Belbe siegen. De er num aber auch so wiel Ansichen über sie hatte, um sie zusammenzuhalten, als sie siebe Beute nach haufe zu beinem würschen, ober ob es an ihm sleht Jag, wenn er den Sieg nicht wellständiger benutzt Wir wollfandiger benutzt wellfandiger benutzt wellfandiger benutzt wellfandiger benutzt wellch wellfandiger benutzt wellfandiger wellfandiger benutzt wellfandiger benutzt wellfandiger benutzt wellfandiger wellt wellfandiger benutzt wellfandiger benutzt wellfandiger benutzt wellfandiger well wellfandiger benutzt wellfandiger wellt wellfandiger benutzt wellfandiger benutzt wellfandiger wellfa

Rönig Heinrich III. befeste beite Ufer der mitteen Leite, um eine Bereinigung des heranzichenden schweizersiche deutschen dereste mit den Hugenotten des südlichen Frankreiche zu verhindern. Und auf das beste gelang sim das. Fadian Dohna ließ sich durch zichnende Heffengungen, die man ihm machte, von den höher gelegennen Uedergangspuntten absühren: tiefer der faud er den König. Immer in westlicher Richtung, ohne besondern Widerung, ohne besondern Widerung, ohne besondern Widerung den Bentrem, wo er personlich auf Wavgenne traf, ist doch kaum der Erwähnung werth — aber auch ohne Ersieg bis gegen Chartres vorrüdend, jah er sich endlich gemötigte, inne zu halten. Mit

ibm ju ichlagen hatte Konig Beinrich III. feine Reigung, benn biefe Leute wurden wie Bergweifelte fechten, aber er fant ein anderes Mittel, fie jum Rudgug ju vermogen. Die Werbungen waren in ber Schweis hauptfachlich beshalb jugelaffen worben, weil man behauptete, bag es nicht ber Ronig, fonbern bie Buifen feien, gegen bie man ausziehe; biefe Unficht beichloß er gu wiberlegen. Gin Burchericher Sauptmann, 1 ber in bem Beere biente, bat perzeichnet, wie ber Ronia bemfelben querft feine Bermunberung au erfennen gab, bag er Eibgenoffen fich gegenüber febe, jumiber bem emigen Frieben und ben aufgerichteten Bunbniffen, barauf unter ben Schweigern ber Befchluß gefaßt warb, ben Ronig feines Brrthums gu verftanbigen, und Abgeordnete ju ihm ju ichiden, wie aber biefe, ale fie ihn faben und ihren Fußfall vor ihm leifteten, vielmehr von ihm eines Beffern belehrt wurden. Der Ronig erflarte: nicht fur ihn, fonbern wiber ihn feien fie berangejogen: er fage es ihnen felbft, er ber Ronig; er fei fein Bhantom, er ftebe por ihnen. Gie antworteten: gegen bie Arone von Franfreich führten fie meber Bellebarbe noch Schwert. In bas Lager gurudgefommen, theilten bie Abgeordneten ihre veranberte Stimmung auch ben aubern Sauptleuten mit; feiner von allen wollte mit einer Unternehmung gegen bie frangofifche Rrone au ichaffen baben; fie nahmen Gelb von bem Ronig an. Done ju fcblagen, erwarb fich Beinrich III. boch in ber That bas Berbienft, biefen Ginbruch, bor bem man

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 3cham Saller, beijen banbfeiritische Chronit auf ber Leabhibliothet zu Blird überbampt noch manches Neue barbieten bürfte. Bach einem Schreifen vom Casharina Medici (S. Nov.) jagten bie Schreiten Rönig, aque leurs, piques ne piqueront ni leurs espées ne trancheront jamais contre le roit.

fich in Paris wie vor einer neuen Bollerwanderung fürchtete, in feinem Anlauf zu brechen.

Inteffen wollte das Schieffal, daß ber geragg von Guise bie größere Spie davon trug. - Ein höchft außerordentliches Berchältnis war es, werin er zu bem König ftand. Es gewiß, daß heinrich III. nicht allein bes Feinbes wegen, sondern auch deßhalb so flact wie möglich im Seld erscheinen wollte, um Guise neben sich in leine Schranfen zu bannen. I Sten so gewöß iß, daß Guise von den Spaniern unterfüßt wurde, damit er bem König von Frantreich gegenüber aufrecht bleibe: 2 sie gaben ihm Geld, ausbrudtlich, um ihn gegen den Konig zu verstärten umb ihn in den Stand zu sehen, seine Freumde zu befriedbarn.

Man möchte fie mit Bomiltar und hanno, ober mit gwei römischen Consulm vergleichen, bie einander auf ben Sob hassend gegen benselben Beind sechten, ware bie Lage nicht bier noch selisamer, ba ber eine von beiben ber König, ber andere nur ein Gouverneur und Keieabbefelbsbaber wor.

Bisher hatte Guife eben noch nicht wiel gegen ben Feindgeleiftet, als die Wirtung ber Jöniglichen Worte auf bie Schweiger bem Burggrafen ben Gebanken einflößte, mit feinem herre gunachft eine Richtung gegen Guife zu nehmen,



<sup>&#</sup>x27;the (il re) volea per due fini presso di se il nervo maggiore, uno per sicurezza in ogni evento, qualor dovesse combattere, l'altro per tener in soggezione il Guisa, quando pur rimanesse per ventura vincitore degli Alemanni. — Zempțit Vila di Sisto Quino 1, 3302.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Volebat Parmensis iis auxiliis conservari et unionem et Guisios. — Taffië Commentarii 477. Taffië war bamals wieder in ben Riederlanden und geigt fich über bie niederlänbischen Dinge besser unterrichtet, als über die Borgänge in Frankreich.

gegen welche bie Schweiger ju fechten fein Bebenken tragen würden: er hoffte ibn im offenen Gelbe ju schlagen, wie Joneuse geschlagen worden war. Allein in biefem Augenbilde sehte fich der schlachtbegierige Guise, der Wenischen und Dinge hier ju Lande besser fannte, schon gegen ibn in Betwegung.

Dobna batte bie gutmuthige Thorheit gehabt, fich bes Schloffes, welches ben Burgfleden Muneau, worin er eines Abenbe fein Rachtlager nahm, beberrichte, nicht militarisch ju Buife gewann ben Befehlehaber mit Belb und Berfprechungen, ihm mahrent ber Racht bas Schloß ju offnen. Um Morgen, ale Dohna eben aufbrechen wollte, bie Reiter entweber bei ihrem Fruhmahl, ober bei ihren Bierben maren, um fie ju fatteln, und bie Badwagen bie Stragen bes Rledens erfullten, brach nun Guife von bem Schloß ber unter fie ein; fie waren nicht im Stanbe, nur ein einziges Sahnlein ju fammeln; in fleinen Trupps wurden fie in ihren Quartieren überfallen, niebergehauen ober gefangen genommen, 1 Der Burggraf rettete fich mit feiner Rennfahne und manbte bann alles an, um Reiter und Schweizer ans ben benachbarten Quartieren jur Biebereroberung bes Rledens ju vereinigen. Aber er befag bei weitem nicht Unfeben genug, um bas burchzusegen. Die Schweiger wollten jest auch nicht gegen Buife fechten und jogen in ihrer Abficht, nach Saufe gu geben, einen Theil ber beutichen Rittmeifter und Reiter mit fich fort. In immer fleigenber Unordnung und Rathlofigfeit, von beiben Geiten, ber foniglichen und ber guifarbifchen, angegriffen, wich hierauf bie Urmee lange ber Loire rudwarte.

¹ Nach Leuthinger (de Marchia lib. XXIV, 528) wäre auch Buch in dem Fleden gewesen; Bossius de redus gestis Fadiani a Dodna verbalt sich mehr apologetisch, als eigentlich erzählend; S. 65.

Sie verzweiselte den Weg zu den Gugenetten zu finden, und gab endlich ben Ammasnungen des Konigs, das Reich zu verlaffen, Gehor. Dieser ließ sie ensszigiehen, zufrieden, daß sie niemals mehr gegen ihn zu bienen versprachen; den Franzesen, die sich von bem Zuge trennen wollten, verstattete er, im Lande zu bleiben, vorausgesest, daß sie sich dem ergangenen Reissomsebete unterwersen wollten.

So famen die Herre aus bem Gebe gurüd. Der Erfolg bes Feldguges war in so sern bebeutend, als die pretestantlich germanische Herrere aus der Wertungen bes Reiches gurüdgewiesen, von Guise, der sich um teine Capitulation fümmerte, sogar über die Gerngen hinaus verfolgt, und beinagte vernichte wurde. But die innere frangsösische Frage war sebech nichte entschieden. Die Guinstingsergierung war nicht beschilt; Gepernon in dem alten versäglen Llebergewicht: die Hugenotten hatte der Sieg von Geutrad in ihren Erbstgesight bestärtt. Der Sang offendere Gegensche Guise's gegen Hen König versintetet biesen, etwas Entschiedes gegen Heinrich von Navarra zu unterechmen: wenn man in ihn brang, dieß zu thut, so antwortet er wehl, Navarra sie nicht sie sich zie febtere, daß sihm ein Zeber gesteche, daß sihm ein Zeber gescheck.

## Barrikaden.

In biefem Augendief aber entwidelte sich ihm erst uoch bie gefährlichte Keinbeligfeit in der Mitte seiner Haupstadt. Die fathelische Association nahm hier eine neue überaus drobende Gestalt au.

. 3m Aufang bee Jahres 1587 hatte bie Rachricht von

ben beutiden Ruftungen alle Gemuther aufgeregt. Man ergablte, bag ein Beer von 300,000 Regern aufgeboten fei und in Franfreich einbringen werbe, um bie guten Ratholiten gu vernichten, mit beneu ber heuchlerische Ronig fogar beimlich einverftanben fel; ber Bebante erhob fich, ba bie fatholifchen Bringen allein einer folden Gefahr ju begegnen ju ichmach fein wurben, eine ftabtifche Organisation ju grunben, um fie ju unterftuten. Ein reicher Burger, Beamter bes Bifchofe von Baris, Carl Sotmann, bat, fo viel man weiß, biefen Bebanten guerft gehabt, 1 und ibn an ein paar burch ihr Feuer und ibre Borte machtige Brebiger, Bean Brepoft, Matthieu Launan und Bean Boucher mitgetheilt, bie ibn mit Freuden ergriffen, nub fogleich ju feiner Musführung fcbritten. Den nach Rom mitgetheilten Rachrichten aufolge, bat fich ber neue. noch menia gablreiche Bund am 25. Januar und am 2. Februar 1587 feine Berfaffung gegeben. Man ernannte guerft fechegebn Manner, nach ber bamaligen Babl ber Quartiere von Barie, um in jebem bie Ungelegenheiten ber Bereinigung gu leiten, und fobann gebn, unter benen bie vier Begrunber waren, jur allgemeinen Fuhrung ber Beichafte; feine Aufnahme follte ftattfinben, ohne von biefen gebilligt gu fein. Die Berbindung nahm, mahricheinlich anfnupfend an eine frühere vom 3ahr 1576, einen raichen Fortgang, auch unter bem beffern und mobilhabenben Mittelftanbe, bem Sotmann felbft angehörte; bie voruehmfte Berpflichtung war, fo viel Gelb ju gablen, ale ber Rath ber Behn auflegen murbe.2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> avea sentito susurrare, che venisse contra Francia un esercito di trecento mila eretici, risolse di unire insieme altrettanti Francesi cattolici. (Anonymo capitolino.)

<sup>2</sup> Die »association faite particulièrement par aucuns bourgeois

heinrich Guise faßte bei bem ersten Wort, bas man ihm bavon sagte, welch ein gewolliges Wertgeug qu jedem Unteruchmen baburch in seine hand gerathe. In Rurgem kan Mampenne gur Stadt; in tiesem Geheinnis verfandigte er sich mit ben Bürgern, die es sast für eine Gre shieten, baß die großen herren sich mit ihnen verbinden wollten. Ein Bundnis ward geschlossen, zu bem doppelten Jwed, die Reperci in Frankreich zu vertigen und die Midbrauche der Rechtspflege abguschaffen, die Gleichgesinnten in andern Stadten sollten zum Beitritt eingeladen werben.

Sielch im Anfang, noch im Mary 1587 hat fich ber Gebanke geregt, die Sache baburch ju enticheiben, baß man fich des Königs persönlich bemächtigte. Man wollte seine Gunftlinge autsernen, und ihn nöthigen, die Politik der Ligue unbedingt einzubalten. Dahin kam es sedoch nicht, sei es, daß der König noch jur rechten Zeit gewannt wurde, oder daß der König noch jur rechten Zeit gewannt wurde, oder daß der Ablige nicht himreichend vorbereitet waren.

Bunachft zeigte fich bie geheime, Ungaflige umfaffenbe Berbindung nur in popularen Biderfeplichfeiten.

Da war ein Bolfdrebner, bes Ramens Roland, ber beionders gegen ben Firieben mit ben Sugenotten eiferte und sich überhaupt in ben hestigsten Roben gesiel; als er eingegogen wurde, beichloß bie Lique, Pringen und Burger, ibm tein

de Parisa, beren in ben Acten ber Schabererfammlung von Bleis im Jahr 1576 Ernöhmung gefchiebt. Des états generaux XIII. 971.—
Nach Dosseius Vita Francisci Hottomanni hammten bie Sebemanns, bie sich auf beiten Seiten in häufig erwissen, aus Breslau. Ben Lambert Ben Sinche Seiten sich gestellt der Frenzeiten, Josenn, ber zur Sethelicksfüllung bes für Franz, 1. ersterktüßen Seigerts wirk beigertragen baken seit, und Better, ber in ber Berrostung biente. Des sehtern Sohn ift Franz Destann, der Entel ber erken Fabren. Leib jufigen ju laffen, fie zwang bie Regierung ihn herauszugeben. 1 Gin Anderer bagegen, ber wiber bie Ligue umb bie pabstilichen Bullen geschrieben, blieb im Gefangnis.

Meister Prevos stellte bei der Kirche St. Sewerin eine Abbildung der in England an den Katsoliten veralben Graufmeiten aus; welche das Bolt "gegen Jogenotten und Bolitister" in Buth versehre. Das Bild ließ die Regierung wegnehmen; man antwortete mit beleidigendem Maueransschlägen, mit immer heitigeren Ausberüchen auf den Kanzeln. Der Berfuch, einen bieser Prediger gesangen zu sehn, im Serbrether 1587, erweckte in den Luartieren, wo es geschehen sollte, bereils einen allgemeinen Aussung.

Bei biefer Stimmung warb jede Nachricht aus dem Gelde mit Missunft gegen den Köulg, umd Bewumderung für ben Serzog ausgenommen. Ihm ward bie Nettung der Seladt zugeschrieden; seine geringsten Unternehmungen wurden in Gebichten und Flugschriften mit Enthusamus gepetefen; wie viell mehr eine Handlung, wie der glüdliche Uederfall von Aumanu. Er ward von den Predigern als der Gilben des gläubigen Frantreichs geseiretzt; sie wanden das Wort auf ihn an, Saul hade tausend geseicht; nie wanden getroffen, hielt man sie schichtig am für eine Art von Verachte, deun es wäre nur auf ihn angesommen, alle diese Räuber in Stüden zu hauen; aber man sehe wohl, er habe sie sommen ellen, besoldet, umd sieht zurückgeschiet.

Der Konig, ber in bem Felbzug bas Entscheibenbe gethan

<sup>&#</sup>x27; Bgl. Schreiben Guife's bei Bouille, 211, mit L'Etoile beim. 4. Juni 1587.

<sup>3</sup> L'Etoile Anfang Dec. 1587, Ausgabe von Champollion 234.

zu haben glaubte, und Ehre bavon erwartete, war betroffen und erstaumt, daß die össentliche Stimme sich gegen ihn erstärte. Der Empsang, ben er sand, war falt: bas Lebehoch, bas man ihm zurief, bezahlt. Balt nach seiner Richtehy fand er sich bewogen, die ausrührerischen Prediger vor sich sommen zu lassen, und ihnen persöntlich sein Missallen, ieine Berachtung zu erstennen zu geden; Papst Sietus würde sin gleichem Kalle auf die Golereen schäften: rwolle ihnen für diesmal verzeihen, rathe ihnen aber, sich zu besieren. Ewemertte die zu seinem Füßen brausende Bewegung; sürchtete er, sie in Gödfrung zu beingen, oder glaubte er, sie durch Ermadhungen zu dümpsen, oder glaubte er, sie durch Ermadhungen zu dümpsen?

Besonders die herzogin von Montpensier, geborne Guise, Schwester des Herzogs heinrich gab den Perdigern Rücksalt; sie rühmte sich, durch den Mund berselben mehr ausgurichten, als ihr Beruder durch die Wassen. Der König zeigte ihr seine Ungnade, dulbete sie aber in der Haupstadt.

Und babei ward bas Carneval von 1588 mit leichtsinnigen und anfthigen Bergnügungen ausgefüllt; gleich als gebe es teine Ligue, feinen Feind bes Lönigthums in Frankreich. Am hofe war Niemand, ben man nicht ble schandlichken Dinge nachgesagt hätte; Allte war gegen einander.

Das Mistrauen, sogt ber papitiche Auntius, ift in bem Rath bem Hante ben Kanmer bes Königs, man verläßt sich auf Niemand, als mit wem man durch das engste personische Interesse verbunden ist. Zeber such ben Antere ja übertliften und bann zu verlachen. Auch die Königin Mutter sonnte ben Best bes Eredies, ben sie noch besaß, bem verwaltenden

ւ ೪ Ֆանշ։ il en demeuraiւ là, habens quidem animum, sed non satis animi.

Sünftling Spernen gegenüber nicht behaupten. Eines Tages fuchte Spernen sie auf und finiete mit entbisstem haupte vor ibr nieber: so febr sie in ibn brang, sich zu erseben, sielt er, bizarr und eigensinnig, wie er war, lange in biefer Stellung aus, um ibr zu sagen, dog er nie etwas gegen sie geston, ja nie etwas gegen sie gebacht habe. 3 Ich glaube nicht, daß er sie gewann, ober überzeugte.

Und in bem traten noch andere, Besit und Macht betreffende Irrungen zwischen bem König und ben Guisen ein.

Durch ben Tob von Zopeuse war bas Gouvernement ber Rormanble erledigt worben: Guise, von seinen Freunden unterfüßt, auf seine Berbienste trogend, sorberte es für sich; ber König übertrug es auf Grennen.

Turch ben Tob bes Pfingen von Conbé, ber in St. Jean B'Angely, wie man glaubt, an Giff starb, ward auch das Gouvernement ber Picarbie eröffnet; die Guissen stehen für Aumale; der König übertrug es dem Hexegs von Nevers.

Die Königin Catharina neigte fich in biesem Augenblick mehr auf bie Seite ber Guisen; sie hatte jest selbst eine erustliche Unternehmung gegen ben König von Navarra gebiligt. 2 Bei ihrem Sohne sanb sie aber Wiberfand gegen jeben bahin gerichteten guten Rath; eines Tages sie es darüber zwischen junen zur fermilichen Entzweiung gesommen. Seinrich III.

<sup>&#</sup>x27; Morofini bei Tempesti Vita di Sisto V. 1, 380.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 98ab ciner bamalo febr extretitettu @ŋigiting ala reine deseignoit de faire tomber la couronne entre les mains des enfans de sa fille de Lorraine. M. de Guise n'y étoit employé que comme serviteur de M. de Lorraine (Mémoires singuillers de @gretou 297). 36 pales basen leine Benefie grimben; burde dalle gibreilet gébeu relitren, unb reill es grear nicht béplätigen, aber auch nich termerlen.

warf feiner Mutter ben schlechten Erfolg ihrer frührem Borschlädige ver, und hat ihr endlich gesagt, er wolle fortan nach feinem eigenen Ermessen handen, und bitte sie, sich nicht mehr in seine Angelegensheiten zu mischen. 1

Das war ber auffallende aber nothwendige Gang biefer Dinge. Die erfte Erhebung ber Guifen hatte in bem König feinen allen antiprotestantischen Cifer angesacht, aber doch auch Wibrerwillen gegen fie selch hervorgerusen: biefer war burch alles, was seiter werden, in ihm genahrt und verstärft worden und jest salt sein lebendigstes Gefühl; er gerieth in einen Justamb, wo er benen Guted gönnte, gegen bie er im Rriege begriffen war, und biefenigen surchtete, die an seiner Seite fannben.

Da nun auch bie Bermittelung ber Mutter wegsiel, so nahmen die Sachen täglich eine geschptlichere Gestalt an. Die Guisen legten der Bestsnahme Gerenond in der Recmandte Hindernisse in den Weg; sie verweigerten die Aufnahme föniglicher Bestapungen in der Piccarbie; in beiden Provingen war eine große Partei, in der letzten der gesammte Abel auf spre-Seite. Der König ließ Aumale aussiedern, die Garnisonen in die Piccarbie ausgunehmen und die Proving zu verlassen, wo nicht, so werde er sieht bahin sommen und ihm den Kopf ver die Kiscarbie ausgunehmen anneverte, wenn sein und

Giner ber befunterridiseten Gerößrehmänner iß ber Runcius, Biede Gegat, Mercelini, befür Decyclern bei Zempeli crecepti finh. Black biefem fogte Orintig: »Essendo io resolutissimo di voler fare e diafare, senza consigli la prego a non volersi piu ingerire in questi aflari. «1, 173.

<sup>2</sup> waltrimenti sarebbe egli andato in persona con tutte le forze per gettarli la testa a piedi.« Aus ben Berichten bes Runcius bei Tempessi I., 390.

feines Baters, ber vor ben Augen bes Ronigs in ber Schlacht gefallen fei, vergeffen fein follte, fo habe er noch herz und Breunde genug, um fein Leben und feine Chre zu behaupten.

Schon berichtet ber Muntius bem Papft von ber beverfiebenden Gefahr eines Arieges unter ben Katholiten selbst. Die Frauen bes finiglichen Saufes bemertten, bie Sache foune einen tagifchen Ausgang nehmen.

Buf ber einen Seite versammelten sich die verbündeten Gurften erft zu Mancy de bem Gerag von Lothringen, bann in Sossifien, in einer eben so seinbestigen hattung wie früher. Mus ben Briefen Guise's an den spanischen Gesandten sieht man, mit welcher Berachtung er die Berichläge des Königs behandelte. "Er sei nicht gemeint, den Picarden auf eine andere Weise als mit Drohungen zu nach etreten zu lassen; noch auch kiese das zu dutden: der König solle sich nicht weit von Paris entstent haben, so wolle er machen, das ber seit den Jurischen muffe. "1 Gin Manischt erschien, in dem die alten Gerderungen religiöser und politischer Opposition aus Reue ausgestellt wurden. Ge sah aus, als wollten die Berchündeten seiten nur des das die wollten die Berchündeten seiten mut des dasselbs mit großem Geräusch übergeben.

Und indem wuchs hier die Gahrung von Tag zu Tage. Bas ist blinder in der Welt als der sich kung dienen Berdacht, der allies, was geschieht, nach einer vergefaßten Melmung auslegt? Die Stadt hatte keine Ahuung von dem eigentlichen Berhältniß heinrichs III. und der Guisen. Sie sah in dem her mit einem krenden Konig einen ben französischen

<sup>&#</sup>x27; Si le roy part de Paris je le feray plustôt penser à revenir qu'il n'aura approché les Picards d'une journée. Bei Boullié III, 260.

Intereffen entgegengeseten Bund hatte, einen Bertheibiger, in bem König, ber wenigstens bie Ehre von Frankreich aufrrecht hielt, einen Berrather und Feinb.

216 im April ein Brebiger megen feiner aufrubrerifden Reben por ben Ronig gebracht ober vielleicht festgenommen werben follte, verfammelte fich ein bemaffneter Saufe, um bieß zu verhindern. Dhne Zweifel mare es moglich gemefen, biefen Biberftant gu' brechen, aber man ftanb bavon ab, weil man fur beffer hielt, feinen weiteren garm ju veranlaffen. Aber biefer Bortheil gab ber liguiftifchen Bewegung eine noch größere Buverficht. Dan fagte bem Ronig viel von ber militarifchen Organisation ber Stabt in ihren funf Quartieren, einem jeben unter feinem Dberften; 1 auf bie Erflarung ber Barifer, fie feien ftarf und ju allem fertig, es beburfe nichts, ale ber Gegenwart Buife's, habe biefer geantwortet, er merbe nicht lange auf fich marten laffen. Und icon erfullte fich bie Stabt mit verbachtigen Menschen; auch machten einmal bie ftabtifden Beborben ben Berfuch, Leute biefer Art ju entfernen , boch war bas bereits nicht mehr auszuführen.

Der Konig befand fich in ber größten Berlegenheit. Sollte er bie Stadt fich felbft überlaffen, so ging fie für ifin verloren; wenn er aber ba blieb, so war fein Anseien, ja selbft seine personiche Sicherheit gefährbet. Er entischos fich, eine Abtheilung Schweiger und frangofische Garben, bie in ber Rafh fanden, in bie Borflabte St. Denye und Et. Martin einruden

Procès verbal de M. Poulain sinter beit Journal de l'Etolie Petitot XLV, 488. Diệt jit ber Policitor Rubeil's, ber Petininus be Thomas de l'etolie De Petitinus be Thomas de liefe de l'etolie de l

ju laffen. Unter ben Burgern rechnete er auf eine gemafigte Bartei, Die fich an ben vornehmften Magiftrat, ben Prevot bes marchaubs hielt, und gu ber auch einige ftabtifche Capitane gehörten. Die Tagesfrage, welche bie Gemuther beidaftigte, betraf nicht ben Streit awiiden Sugenotten und Ratholifen, fonbern bie Meinungen bet Ratholifen felbft über ihr Berbaltniß zu ben Sugenotten. Die Ginen behaupteten, bag biefe mit Reuer und Schwert vertilgt werben mußten, bas firchliche Brincip fei bie Grundlage von allem und unbebingt zu behaupten; bie Unbern erwieberten, bas murbe bas Berberben bes Lanbes, ber Ruin bes Staates fein, auf beffen Orbnung alles beruhe. In allen Gefellichaften warb barüber geiprochen: mo man gabireicher gufammentam, barüber bebat-Der Ronig, einen Mugenblid von feiner gewohnten Bolitif weggebrangt, febrte zu berfelben gurud und ichien fich auf bie gemäßigten Leute, bie man Bolitifer nannte, ftuben ju wollen. Sieruber aber eben erhob fich bie Mufregung unter ber popularen Genoffenicaft. Das Gerücht verbreitete fich, ber Ronig wolle bie Politifer ju Berren ber Stabt machen, bie Mitglieber ber Lique heranswerfen, ja bie pornehmften und bestgefiniten Burger ber Stabt feftnehmen; icon ging ein Bergeichniß von benen, welche gunachft bem Berberben geweiht feien, von Sand ju Sand. Bu ber religiofen und politifchen Tenbeng fam bie Beforgniß fur bas eigene Leben, und wenn es nicht fruber geschehen ift, fo forberte man jest ben Bergog von Buife auf, nach ber Stabt ju fommen, und bie mabren Ratholifen, feine Unbanger, au beiduten.

herzog heinrich von Guise mar, wie ber Ronig, ber Sohn einer italienischen Mutter; miteinanber waren fie aufgewachsen

und in Gutem und Bofem maren fie wie ihre Mutter miteinander verbunden gewefen. Aber eine gang anbere Entmidlung hatte bie Ratur bes Bergoge genommen ale bie- bes Ronige. Die Staliener fonnen bie harmonifche Berbinbung geiftiger Energie und forperlicher Graft, bie fich in Beinrich Buife zeigte, nicht genug bewundern; man habe ihn in vollen Baffen ftromaufwarte fdwimmen fchen; im Ballfpiel unb Fauftfampf, in jeber militarifchen Uebung fei er unvergleiche lich, feine Befdwerbe fechte ihn an. 1 Er war ein großer, iconer Mann von blonbem, lodigem Saar, lebhaften unb burchbringenben Augen; burch bie Narbe, bie ihm eine in ber Schlacht empfangene Berlebung auf ber Bange gurudgelaffen, nicht entstellt, fonbern nur mannlicheren Unfebens geworben; Bielen galt er ale bas 3beal eines Mannes. Dbgleich in ben Benuffen bes Bohllebens aufgewachfen, fant er fich boch gern in bie Beschwerben bes Lagers. Bon großen Felb. jugen, bie er geleitet hatte, liest man nichts, aber er mar ein muthvoller und tapferer Capitan, bem manches fuhne Bas geftud gelungen ift. Langes Berathen und Bebenten bielt er nicht fur nothwendig: benn im Rriege liege alles an ber Musführung. Unter bem Ginbrud aufammentreffenber Dachrichten, vielleicht bei Tafel, in gablreicher Gefellichaft faßte er feinen Plan, und ließ fich an ber Bollgiehung beffelben burch feine Ginwenbung irre machen. Dit feinen Golbaten liebte er, wie Muhe und Arbeit, fo auch Belohnung und Chre gu theilen. Warum, fo wird in einem poetischen Lobspruch auf ihn ber Maler, ber ihn portratirt bat, gefragt, warum haft

<sup>&#</sup>x27; Schilberung eines Italieners, ber ihn fannt, aus einem Seft Lettere, Bibl. ju Stuttgart Nr. 181: di temperamento gioviale benigno grave attraeva la gente di amarlo e di seguitarlo. Bal. Davila.

bu ibm feinen Lorbeerfrang um bas Saupt gegeben? Die Untwort ift: er murbe fich bie Blatter heruntergeriffen und fie unter feine Kriegegefahrten vertheilt haben. Riemale vergaß er, wer er war, mas er fein wollte, aber er bielt fich frei von jeber Art von leberhebung; feine Briefe, beren gar manche übrig fint, athmen italienische Courtoifie; auch ben Riebrigften ftellte er fich gleich; nicht leicht wies er eine Ginlabung au einer hauslichen Reftlichfeit, einer Taufe, einer Sochzeit, que rud; man fab ibn mit abgenommenem But von einer Geite ber Strafe nach ber anbern geben, um einen Befannten, juveilen bes geringften Stanbes, ju begruffen. Unter Sunberten, bie beifammen waren, unterschieb er beim erften Blide bie, ju benen er ein befonberes Berhaltniß hatte; burch ein Binten ber Mugen, eine Bewegung bes Rovies gab er ihnen au ertennen, bag er fie bemerfe. Bas feffelt aber bie Denfcben mehr, ale Uneigennütigfeit fur fich felbit, Aufmertfamfeit auf anbere? Much freigebig zeigte fich Buife, obwohl er nicht reich mar. Denfen wir uns einen Mann von biefen Eigenschaften und jugleich von biefer Berfunft und biefem Rang, in ber Mitte einer aufgeregten Menge, beren bornehmfte Leibenicaft, ben Sag gegen bie Unbereglaubigen, er theilte, wie fonnte es anbere fein, ale bag fie alle an ibm hingen? Konig Beinrich III. hat einmal gefagt: er trage wohl bie Rrone, aber Buife fei ber Ronig ber Bemuther. 1

Dhne Zweisel war bas Betragen Guise's, wie seiner Matur gemaß, so zugleich auf biesen Ersolg berechnet. Denn vor allen Dingen war heinrich Guise Parteihaupt. Mit ben

<sup>&#</sup>x27; Rach Morofini saste man Rönig Seinrich III. einmas: Egli (il duca de Guisa) è il re nell' assetto, se la M. V. è re nell' essetto.

heroischen Eigenschaften feines Batere verband er, wie man ichon bamale gesagt hat, Die Berichlagenheit feines Dheime.

Bon ben mancherlei Motiven, bie isn ju einer Sandlung bestimmten, wußte er so gut wie bieser jedesmad bie fervoorzutespren, welche ber Bersonlichseit bessen, mit bem er umterhandelte, angemessen waren. Andere hielt er zurudt'; selbst seine Bertrautesten, seine Brüber ersubren sie nicht von ihm. Auf sein Wert, seine Jusage hatte man sich nicht verlassen burfen: wir bemertten, burch welche armseilige Ausssuchus sich ber Bedingungen, bie er beim Bischus bes Bertrags von Remours eingegangen, überhoben glaubte. Regetmäßige Borbereitung liebte er auch in politischen Dingen nicht; in ber Unerbnung und bem Tumult warb isn wosse; er er wartete alles von seiner Bepularität und seinem Glücksfleren.

Ueber ben Sonig getraun er baburch eine gewisse leberlegenheit, baß biefer einft als Peing berselben Parteil mit ihn
augshörte: mit einander hatten sie die Waffen gegen die Hogenotten getragen, die Bartsplotundusnacht vorbereitet; die erste
Ligue, von 1576, war ihr gemeinschaftliches Wert. Seitbem
hatte der König eine andere Politist ergriffen: indem Guise
sich gegen biefelbe erhob, saub er eine getvisse Sympathie
in den Jugenderinnerungen des Konigs; in den ehrem bei
fannten ftreng firchlichen Grundsaben, von denen sich hein
rich III. noch nicht lederissen fennte. In den Horzog baggen
war alles aus Einem Erüct: hertunft, lleberzeugung, Parteistellung, reliaisse und politische Abstäck.

Damale war ber haber auss neue gwischen ihnen ausgebrechen; Guise hatte bem Konig Bedingungen gesellt, beren ermäßeung bas Ucbergerucht seiner Partei in Frantreich vollendet hattet: auch die Entfernung bes Günftlings, ber eben nach ber Normandie gegangen war, um sie sehst in Besis zu nehmen, hatte er geforbert; er war entischossen, siene Sache wurchzusen. Der König hatte ihm ausbrudslich die Wesseum gegeben, nicht nach Bartis zu kommen. Auf die Aufforderung ber Stadt, in dem dringend scheinenden Augenblick, aus Besorgniss und Edpacis beschlich er, auf beise Verent feine Rücksicht zu nehmen: mit geringem Gesolge, deun eines großen bedurfte er nicht, erschen er duschlich am 9. Mai 1588

Er ftieg bei bem Balaft ber Ronigin Mutter ab, ju ber er nicht ohne Berhaltniß war. Catharina, ber im erften Mugenblid alles, was gefchehen fonnte, por bie Geele trat, ergitterte, ale fie ihn erblidte. Muf ihre Frage, mas ihn fo unerwartet berführe, antwortete er mit einiger Seftigfeit, er bore, man wolle bie Ratholifen überfallen, fie einft in einer Racht nies bermachen; er fomme, um fie ju vertheibigen, ober mit ihnen ju fterben. Dan hat gwar gefagt, bag er fich auch gegen ben Ronig felbft fo rudfichtelos geaußert habe, aber ber alaubmurbiafte Bericht weiß bavon nichts. Seinrich III. fab Buife querft bei ber Ronigin, feiner Bemablin; fich aufammennehmenb, gebachte er por allem Epernons, ber fein Freund fei und ber beghalb auch einen Anspruch auf bie Freundschaft Buife's habe. Da muffe, verfette Buife, Epernon erft ben Unterschied anerfennen, ber gwifchen ihnen beiben von Ratur und burch ihre Berfunft obwalte; bann fonnten fie Freunde fein. 1 3wifchen Konig und Bergog hatte noch Riemand, ber fie beifammen fab. ein ernftes, bem Musbruch nabes Bermurfniß bemerfen fonnen; noch bei ber Abenbtafel am 11. Dai

¹ So berichtet ber Runcius an Sixtus V.; es ift eine Berfion, bie fich boch wenigstens auf einen namhaften Zeugen grunbet, und welche bie größte innere Babricheinlichteit für sich bat,

perfah Buife feinen Dieuft ale Dberhofmeifter mit allem Unichein gufriebener Unterthanigfeit. Aber jeben Mugenblid wuchsen Unruhe und Beforgniß burch bie Unfunft eifriger und angesehener Liquiften, wie ber Erzbischof Espinac von Luon einer mar, und burch bie unermegliche Bopularitat, beren fich Buife erfreute. Es ift bamale gewefen, bag eine Alte fich burch bie Daffe brangte und ihm fagte, fie wolle nun gern fterben, ba Gott ihr bie Gnabe erwiesen, noch ihn, ben Retter, mit ihren Mugen au erbliden. Gin Dachbeder ließ fich mit Lebensaefahr von ber Sobe, wo er grbeitete, berunter, um ben Bergog, ber bafelbit poruberfam, in ber Rabe ju feben. Bas follte geicheben, wenn bie Abreffe von Soiffons unter biefen Umftanben überreicht murbe, und fich Buife jum Dollmeticher ber allgemeinen Buniche machte? Bie batte ber Ronig magen fonnen, Biberftanb ju leiften; bie allgemeine Stimme hatte ihn übermaltiat.

Ich finde nicht, das Guife aunächst mehr denbickigt, oder daß er auf Amendbung der Gewalt gedacht hade. Auch der König var davon weit entjernt. Aber die Mungeluseit so vieler zweideutiger Fremden und die Unzwerlässisselt der Bürgermilig, von der eine Abhestung einem wichtigen Bosten is eben eigenmächtig verlassen hatte, bewog das Consell in einer Sigung, die am Wende inicht Apell nahm, zu dem Beschied, die Genalen ward, und an der Gatsparina von Wedele nicht Apell nahm, zu dem Beschied, die Franzosen und Schweiger, die in den Werklei fo seindssellige Art einander der übern, ist in Kurzem Riemand mehr des Angeisses der des Butwerglessen Meister. Sie voren eis sower die feweigtes, ein unt fraugössiche Fähnlein. Am Worgen des 12. Mat rüdten sie mit sten Temment und Worgen bes 12. Mat rüdten sie mit sten Temment und

Pfeifen burch bie Thore ein, und befesten hauptfachlich bie Sallen, ben Greveplat, bie Bruden und Strafen um bas Louvre und in ber Cité; auch bie von ben Burgern verlaffenen Boften wurben befest; mit benen, bie fich in ber Ctabt befanben, mochten bie Truppen etwa 6000 Mann ausmachen. Bie fonnte man baran benfen, mit einer fo geringen Dacht bie große, mit bewaffneten Burgern erfullte Stabt ju ubermaltigen. Baris mochte bamale eine halbe Million Ginwohner gablen. 1 Aber ihr Erfcheinen machte ben Ginbrud, als ob bie Abficht eben babin gebe. "Dehr als hunbert ehrenhafte Burger feien aum Tobe bestimmt; icon feien Senferes fnechte in bie Stadt gerufen, um bie Sinrichtungen ju vollgieben. Bei bem geringften Biberftanb werbe man in bie Saufer einbringen, bie Ginwohner mißhanbeln, bie Frauen ber Brutalitat fcweigerifcher Golbner preisgeben."2 Alles fammelte fich in ben verschiebenen Begirten gu ben gabnen; einige Capitane find fur ben Ronig gewefen, aber von ihren Leuten verlaffen worben; anbere ftellten fich in ben Strafen auf, um fich bem Borruden ber foniglichen Truppen zu miberfeten. Unter bem

¹ Bernarbino Menboga gibt in einem mabrend ber Belagerung 1590 geschriebenen Briefe die gewöhnliche Einwohnergabl auf 550,000 Seelen an, die damals auf 400,000 geschmolzen fei.

20m ben brit füßeßen Berichen: Audacieuse entreprise de Me Guise, — Amplification des particularities, qui se passèrent à Paris (Mém. de la ligue II, 308—315). — Histoire très véritable de ce qui est avenu dans cette ville de, Paris (Preuves de la Satire Meinpèe I, 40) if her felgenament ber unterdénche. Man bat geglande, er ßennme von Saine Don, einem ber figuilijiés gefinnten Gjéreins; bod filto bir Nummern 76—83, bir bon tim trèen, offenbar eingefügt; fie þringen völfuð, ben Julammenlung perciéneb, auf ben Greitag ülter, worauf micher vom Domnerstag bir Ntèe if. St. Don i bödfend ber Deculatier.

wachsenben Tumult wurde bie ropaliftifche Stadtbeborbe gefturgt und eine andere an ihre Stelle gefest, welche bie Meinungen ber Menge theilte. Die gange Rubrung gerieth in bie Sanbe ber entichloffenen Liquiften. Unter biefen hat Riemand einen gro-Bern Ginflug auf ben Bang ber Dinge gehabt, ale Graf Carl von Briffac, ber Cobn jenes piemontefifchen Briffac, ber, wie man fagt, ein Lowe eine Schaar von Lowen in ben Rampf führte. Der jungere Briffac war von Seinrich III. vernachs laffigt worben, und wollte ibm feinen Berth burch Biberftanb beweifen. Un ber Spite ber bewaffneten Burger ftellte er fich in bem fogenannten lateinischen Quartier auf, wo fich ibm bie jungen Leute ber Univerfitat anschloffen. Ihnen entgegen befetten bie foniglichen Truppen fo eben ben Blat Maubert unter bem tapfern Crillon: batte man biefem freie Sanb gelaffen, fo murbe er mahricheinlich bie Dberhand behalten haben; aber er hatte bie bestimmte Beifung nicht ju fcbiegen, und ba er in bem bringenben Moment bie Erlaubnig bagu nicht befommen fonnte. fo wich er jurud. Schon langft war unter ben Burgern ein Man gemacht, Die Stabt, wie in fruberen 3abrhunberten burch Retten, fo jest burch Barricaben gu ichugen, bie in ben Burgerfriegen anbermarte ichon oft verfucht worben maren. Go viel wir wiffen, mar Buife felbit nicht fur bie Umwendung biefes außerften Mittels; Briffac hat, wie er berfichert, alles angeordnet, geleitet; wenigstens bie erfte Barricabe an ber Ginmunbung ber Rue Galanbe in ben Blat, von bem Criffon gurudwich, bat er ohne 3meifel errichtet. 1 3n

<sup>&</sup>quot;»El papel, que dio el agente de M. de Brissac« in tem Trégice tom Etimancas, entifaït bis Worte: Le Comte de Brissac contre l'opinion de feu M. de Guise dressa les barricades avec les gentilshommes et le peuple de Paris et dégarait cinq ou six milles

einem Augenblid geschah baffelbe in ben benachbarten Quartieren, und hatte enticheibenben Erfolg. Gegen Mittag maren bie Truppen allenthalben von einander abgeschnitten, von Barricaben eingeschloffen, bie Burger allenthalben bie Deifter. Schon fagte ber Befehlehaber ber Truppen, Marfchall Biron, bem Ronig, jebe Strafe fei eine Stabt, bie man erobern muffe. Biron begab fich ju guß mit wenigen Begleitern por eine ber großen Barricaben, um gum Frieben gu reben: ba er aber bie Korberungen, bie man machte, nicht gewähren wollte, erlebte er, baß bie Bewehre auf ibn felbit angelegt murben. Das Berlangen ber Menge ging por allen Dingen auf bie Entfernung ber fammtlichen Truppen; und wieber mar es Briffac, ber ben Aufang machte, fie ju erzwingen. Un ber Spige ber Bewaffneten bes Blages Maubert forberte er bie Schweiger auf, ihre gunten auszulofchen, und eröffnete, ba fie es verweigerten, jugleich von bier und in ihrem Ruden in ber Rue St. Jacques ben Angriff. 1 Balb ftredten bie Schweiger bie Banbe aus; ihre Rofenfrange geis genb, um ju beweisen, baß fie tatholifch feien, flehten fie in ihrem gebrochenen Frangofiich um Gnabe, und liegen fich entwaffnen. Go ging es auch auf bem Marche neuf. Unter bem Belaute ber Sturmglode brang man überall auf bie Truppen in ben Boften, bie fie eingenommen hatten, ein. Um fie nur ju retten, mußte eublich ber Ronig ben Befehl geben, fie um bas Louvre ber gufammengugieben. Schon

hommes de guerre — qu'il confesse être arrivé comme par miracle,«

<sup>&#</sup>x27; Jamais on ne vit chose mieux conduite, ny plus heureusement succéder. Lettres d'Et. Pasquier liv. XII, p. 334.

ließ fich aber auch bieß nicht fo leicht ausführen; ber Ronig felbft mußte fich nach feinem Feinde Guife umfeben.

Am Morgen bes Sages hatte fich Guise in seinem Palaft jur Bertifelbigung angeichieft. Der Garten war voll Baffen, das gange Erdgefchof voll von Betwaffneten; in bem Hoftaum bilbeten seine Freunde von Abel, die fich für ihn ichlagen wollten, Spalier. 1

Gegen Mittag war icon an teinen Angeiff mehr gu benten; man iah Guife in ben nachften Straffen unter ber gu beiben Seiten geschaarten Menge, mit bem Erzbischof Espinac auf- und abgeben. Bon Beit zu Beit famen ihm Betichaften aus ber Mitte ber Stabt; er zeite in seinem Gesche eine Freudigfeit, welche bie Zwersicht bes Sieges aussprach. 2

Run aber war alles entischieten. Ben bem hofe felbst au Salise gerufen, begab er sich nach bem Kampsplag; ju Piert, aber ohne Kuraß noch Waffen, einen Stab in ber hand. Wo er eich zeigte, beruhigte sich bie Menge. Er befreite zuerst die fraugbischen Garben aus dem haufe, nach welchem man sie zusamkengedrängt hatte, dann bie Schweiger auf dem Marche neuf, dann die Uedigen. Unter seiner unt seiner Kreunde Kubrung tounten sie sich nun um das Louver sammeln. An Guise nach man auch jeht leine Spur von boffart und Uederbebung wade. Er bestlagte sich nur, das Soffart und Uederbebung wade.



<sup>1</sup> Go fant ihn Luigi Davila, ber von ber Königin ju ihm geschidt war und bem er seine Borbereitungen felbst zeigte. Davila Historia 496.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> On jab ihn ter junge Aug, be Thou, ber Geschächigkericher: milhi videri in vultu Guisii ac suorum eam fiduciam et serenitatem oris cerneree etc. lib. 91 III. 187. Der Palaft ift bas hentig hoeft bes Archivs. Ge hette cinft bem Gemedable Cliffen gehört und wer von ber Mutter Guije's im Jahr 1553 gefauft woeden; joäter ging es an bie Peingen von Gembije liber.

man ihm biese Muhe mache, benn wer bas Feuer angegunbet habe, solle es billig auch aussischen. Selbft erbitterte Gegner behandelte er mit ber zuvortommenden Sofilichseit, die ihm eigen war; Gefahr und Sieg tamen ihm im Grunde gleich unerwartet.

In ber Stadt meinte man, bamit werbe nun alles vollenbet fein, Buije werbe fortan neben bem Ronig berricben. Dan gab biefem ben Rath, mit bem Bergog, bem Gouperneur ber Ctabt und eima feiner Mutter burch bie Straffen gu reiten, und bas Bolf in Gute jur Abtragung ber Barricaben ermahnen. Aber follte er fich wirflich in bas Wefchebene fus gen, bie Dacht bes verhaßten Factionshauptes und ben Sohn . ber Menge ertragen? Ber fonute verfprechen, bag bie Cachen auf bem Bunft, auf ben fie gelangt maren, fteben bleiben wurben? Schon fagte man bem Ronig, um Briffac fammle fich abermale in ber Rabe ber Universität ein bewaffneter Saufe, um bas lette Thor, bas noch nicht eingenommen war, in ber Rabe bee Louvre ju befegen, und biefen Balaft vielleicht felbft angugreifen. 1 Gollte er erleben, gerabegu in bie Bewalt feiner Feinde ju gerathen? Er entichloß fich jus lest, ben Augenblid, wo bie Schluffel biefes Ginen Thore, ber Borte neuve, noch in feiner Sand und bie Wegner noch nicht vor bem Louvre erschienen waren, ju benuten und bie Stadt au verlaffen. Dit ben Sofleuten und Rathen, bie

<sup>&#</sup>x27;s sho saputo, « [aga] tra Ænig tem Elincius], nche il Sr. de Brisact raunava gente nell' università de scolari per muoveriverso il palazzo regio et impradonirsi della porta nuova, onde io rimaneva assediato et in potere di miei nemici, nelle mani di quali era resoluto di non cadren. « Die Forte nutre befanb fic gwischen Course unb Euferiett nace am Cuai. Dufaure, Hist. de Paris V, 48.

fich mit ihm hatten ju Pferbe fegen tonnen, begab er fich nach Chartres.

So vollzog sich ohne vielen Kampf biefes große Ereigniß. Die Stadt, welche einst die Sugenotten ausgestehen und alebann auf ben Antrieb bes hofes, biefenigen, welche sich in ihre Mitte gewagt, so gräßlich vertilgt hatte, wenbete nun ihre Waffen gegen ben König selbst. Der Pring, ber die Bartholemäußnacht hatte provociren heisen, sah ale König die populäre Betregung gegen sich selber gerichtet; sie entwaffnete seine Truppen, er mußte vor ihr aus ben Mauern welchen.

Er mar fo aut fatholifch, wie fie; er hatte ber Stabt, wie er felbft einft fagte, mehr Butes gethan, ale gehn feiner Borganger aufammengenommen. Empfangene Boblifaten aber feffeln niemanb, ber nicht bie Aber ber Danfbarfeit in fich bat, unb am wenigsten bie Denge, in ber, wenn auch bas Bange gu blubenbem Buftanb gelangt, boch ein jeber ein eigentliches Befühl nur von bem bat, mas ibm felber noch fehlt. Bum Theil burch feine Schulb, jum Theil ohne biefelbe hatte ber Ronig feine perfonliche Autorität eingebuft: por allem aber ftieß er burch feine Bolitif ber Dulbung und bes Friebens mit ber popularen Deinung jufammen. Diefes einmal aufgerufene, flegreich gebliebene, felbftanbig geworbene, frreng fatholifde Element, ftrebte gur unbebingten Berrichaft auf. Es glaubte ein firchliches und politisches Recht gur ausschlie-Benben Erifteng in Fraufreich ju baben. Daß ber Ronig anbere Rudfichten nehmen muffe, gegen bie Barteibeftrebungen eines machtigen Saufes, gegen ben Ginfluß einer fremben Dacht, bavon batte bie Denge, welche von fanatifchen, burch bie Bartei beberrichten Brebigern vorwarts getrieben

warb, tein Gefühl, teine Ahnung. Sie folgte blindlings ihrem Guife, ber im Solbe ber Spanier ftand.

Ware Heinrich in Paris geblieben, so wurde er, wenn nichts schlimmeres erfolgt ware, im Sinne ber Stabt und bes Seigeres haben regieren mussen. Da er sich gerettet hatte, und im Lande noch als König amerfannt wurde, so war wenigstens noch Unterhandlung möglich.

## Die Stande von Glois 1588.

Rur eben als Unterhandlung fann man bie Berathungen ber Stände betrachten, ju benen ber König sofort die Einladbungsichreiben ergeben ließ, und die sich im Spatjafer 1588 in Blois versammelten.

Im Boraus hielt der König für nöthig, die Ideen seiner Feinde gleichsam zu adoptiren und sich ihnen zu unterwerfen. In einem neuen Edict, das im Juli 1588 erlassen erube, 1 verspricht er, die Keherei zu vertilgen und serbert seine Unterthanen zu ver eidlichen Berpflichtung auf, nach ihm niemals einen König annehmen zu wollen, der ein Keher sein der Keher begünftige. Auch nach einen andern Eid aber sorberte er von ihnen; sie sollten schweren, von allen andern Berbindungen und Berpfändnissen, innerhalb und außerhalb bes Reiches, abzustehen. Er wollte das Wert Ligue nicht mehr bören; unter Union verstand er die geschmäßige Berbindung der tatholischen Unterthanen mit ihrem tatholischen Königs. Er

<sup>1</sup> Edit du roi sur l'union de ses sujets catholiques. Mém. de la Ligue II, 366. Articles accordés au nom du roi lb. III, 52.

gemann es über sich, in bieser Berausssehung über bie Bergänge in Paris Amnessie ausgulprechen, Guise ersteilt sogat Begünstigungen und ward, als er an ben Hos sam gnädige Weise empsangen; Epernon verlor sein neues Gouvernement und ward entsfent, das gesammte Conseil des Löwigs, weil es mit der bisherigen Staatberendtung unaufisölich verstudigt erschien, entlassen. In der Versammlung der Schabe sollten alle Fragen sei erörtert und neue Formen der Regierung seingest werden.

Der König rechnete darauf, als die Stande im October qu Blois gufammentamen, daß die freien Waßten auch Richtiguiften in die Berfammfung gebracht haben und bag biefe feinen Berfellungen ein williges Gehör leißen wurden: ich wüßte nicht, daß irgend ein frangöfischer König eine mertwürdigere Rede gesalten hatte, als die ift, mit weicher Seinrich III. biefe Stande eröffrete. Sie wird von bem Gefühl belebt, als laffe sich noch eine Berfahnbigung in Tatsfolischen und monarchisch-flaubischem Sinne burch Berathung erreichen.

heinrich III. begann mit einem Lobspruch auf seine Mutter, die auf dem obersten Tritt zundosst unter dem Threne sas. Err versprach ausst neue, wie einst in dem Schachten, so auch sortan, die Keherei mit Gesahr seines Zedens zu bekämpfenz ein solgenes Grad könne er nicht sinden, als in dem Ruin der Keherel. Bermer sagte er durchgereinde Resonnen in Bezug auf die Finanzen, sewie auf die Beschung der Sellen zu: denn dasson hange seine Ehre das Wehlwollen seiner Unterthanen, und dann das Heilt des Reichogs er einige Misbrauche erfarte er auf der Eelle sit ausgeschafft. Er beschwend bet Sellen zu Ethabe, sich zu Ausschlagen aller Unordnungen mit ihm zu vereinigen: bei dem Gedächtig der alten Könige, seiner Borfahren, von benen fie gludlich und fanft regiert worben, bei bem Ramen mabrer Frangofen, ber leibenichaftlichen Berebrer ihrer natürlichen und legitimen Ronige.

"3d bin," fagt er, "Euer Ronig, ich bin ber einzige, ber bieß fagen barf: in biefer Monarchie muniche ich nichts weiter ju fein, ale mas ich bin. Die Monarchie ift bie befte Regierungeform. Der Monarch erbt von feinen Borfahren nicht allein bie bochite Burbe, fonbern auch ben Gifer, fie jur Ebre Bottes und jur Erhaltung Aller angemenben."

Er fabrt fort: man babe ibm mobl gejagt, eine Ctanbeversammlung burfte leicht bie fonigliche Autorität erschüttern : bas gelte aber nur ba, wo boje Abfichten verwalten; wo biefe rein feien, wie bier, werbe eine Stanbeversammlung vielmehr bie legitime Gewalt befestigen; und fo habe er trop aller Ginwendungen eine folde berufen. Den 3wed ber Berfammlung fest er in ben guten Rath ber Unterthanen und bie beilige Entichließung bee Fürften.1

Die Beichluffe, welche man auf biefe Beife faffen werbe, verfpricht er auf Die Evangelien zu beschworen, und nie, unter feinem Borwand, ju brechen. Es foune gwar icheinen, bag er burch biefe Bufage ber foniglichen Gewalt Abbruch thue, welche burch bie Gefene felbit über bie Gefene erhaben fei, aber er miffe, ber mabre Ebelmuth eines guten Furften

1 »Cette tenue d'états est un remède pour guérir avec les bons conseils des sujets et la sainte résolution du prince les maladies que le long espace de temps et la négligente observation des ordonnauces du royaume y ont laissé prendre pied.« - Harangue faite par le roi etc. and in ben Mém. de la Ligue 11, 481. Dan bat gejagt, bag bie Rebe nicht gang jo bublicirt fei, wie fie gehalten worben; einige ftarte Anzuglichfeiten gegen Buife feien barin gewefen : ich laffe bas babingeftellt : bie Sauptiache berubrt es nicht. 29

bestehe barin, bag er feine Gebanten und Santblungen ben guten Gefesen gemaß einrichte; sollte er ja bie fonigliche Gewoalt veringern, so werbe er fie bafür sester und bauerhaster gemacht haben."

Noch nie war ein französsischer König ben fanbischen Hoeberungen näher getreten, als Heintich III. in Blois. Sätte man ihn nicht bei seinen Worten seithalten, die Schwierig feiten der Lage benußen sollen, um die gegenseitigen Rechte bes Thrones und der Stände auf immer zu bestimmen?

Aber bei ben Stanben herrichten nicht allein noch viel weiter reichenbe, senbern auch auf einem gang andern Grunde beruhenbe Ibeen vor. Wir fernen sie besonders aus ben in Paris aufgestellten Entwirfen fennen.

Die Erflärung heinriche III., bag es fein protestantiiches, ober, wie man fagte, teberisches Königthum in Frantreich geben tonne, befriedigte hienach noch nicht: man war

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Articles pour proposer aux estats et faire passer en loi fondamentale dú royaume bei Canet Anc. Coll. des Mémoires 55, 193, Widanb, XII, 62.

ber Anficht, wenn ein Ronig auch nur bie Reberei begunftige. gleichviel ob birect ober indirect, so verliere er bamit fein Recht an bie Krone, und bas frangofifche Bolf fei von bem Gibe bes Gehorfame, ben es ibm gefchworen habe, frei. Um bieß zu begrunden, marb folgenbe Theorie aufgeftellt. Die Ronige feien Ronige nicht von Ratur, fonbern von Gottes Gnaben; b. b. nach einer freilich febr unbiftorifden Muslegung, burch bie Canction ber Rirche; bie Onabe Gottes, bie ihnen burch Calbung und Beihe ju Theil werbe, gebe ihnen mehr Recht an bie Rrone, ale bie Ratur und bie Geburt: wolle ein Ronig fich an bie Rundamentalgefete feines Reiches nicht binben, fo falle feine Autoritat an bie Rachfolger berjenigen jurud, bie ben foniglichen Stamm querft mit ber foniglichen Antoritat befleibet haben, namlich an bie Stante felbft. 1 Ge ift eine eigenthumliche Busammenfegung von Bolfosouveranetat und geiftlichem Recht, aus welcher fie bas Ronigthum ableiten. Der Ronig foll ohne bie Stante weber Rrieg erflaren, noch Frieben machen, noch Steuern erheben burfen; fie follen feine Bergabungen, felbft feine Dachtertheilungen befraftigen ober jurudnehmen, ihre Unmalte am Sofe haben, um Befchwerben fofort vor bas Confeil ju bringen; in jebem hoben Berichtes bof foll eine von ben Stanben gemablte Rammer besteben, um über bie Uebertretungen ibrer Beichluffe und Unordnungen in letter Inftang ju entscheiben. Gleichsam eine ftanbische Sierarchie foll ben foniglichen Gerichtshofen und bem Gebeimenrathe überall eingreifend gur Geite fteben.

3mei Spfieme ber beschranften Monarchie treten bier einander gegenüber, beibe fatholisch und auf Resorm ber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> l'autorité, de la quelle ils ont premièrement revestu leurs roys, leur seroit devolue.

Misseauche gerichtet, und in so fern nicht von Grund aus im Wiberspruch, aber boch durch eine unendliche Kluft gertrennt. Die Ideen von Hotmann und von Bobin begegnen einander gleichsam auf einer andern Stufe. Indem der König bie ursprünglichen und angebornen Rechte des Königthums aufrecht zu erhalten fucht, und jede Beschinftumg von seinem eigenen Entschieb, die Kestigteit berselben von seinem Ein abhängig macht, nehmen die Stände alle ursprünglichen Rechte sür sich seine Justifel in Unspruch, mit beren Ausstung der König von ihnen, unter Sanction der Kirche, betraut worden sei, do daß ihnen der größte Antheil daran und eine Aussich

Das find eben bie Gegenfage, welche einauber in ben europäischen Monarchien ewig wiberstreben.

hatte es von ben fianbischen Berathungen abgehangen, welches System sorten in Frankreich herrichen sollte, so water bie Eutscheitung nicht zweischästig gewesen. In biefen Ständen waren nur Ideen der Ligue reprasentit. Alls zuerst von der Anglichteit die Rede war, daß auch andere als die streng fathelischen Weinungen baselbs hervortexten sonnten, hatte Wisse und Weinungen baselbs hervortexten sonnten, hatte Wisse und Weinungen base zu verhindern wissen warben. Jum Borsis wurden in allen brei Ständen eben die eistrigten Angkänger berselben gewählt; von den Gestlichen der Gardinal Guise, von dem Abel der Gardinal Guise, von dem Abel der Weinung von dem Peter hat der Verlischen der Beiten gewählt; von dem Prisse, den wir bei den Bartiaden fetung getzt haben, von dem dritten Stand eines der eistigken Mitglieder des Rathes der Zest, der Pervot des marchands, Marteau. Unch die Antses der Stände entsprachen in jeder Bestehung den stäulischen Steen.

Der erfte und vornehmfte ging auf bie unbebingte Gultigfeit

ber flanbifden Beftbilffe. Die Parlamente sollten bieselben nicht mehr zu veriseiren, sondern nur zu registrieren haben. Sauppfläcklich aber, sie sollten bem königlichen Conssell nicht erst zu Begutachtung übergeben, sondern wie beschioffen, so sollten ise publiciet werden. So sei es in Bolen und Schweben, in England und bei andern benachbarten Nationen here fommilich. Der König bemertle, daß voch zum Besspiel in Spanien, wo die Könige nie so wir Autorität gehabt, wie die frangösischen, das Bersahven ein anderes seier es sie gebabt, wie die frangösischen, das Bersahven ein anderes sie: er ließ Berbaublungen der Gortes aberucken, wo dem Besspielsen Bespielsen zur Seite, die Besspielsungen des Königs erschienen: welche Ehrstrucht geresche in diesen Schrigthum! Aber es lägt sich bensten, daß damit Niemand wiederiegt zu sein glautete.

Ein weiterer Unfpeuch der Stände war die Aufficht über bie Finangen. Um die Gewaltsamfeiten und Experssungen der Partisanen und anderer Kinangbeamten zu strafen, seilte eine Untersuchungsfammer von übenviegend frandlicher Organisation ernamt werden. Der König möge dazu siech Mitglieder, die Ständeversammlung achtech renennen. Auch der Staatsamwalt seilt von den der Stände gewährt werden, und zwar müsse bieß ein zwertssisser und rücksichseler Mann sein, dem die begangenen Utschiliger und rücksiches fer Mann sein, dem die begangenen Utschiliger und rücksiches fer Mann sein es Statischen der ihre mannen der Schulbigen aus allen Vervelugen berichtet werden seinlichten.

Man fam bann auf bie unmittelbar zu gemahrenben Erleichterungen, und ba wurden nun bie burchgreifenbften

<sup>&#</sup>x27; »et que la nomination d'un procureur général seroit faite par les trois ordres, pour faire choix d'un homme roide et entier, qui auroit un substitut en chaque province de la France etc.« Des Et. gén. XV, 41.

Dagregeln vorgeschlagen. Alle veräußerten foniglichen Domanen follten ben Raufern wieber abgenommen werben, nur gegen eine ber von ihnen wirflich gezahlten und noch nicht burch bie Ertragniffe wieber empfangenen Summe entiprechenbe Rente; bie unter biefer Regierung eingeführten Bolle follten unverjuglich abgefchafft fein, fowie alle anderen außerorbentlichen Abgaben, ausgenommen bie Taille; aber auch biefe follte auf bie Summe, bie fie unter Frang I. und mit ber Beit auf bie, welche fie unter Lubwig XII. ertragen, gurudgebracht werben. Es leuchtet ein, bag bierburch bie Staatscaffen mit Ginbugen ohne Dag bebroht wurben. Der Ronig ftellte vor, in welcher Lage er fich bereits jest befinde, wie wenig Gnaben er feiner Umgebung gufließen laffe: er zeigte ihnen feine Rleiber, beren jebes ibm brei Monate bienen muffe; gewiß fei er fein Berfcwenber mehr; nur auf fleinen Ruß werbe er feinen Sofhalt einrichten; wenn zwei Rapaunen fur feine Tafel ju viel feien, fo werbe er fich mit einem beanugen : ichen ient habe er feinen Sou übrig; es feble auweilen an bem nothigen Gelb. um einen Courier abzufertigen : wolle man bie Auflagen, bie man abichaffe, nicht erfeten, fo beife bas ihn ju Grunde richten; mas aber bem Ronig geichehe, gefchehe allen. Aber bie Stanbe blieben babei, benn bas Bohl bes Bolfes fei bas oberfte Gefen; fie brohten, Blois ju verlaffen, wenn er nicht einwillige. Anfange December 1588 fab fich Seinrich mirflich in ber Rothwendigfeit nachzugeben. Dbwohl man ibm porftelle, fagte er, bag er auf biefe Beife fich felbft ju einem Dogen von Benebig mache, fo wolle er es boch thun; er wolle entweber febr gnabig und gut, ober fehr hartnadig umb boje fein; er bewillige alfo bie Berabfebung ber Taille, jeboch unter ber Bebingung, bag auf eine anbere

Beife fur bie Beburfniffe bes Staates geforgt werbe. Das jegige Ginfommen moge 91/, Millionen Ecus betragen; wenn man feine Schulben übernehme, fo merbe er bie Staatevermaltung mit 5 Millionen bestreiten fonnen : biefe menigftens moge man ibm verschaffen. Bar es aber ben Stanben leicht gewesen, bas Bunichenswurdige ber Abichaffung ber Auflagen nachzuweisen, fo ging es über ihre Rrafte und Ginfichten, biefelben zu erfenen. Gie geriethen auf ben Ginfall, burch perfonliche Burgichaft ber reichften Mitglieber ber Stanbeverfammlung bas öffentliche Gintommen zu beden; bie Babrbeit au fagen, ein republifanischer Gebante; nur bag es feine Menichen gab, bie Republifaner genug gewesen maren, um ibn auszuführen. Die Subscriptionen, Die man gusammenbrachte, fielen febr burftig aus. Schon bamale wollte Jeber von bem Staate leben, nicht mit perfonlichen Opfern ibn erft moglich machen. Raturlich entftanb bie größte Berlegenheit; alles gerieth in Stoden, alles marb gelahmt.

Den Justand der Gulflosigfeit, der hiedurch eintrat, machte sich der Gergog von Savopan zu Wyse, der gleich beim Besginn diese Strumgen mit Bhilipp III. in das engste Berflände miß getteten war, 1 um das ihm so vollgelegene, damals französische Saluzio zu überzieben und in Bestig zu nehmen.

In der Ständeversammlung äußerterr Einige die Meinung, daß man alles andere dei Seite laffen und zuerft den Berzog, der bei fo unverstältnismäßig geringerer Macht Brantreich zu beleibigen wage, dafür nach Gebühr bestrafen miffe. Es ist falfch, zu behaupten, daß Gusse mit dem Serzog zu

t Ende Mary 1585 war er in Spanien. Ha lasciato, sagt ber venetsanische Gesandte von ihm, als er wieder abgereist war, opinione in tutti non piu di Piemontese ma di Spagnolo.

biefem Unternehmen recht eigentlich einverstauben gewesen sei; er fand es wenigstens sehr ungeftig. Aber ba sich Sawezen zu ber greeßen liguistichen Partel in Gurepa hielt, zu ber ber Rönig von Spanien und bamals noch Sirtne V. gehörten, sich abatte Guisse feine Luft, die Wassen gegen ihn zu erzreisen, was ber Politist eine gang andere Wendung gegeben hätte.

Bielmehr war ber Sinn ber berrichenben Partel in ben Stauben, nuter Guite's Kichrung ben Krieg gegen bie Hugerentten und ben König von Navarra mit aller Kraft zu erneuern. Sie wollten nichts baven hören, baß biefer Kirft schen noch einmal zur Rünktehr in ben Schoo ber fathelischen Kirche aufgeferbert werben misse; oh er bie Wassen in ber Handle aufgeferbert werben misse mit hen zu erbei Wassen in ber Handle habe, so sei Wassen in ber Handle habe, so sein dem fir einen netorisch in ber Kehrer Inchreift wer Benthen für einen netorisch in die Kehrer Industriel, welcher ber Beleibgung ber göttlichen und menschlichen und gegenwärtigen und tänstigen unwürdig geworden, sammt seinen gegenwärtigen und tänstigen Greben aller Gerechtsame eines Pfringen wersallen sein, und drange in den Konig, ihn auch aus seinem Wonverneuent Guienne zu entserne.

Wegen ber Roften ju biefem Kriege waren fie nicht verlegen; sie meinten, bag bie Giter ber Protessanten eingezogen und bagu verwendet werben sollten. Schon legten sie einen Entwurf ver, wie in jeder Haupfahger bei auß bem Bertauf ein angeschene Bürger als Empfahger ber auß bem Bertauf ber Giter zu gewinnenben Gelbiummen aufzustellen ware.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Que tous hérétiques de quelque état, qualité ou condition, qu'ils soient, soient punis de peines indictes et portées par les ordonnances des défunts rois François I. et Henri II, et leurs

Der britte Stant, ber Anfangs Bebenten trug, bie Bezeichnung bes Königs von Ravarra als Reper zu blimen, worüber em Laien tein Urtheil zustehe, nahm biefes Wert zulest an, weil es ben Berluft ber Gitter und bes Erbrechtes in sich sichtliche. Auf eine allgemeine Conflocation ber Befightumer ber Protesianten war es abgesehen, nach ben ftrengsten Sahungen bes Rirchenrechtes, wie sie einft gegen bie Albigenfer ausgeführt worben waren.

In alle bem batte nun Seinrich von Buife feine leitenbe Sant. Bie war ichon feine Saltung aufgefallen, ale er bei ber Eröffnung ber Stanbe in feiner Gigenschaft ale Grandmaitre gu ben gugen bee Thronce fich niebergelaffen batte, und bie Unmefenben mit bem Blide eines ber allgemeinen Bewunderung und Singebung ficheren, gebietenben Barteibauptes maß. Er war Deifter fowohl in ben Stanben ale in bem Coufeil bee Ros nige. Die Rubrer ber Ersteren berietben fich mit ibm über jeben Schritt, ben fie thun wollten; in bem Confeil magte Riemand ihm zu wiberfprechen. Er ftubte fich gewaltig auf bie großen, jugleich geiftlichen und volfothumlichen Ibeen, welche bie abfolute Regierung burch Geburterecht ausschloffen. Wohin gingen ba feine Entwürfe? War es wirflich, mas man behauptet hat, fein Chraeig, ben Konig ju verbrangen, ibn in ein Rlofter gu iperren, wie einft bie Carolinger, von benen er abzuftammen behauptete, ben letten merovingifchen Rouig. In einer unmittels bar vor biefer Stanbeversammlung an Buife gerichteten Schrift !

biens employés au frais de la guerre etc. etc. Cahier du tiers étal. Etals gén. et autr. ass. nal. Tom. XV. p. 156.

<sup>1</sup> Instruction à M. de Guise retourné en cour par l'Archevesque de Lion, ungefähr im Aug. 1588. Bei den Memoiren von Billeren 1665 II, 266.

fommt eine Erinnerung an Carl Martel por, ber, nachbem er fich gur Burbe eines Majorbomus erhoben, biefelbe gur Stufe gebraucht babe, um ju meiterer Große emporgufteigen; als Bripatmann geboren , habe er feine Rinber ale Ronige gurudgelaffen. Bar es in ber That ein fo hobes Biel, bie Grundung einer neuen Dynaftie, mas Buife verfolgte? 3ch glaube bebaupten au burfen, bag bieß nicht ber Rall mar. Jener Dos reo, welcher bie erften Unterhandlungen mit ben Buifen geführt bat, verfichert, bag Buije bem Ronig von Spanien versprochen habe, nach ber frangofischen Rrone felbft nicht gu ftreben, 1 fei es nun, bag Philipp II. feinem eigenen Saufe einen Unfpruch biefer Art vorbehielt, ober bag ihm bie Erhebung eines Bripatmannes gur Krone auch in einem Berbunbeten noch miffiel. Benug Buife, ber ben Ronig von Spanien feinen Augenblid entbehren tonnte, war burch ein bemfelben geleiftetes Berfprechen gefeffelt. Gein Ehrgeig war überhaupt nicht ber hochfliegende, ju bem bie Phantafie hinreißt, sonbern ber rubige und praftifche eines Menichen von Beift, ber nur immer bas Nachste zu erreichen fucht, von Bosition zu Bofition fcbreitet, und fich von ben Dingen felbst weiter führen laßt. Auch fah ber Ronig einen Rebenbuhler weniger feiner Burbe, ale feiner Dacht in ibm. Er feste voraus, bag Buife nach ber Stelle eines Connetable trachte, und fich biefelbe notbigenfalle auch von ben Stanben übertragen laffen werbe, um bann in biefer Gigenichaft auf ihr Gebeiß jenen Berfolgungefrieg gegen bie Sugenotten gu unternehmen. Der Ronig fürchtete gezwungen ju werben, in ber Mitte feiner

<sup>&#</sup>x27;Er sagt in Rouen ben versammesten Liguisten que uno de los articulos de la capitulation era, que el dicho M. de Guisa no avia da intentar alla corona. (Bapiere von Simancas.)

Rebellen nach Baris gurudgufehren, und hier als ein Bertzeug ihrer Plane gu bienen.

Schon erlebte man in Blois hodift außerordnutider Scenen. Gines Rachmittags tam es im Schloshofe zu einem blutigen Beraufe zwifden den Pagen beider Parteien. Guife war gerade
bei der Königin Mutter; indem das Getnimmel das Schloß
erreichte, erichienen einige seiner Freunde, um seine Befreie zu empfangen. Er faß auf einem Schenet am Camine, veränderte feine Miene, sah sich nach Niemand um, seine Augen
blieben immer nach dem Freuer gerichtet. Indeffen waspnete
sich der König in seinen Jimmern mit dem Panger; er glaubte
nicht andere, als daß bei ber Redenbuffer ihm and Leben wolke.

Co ftanben biefe Dinge. Dit feinen 3been von einer burch Gefete fich felber beidranfenben, ben Gebanfen ber Monarchie festhaltenben Macht war Seinrich III. nicht burchgebrungen. Alle Beichluffe ber Stanbe waren im Sinne einer Beidrantung, welche bie Gumme und ben Uriprung ber Dacht aus einer anbern Quelle berleitet: er nahm eine inftematifche Bernichtung feiner Autoritat mahr und follte gu Dingen fortgeriffen werben, bie ihm eben am allerwibermartigften waren. Roch einmal fuchte er Buife umguftimmen. Bei einem Spagiergang im Garten fprach er ihm von ben beiben wichtigften ber vorgelegten Forberungen - ber Unnahme ber ftanbifden Beidluffe ohne Erwägung berfelben im toniglichen Confeil und bem Rriege gegen Beinrich von Raparra, ohne erneuerte Aufforderung, jur fatholifchen Rirche jurudaufebren - und fuchte ibm ju beweifen, bag es unmoglich fei, biefelben zu genohmigen. Buife blieb nicht allein unerichutterlich bei feiner Deinung, fonbern er zeigte fich gereigt; er ließ ein Bort von ben geheimen Ginflufterungen fallen,

benen ber König sein The leibe, wobei ein regelmäßiger Gang ber Geschäfte unmöglich sei, und brothe mit seiner Anlagiung. \*Leicht würde biese das Signal zu einer allgemeinen Gerbeung gegen ben König selbs geworben sein. Heintich III. hielt an sich, so lange er mit Guise sprach; als er wieder in seinem Immer war, gab er sich einer leidenschaftlichen kluswallung hin. Das italienische Blut wollte auf in seinen Wern. Er saßte den Oedbanten, sich hier im Palaste des Mannes zu entledigen, der ihm persöulich so höcht gefährlich war.

Ein Traum schwebte ihm vor, ber einst einen tiefen Gindruck auf ihn gemacht hatte: es war ihm vergefennnen, als werde er von ben wilden Thieren der Menagerie angesallen; biefer Traum schien sich ihm jest zu erfüllen; in dem Herags erblickte er den Sowen, von dem er damals zerrissen zu werden gesurchtet hatte: er dachte sich gegen ihn zur Wehr zu siehen.

Darin bestärfte ihn nun seine vertraute Umgebung. Man wandte das alte Wert eines Kapstes von dem letten Hochen staufen und dem ersten Kinjen in Neapel: der Sod des Einen sei das Leben des Andern, das Leben des Einen der Tod des Sindern, auf den vorliegenden Kall au. Man eititet das italienische Sprüchwort: mit der Schlange siede ihr Gist. Man erinnert den König an die Ernahung, die ihm vom papstichen hofe zu Theil geworden, er möge dieseinigen zur Strafe ziesen, von denen er beleibigt werde, und führte aus, das bies in den gewöhnlichen Korenen uicht mehr möglich seit obgleich Guife eine gange Ungahl von Jamblungen begangen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cayel Chronologie novennaire bei Michaub Nov. Coll. XII, 78. (Ein wenig abweichend Miron Relation de la mort de Mss. de Guise bei Beitel 45, 464.

habe, von bennen jede einzelne ben Sob verbiene, jo gable er boch einen so machtigen Angang im Reiche, baß ber Bersuch eines gerichtlichen Berfahrens gegen ihn nur neue Berwirrungen hervorbringen werbe.

Chen bieß spricht der König selbst einmal aus. Er sügt hinzu, sechs ganger Tage habe er mit sich gedampt und nicht zu dem Entschulfe gelangen sönnen, dem Herzog an Sechen zu gehen, denn er habe Gott nicht beleidigen wollen. <sup>1</sup> Aber endlich sabe er erwogen, daß er als König, wozu ihn Gott geset, die Psicht sabe, sich Gotspriam zu verschaffen. "Ich debe mich entschossen," sagt er ein andermal, "sieder ihn isbten zu lassen, als zu erwarten, daß er mich umberinge."

Ginft war ein Derchaupt ber Sugenetten an eine Sielle gedangt, wo bie Ausbibung ber höchften Gewalt in seine Sanbe ut fallen schien: jest flieg ber Erhsein berfelben, Borlämpfer ber Autheilten, mit rubigem Schritt bie Stufen bes Thrones empor und seine Anhanger glautten, er werbe ihn in Beste nehmen. Damals eutbanb Cathactina, um Goligny zu stürzen, ben Fanacismus ber Hauptladt, nach ber sie ihn eingelan hatte. An Guise entschleß fich ihr Sohn, in seinem Schlos, wo berfelbe fein Gost war, Samb anzulegen.

Guife mar gewarnt, wie einst Coligny; wie biefer, glaubte er gu starf gu sein, als bag man etwas gegen ibn wagen wurde. Er fannte bie Rachsucht bes Königs, aber er hielt ibn

für ju unentichloffen, ju feige, um etwas gegen ibn ju unternehmen. Und follte man es versuchen, fagt er in einem feiner Briefe, fo merbe ich meine Cache noch gewaltiger burchführen, ale in Barie: fie mogen fich bor mir buten. beime Rachstellungen glaubte er burch ben perfonlichen Ginfluß, ben er fich felbit in ber nachften Umgebung bes Ronigs verschafft hatte, gefichert ju fein. In feiner Ratur lag eine gewiffe Corglofigfeit. Inbem er feinem Ronig bie Spite bot, unterhielt er boch ein Berhaltniß verbotener Liebe, bas ibn ebenfalls beschäftigte. Wie batte er eine Uhnung babon haben follen, bag bon feinem eigenen Bruber, Magenne, bie bringenbfte Warnung vor ihm und feinem Borhaben an ben Ronig gelangte?1 Unbefummert um geheime ober offene Begner, ichritt er baber, tropent auf feine Stellung und Lage, ben Gegner verachtenb. Inbeffen bereitete biefer Mues bagu por, ibn aus bem Bege ju ichaffen.

Heinrich III. hatte 45 Leibwächter zu seiner persönlichen Sicherheit um sich, hanbleste Leute, die ihm auf Leben und Tod ergeben waren. Bon biesen wählte er zu ber Erceution, die er beschlossen haten. Bon biesen wählte er zu ber Erceution, die er beschlossen haten. biesenigen aus, die ihm burch ihre Waffen ober aus anderen Gründen die geeignetsten schenen, und wiese ihnen ihren Plach in ober neben seinem alten Cabienet an, unsern von dem Jimmer, in welchem das Conseil eine Berathung pflog. Er war bes Schlachtopfers vollkommen sicher. Alls Guise am Morgen bes 23. Dezember in

<sup>&#</sup>x27;3m ber Déclaration contre le duc de Mayenne tommt ausfülled ber, beß Scimich III. ben Mayenne felßt ver bem nahen Masbruch eines Mitentals geneunt toechen fei, que nous prissions ben garde à nous — que le terme étoit si brief, que s'il ne se hâtoit (kre Bete) it étoit bien à craindre, qu'il n'arriveroit pas assez à tems.

dem Genfeil erichien, warde er nach dem Cabinet gerufen; seinen Begrüßungen antwortete die Leitwache, an ber er worlibering, mit einem tiesen Stüllischweigen; als er der Derfhang eröffinete, der zu dem Cabinet führte, ward er mit dem Worte: "Sa, Verräther!" angefallen, niedergeworfen, und indem er, plöhlich zum Bewustiein fommend, sich mit den Sahnen umdahnen vertigebigte, denn sein Schwert sonnte er nicht zieden, wie ein wildes Thier an dem Guber tontte er nicht zieden, wie ein wildes Thier an dem Buse des föniglichen Bettes ermordet. In einem weiter zurüdligenden Isimmer wartete Sentrich der Unseführung seines Beschie in Geschieden Seinen Willens in dem unteren Geschweit Gatharina Redict; der Verfahr drang in den Sigungslaat des Conseils; hier wurde in demsselbst auch der Carbinal Gwife seigenommen.

Umwillfirlich erinnert man sich an das Schisfial bes Metius, der, weil er zu mächtig geworden, aus Furcht und Has, in bem Palast zu Ravenna, von seinem Kaiser und bessen Umgebung getöbtet ward.

Die Verfassiungen ber romanisch-germanischen Reiche, welche ben Bestig ber monarchischen Gewalt an das Verrecht bes Blutes findpien, waren ursprünglich dazu angelegt, den gewaltsamen Kampi um bieselde, der die edustige Welt fortwährend erschütterte, zu vermeiben, und dem Ehrgeig der hochstred erschien machtigien Männer bestimmte und umübersteig-liche Schranken anguweisen. Benn ce doch zu solchen Berkuchen som, so sind dann die gräßlichsten Abaten erfolgt. Ohne Rudsicht auf die firchliche Würbe, ließ der König auch dem Bruder des Hergeiges, dem Garbinal Guise hinrichten; et meinte, ein König von Frantreich habe das Vorrecht, daß er nicht ercommunicht werden durfe.

Catharina Metici, die mit ihrem Sohne nicht einverfianten war, raffte ihre Kratie noch einmal gujammen und machte dem Cardinal von Bourbon, der ebenfalls feigehalten wurte, ohne jeboch gum Zebe bestimmt zu fein, einem Befuch. Diefer gab ihr felbst die Schuld: sie habe nicht ruben fomen, bis sie Alle gur Schlachtbanf geführt feien. Sie war tief betreffen: unter dem Gindrud biefer Worte, im Angesicht der Befahr, der ihr Sehn entgegen ging, und über welche sie sich nicht täusichte, ist sie gestorben.

Befreit von dem Gegner mochte fich heinrich III. einen Augenblid wieder als herrn und Reifter fühlen: in seiner Rabe, zu Blois, zeigte sich Alles unternurfig; aber wie ware nur möglich geweien, daß das politischereligiöse Element, daß sein Reich erfüllte, sich nicht nach einer folden That in noch hestigerer Gahrung gegen ihn selbs erhoben hatte?

Das Oberhaupt war gefallen, die Stande waren gefeffelt, aber ber haß ber aufgeregten Populationen brach nun erft mit vollem und allgemeinem Ungeftum hervor.

## Ermannung und Katastrophe Beinrichs III.

Auf bie erfte Nachricht von bem Ercigniß ließen bie Gewaltsaber zu Paris die Thore ichließen und hielten Nach unter bem Beriffe bes Herzeged von Altmale. Es war eben in ben Weißen der Scraggs von Altmale. Es war eben zu erbigen und bie Buth ber Menge ergeß sich zumächt gegen bie, welche als Kreumbe bes Königs angesehen wurden, bie sognammten Politifer in bem Parlamente und unter ber Beiftichteit. In ber Sorbonne befamen bie jüngeren, von ben Dortrinen ber Jefuiten ergeiffenen und von bem Strome ber Meinung fortgeriffenen Mitglieber bie Oberhand. Ohne barauf Rückficht zu nehmen, baß bas Recht ber Ercommunication bem Papft angehdee, nicht ber Kacultät einer Universität, gab bie Sorbonne auf bie Unfrage ber Stadt ben Beschieb, well ber Konig zum Nachtheite ber fatholischen Religion ben öffentlichen Glauben gebrochen habe, so fei bas französsisch von bem ihm geleisteten Gibe ber Teue entbunden und berechtigt, sich gegen ihn zu vereinigen und zu bewaffinen. Gienen Teingte man dem König seinen Teitel, und weigerte sich, seine Serolse anzunehmen.

Was aber in Paris geschaft, wiederholte sich faß in allen größen Städten bes Reiches. In ber Picarbie erhöben sich America und Mouen, in der Champagne Trobes, Rheims, Send; Burgund, Ortelagne und Provence waren saft einstimmig in bestem Einnez Toulous riß die Städte von Languedoc mit sich offen. Erleans hatte ben König noch ersucht, den Gouverneur der Citadelle zu entsernen: als er dos abschüg, warf sich die Stadt in vollen Lufruhr — ohne sich um seiner Drobungen zu fümmern. Burgemeister, Schöppen und bathosische Einwohner von Lyon beschieft, von Niemand, wer es auch sie, Beschwerten um Andebeil der Peligen Union anzunehmen; in iberm Manisch erminen sie alle Wiesens Saul's



burch ben Propheten und die Sendung Jehu's gegen Mhab: benn allenthalben worten bie Gemüther von jener Mischung vopularer und gestlicher Ideen beherricht, welche jum Wiberstand jugleich entflammte und ju berechtigen schien.

Inbes ichritt man in Baris, und gwar nicht ohne Untheil bes fpanifchen Gefanbten, jur Errichtung einer neuen Regierung. Um 17, Januar 1589 marb im Sotel be Bille ein allgemeiner Rath ber Union aus ben fatholifden Bringen, einigen ber eifrigften Bifcofe, ben namhafteffen Theologen und Bfarrern, Mitgliebern ber Barlamente, bes Abele unb ber Burgericaft gujammengefest: benn gleichfam einen Musichuf aus allen Stanben wollte man baben. 1 Die Deputirten ber pericbiebenen Stabte nahmen Gis in bemfelben. Der Bergog von Mavenne, ber, wenn er noch aulest ben Ronig por feinem Bruber marnte, boch nicht gemeint batte, bag biefer barüber umfommen follte, trug jest, ba bieß geschehen mar, fein Bebenfen, an bie Spige ber netten Bereinigung zu treten. Der Ronig machte noch einen Berfuch, ihn und fein Saus au gewinnen; und febr ausgebebnt und umfaffend maren feine Erbietungen. 2 Allein wie fonnte er etwas anbieten, mas ben Mublichten entsprochen batte, welche bie Rubrer ber allgemeinen Bewegung im Rampfe gegen ihn faffen burften? Gein Bort hatte jest überbieß allen Crebit verloren. Magenne erwieberte bie Untrage, bie ihm burch ben Dund bee papfilichen Runtius geschahen, mit Invectiven gegen Seinrich III., ben er nicht mehr Konig nannte, fonbern nur einen Gleuben, einen

<sup>&#</sup>x27; Maheustre et Manant: ils firent élire par le peuple un conseil général de l'union des catholiques.

<sup>2</sup> Bon biefen Unterhandlungen gibt Capet 418 eine ungefabre, Morofini bei Tempefti II, 183 gentigende Rotig.

Erbarmlichen, ber burch seine lette verrätherische Handlung ieben Wertrag unmöglich gemacht habe: man muffe ihn mit offenen Waffen betampsen, ober man sei verloren. Sn Kurzen sehn iben wir den Herzigg von Mayenne mit dem Herze der Union gegen seinen König vorrücken.

So brach boch endlich ber offene Krieg zwischen bem Ronig und ber Lique aus; und zwar in einem Augenblid, woo ber Erftere nicht wibersteben zu tomnen ichien. Seine gange Macht beschräufte fich auf Blois, Tours und einige fefte Plage in ber Umgegenb.

Unermeflichen Werth batte fur ibn, bag es in Frantreich noch eine Dacht gab, bie von biefer allgemeinen Bemeaung nicht ergriffen mar. Richt groß mar bas beer bes Ronige von Ravarra, es bestant aus 5000 Dann gewohnlichen Rugvolfe. 500 Safenichusen, 500 Reitern, aber es war tapfer, friegegeubt; voll Mannegucht und Singebung; und unter ben bewaffneten Schaaren jener Tage ericbien es immer ale bie bebeutenbite. Bon Guvenne ber menbete es fich Anfang Dary 1589 gegen bie Boire. Durch Die beiberfeitigen Truppen ging fofont ein Gefuhl, baß fie nicht mehr Beinbe feien; wo fie gusammentrafen, traten fie unverweilt in eine Urt von Baffenbruberichaft. Und wie batte, ba bie beiben Rurften nur noch Ginen und benfelben Reint batten, bieß mifchen ihnen felbft lange Unftanb haben follen? Um 3. April fam es gwifchen bem Rouig von Franfreich und bem Ronig von Navarra ju einem Bertrag in ber Form eines Stillftanbes auf ein Jahr, ber aber eine volle Gemeinschaft ber Intereffen und ber Waffen in fich folieft. Beinrich III. erfannte in bem Beitritt bee Dberhauptes ber Sugenotten, bie fouft weit und breit batten um fich greifen und bie Ratholifen

verberben fonnen, einen Beweis von pflichttreuer, acht frangöfischer Gefinnung an. Er fam gurud auf jenen Buftanb ber Bacification, ber vielleicht nicht feinen Deinungen und Bunichen, aber feiner Ratur und bem Buftanbe feines ganbes am beften entsprach, und erflarte bie freie Musubung ber Religion allenthalben ba, mo fich fein Berbunbeter befinben werbe, im Felblager, fo wie an bestimmten Orten in jebem Begirt bee Reiches fur erlaubt. 1 Bei ber felbftftanbigen Saltung ber Befehlehaber jener Beit mar es nicht ohne Schwierigfeit, bie Bebingung, welche bie Reformirten machten, bag ihnen ein ficherer Bag über bie Loire eingeraumt murbe, ju erfullen. Doch gelang, es enblich, Saumur bem bamale vertrauteften Diener Ravarra's, Dupleffis-Mornay, ber bie Unterhanblung hauptfachlich geführt hatte, ju überliefern; ber fcwur, biefen Blat fur bie beiben Konige ju behaupten, und ibn einmal in einem befferen Buftanbe gurudzugeben, ale er ihn jest befomme. 2

Ein großes Ereigniß war die erfte Zusammentumft ber beiben Könige in bem Barte zu Pilessiele-Tour. Nicht allein be Fabnen waren vereinigt, sondern aus alle dem tumultuarischen Streit erhoben sich endlich Gestimungen, in denen man neben einander bestichen sonnte. Seinrich III. ertlätzte, nicht mehr dulben zu wollen, daß man die Protestanten Kesper neune; so sei das Wort in alten Zeiten nicht gedraucht worden: wer

¹ Memoires de Mornay I. 906. Bas bei Isambert XIV, 645 als Lettres d'armistice erscheint, ist mehr ein Ausschreiben barilber als ber Bertrag selbst.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rach ber Lebensbeschreibung von Duplessis Morman 131 erhickt Deinrich die Machricht bei M. de Meru. In dem Istinstaute an der Ansgade der Briefe sindet sich nicht, wann er sich dort besand: es mag den 13. oder 14. Meril gemoein sein.

das Evangelium beteune, der sei ein Chrift; steine Unterscheidungen sollten keine Keindschaft veranlassen. Dagegen erneuerten die Protespanten die ftrengen Doctrinen des Royalismes die chriftliche Lebre sollten von den gegen die weltsiche Gewalt, der Fürst herrsche durch den Willen Gottes, Gott lente bessen zur auch seinem Willen; wer dem Fürsten widerstehe, der erhebe fich gegen das Geseh Gottes. Sie entschuldigten der Ernerbung der Guisen, denn das Verdrechen der keleidigten Massestat fom nicht mehr gestraft werden, wenn man es erst zum Ausbruch gabe sommen lassen; der Konig sei nur Gott für seine handlungen verantwortlich. Wie auf der mehrn Seite die auft ervoglistischen und erkusper

Die Tapferfeit ber Jugenotten war es nun jumächft, welche Seinrich III. wer Mayenne errettete. Wie off find sie mit ihren weißen Schatpen in ben Scharmüheln gerade im rechten Mugenblit erschienen umb haben bie Sache zu Gunften bes Königs entschieben.

Jubem erlangte ber König noch eine andere halfe, ebenfalls von ber pretestantischen Seite her, aus ber Schweig. Bas bort im Jahre 1587 zweischlaft gewesen war, ob man nicht ben König verlebe, inden man gegen bie Guisen zu ziehen meine, war es jeht nicht mehr: die Dinge waren zur Reise gelangt: die Sache ber Krone siel mit ber eigenen ber pretestantischen Cantone jeht zusammen. Denn nachbem sich ber Horsey von Sawopen Salngos bemächsigt hatte, sam er auf ben alten Gebanten zuruf, sich Genf und die Baabt zu unterwersen: man sah ihn sein Beslahungen in der Albevenstern ber Kahvesbadel regte sich für ihn, in Lausanne warb eine gestährliche Berbindung entbedt, die er unterhielt;

Benf rief bie Sulfe ber Gibgenoffen au. Gin außerorbentlicher Gefanbter bes Ronigs von Franfreich, Sarlay be Sancy, in ber größten Roth, ale man in Bloie nicht mehr ju leben batte, abgefenbet, um fcweigerifche Bulfetruppen zu merben, mußte fich, obgleich ohne Belb, biefer Umftanbe ju bebienen, um ein Bunbuiß mifchen Bern und Benf ju vermitteln, in beffen Folge ibm eine ansehnliche Berbung verstattet und von biefer Stadt felbft eine Belbhulfe bewilligt wurde. 1 Denn bas leuchtete ben Genfern ein, baß fie ohne ein ftarfee Franfreid, bas ber Dacht von Spanien und Capopen bas Gleichgewicht halten fonne, verloren fein murben. Sancy führte feine Bolter guerft gegen Savonen, eroberte Thonon und bas fefte Ripaille; bamit glaubte er aber genug gethan ju haben, um ben Bergog ju beichaftigen; und ba bie übrigen Schweizer Bern nicht übermäßig vergrößern wollten, fo zeigte fich bas gange Seer gufrieben, ale es ploblich nach bem obern Rheinlande und, bier mit beutschen Reitern und Safenichuten vereinigt, weiter nach bem inneren Frantreich geführt murbe. Done biefes Buguge gewiß zu fein, batte Beiurich III. fcmerlich gewagt, bie Loire ju überfdreiten.

Und ba er fich nun nicht hatte unterbruden laffen, fo fanb

<sup>&#</sup>x27;Ceux de Berue et de Genève desirans prendre cette occasion pour se revancher des torts a eux fais par le duc de Savoye monstrent avoir quelque volonté d'assister le roy en cette affaire et le secourir en sa necessité de quelques derniers complans et autres inventions necessires à cette entreprise. Was ben Memoires de Mr. de Sillery, (Manujciris ju Berin) aus benn bie Vage bre Dinge in bre Edpreiq am befine rebell. Ben Cance réfirir et in discours fait au roi sur l'occurrence de ses affaires, in redéme re ver allen Dingen jeine Thisţield unb jeine Ordjedinisfeit breverbet': mas bam jein Mgrappi in the Ordjedinisfeit fiberquagna ift.

er auch noch eine britte Unterstüßung in ber wiederermsachenben Treue bes Abeid. Bon allen Seiten zogen ihm jest lathoisisch Bevalisen zu, unter benen man besonders die wohlsgerüßteten Schaaren Epernond bemerkte; bei Boutoise sah der
König wieder ein Here von 40,000 Mann unter seinen Kahnen. Sein Hers erhob sich, wielleicht zum-erkennal in seinen
Keben zu entschiedernen, sei aus ihm selbst fommenden Entwürfen. Er gehört zu den sarbanapalischen Raturen, die sich
im Gläde einem verweichlichenden Genusse bingeben, in Witterwärtigkeiten ader ermannen. Er nahm seinen Weg auf Paris
selbst; denn in das Hers mille man den Keind verwunden;
Paris sei das Hers wir der Lieben er vor
der Stadt, in der Erwartung, (benn er wußte wohl, daß er
aubleciche Anhänger dasselbst habe) in Kurzem bert einzusichen
und sich m seinen Keinden zu rächen.

Und unmöglich fchien bas felbft benen nicht, bie fich in 216 ber Ronig unaufgehalten vorrudte, Baris befanben. erhoben bie Bolitifer ihr Saupt und ben ftabtifden Dagiftraten ichien es fur rathfam, fie ju entwaffnen und bie Bachen ju verboppeln. Aber ber Konig eroberte Genlis, Bontolfe und nahm fein Lager ju St. Cloub. Sierauf hielt man in ber Stabt fur nothwendig, fich ber anges febenften Politifer perfonlich ju verfichern, man brachte fie in Rloftern ober feften Saufern unter; ben minter gefahre lichen, beren Babl auf 600 angegeben wirb, wurde verboten, ihre Bohnungen ju verlaffen. Auch in ber Gorbonne gab es Abweichenbe: aber im Allgemeinen berrichten bie extremen Meinungen, und es warb noch einmal ein Beichluß von bem rudfichtelofeften, wilbeften Inhalt gefaßt. Richt genug, bag bes legitimen Ronigs in feinem Rirchengebet

gedach werben sollte: 1 man erflätte, es gebe zweierlei Tyrannen, solche, die ihre Gewalissankeiten nur gegen Peivanteute ausüben und aubere, die angleich das gemeine Wiesen
und die Religion verlehen: von der letzten Art fei heinrich III.;
nach den Grundfähren alter, gesstlicher Lecher durfe er von
Thiratfhaben gelöbtet werben. In biesem Sinne word auf
allen Kangeln geredet; man forderte einen Rächer für den getödeten Guise, man erflätte die Ermordung bed Arannen
ifür ein verdenftliches Wert. Ditmals wurden die Reliquien
der halligen der Stadt, deren Dienst durch den verralifreischen
Konig gesähret sei, durch die Etraßen gesührt. Das Bolf
folgte abssecht in bir einer Devotion, die selbs bie Spanice
im Erfalumen feste.

Daraus durfte man aber noch nicht ichtlegen, daß sie ind auch eben so tapfer verthelbigen wurden. Da bie nieder- landische Suise nicht erchfein, auf welche der Herzeg von Parma Hoffengen, bemertte man eine nicht geringe Muthlesszeit. Die Bürger verweigerten, auf die Waltie gu gehen, und die Soldien, ichtlecht bezahlt, zeigten sich ummuthig. Manche gingen zu Heinrich III. über in der Hoffenung, mit ihm zurächzlerten, wenn die Stadt geplündert werbe. Der sponische Gesahlt zeht des geplündert werbe. Der sponische Gesahlt einter daß sich Abried unt noch vierzehn Tage halten fonne.

Allein sanatische Meinungen ergreisen mit ganger Starte boch immer eher Eingelne, als große Gerporationen: aus ber Mitte ber Gabrung erhob fich ein Wonch zu einer neuen gefästigen That. Es war ein junger, vor Aurzem jum Preiser genreister Dominicaner, bes Ramens Jatob

'Arrest et résolution. Mem. de la Ligue III, 540. Bei Bulans und Erevier sucht man nach diesen Dingen vergeblich.

Clement, 1 pon feinen Alteregenoffen und Freunden cher verfpottet, ale geachtet; er mar fcmach von Rorper und einfaltig; aber eben auf folche Raturen macht eine fanatische Doctrin oft ben größten Ginbrud. Bon ber Lebre, bag ein Epraun, ber bas gemeine Befen und bie Religion verlete, von Brivathanben ermorbet werben tonne, 2 welche bamals besonbere von Boucher verfunbigt wurde, fuhlte fich Glement fo ergriffen, bag nur fein priefterlicher Stand ihm noch Scrupel machte. Er legte feinen Dberen bie Frage por, ob es eine Tobfunde fei, wenn ein Briefter einen Eprannen ermorbe. Dan antwortete ibm, es fei eine Unregelmäßigfeit, feine Tobfunbe. 3 Richts bestärfte ibn mehr, ale bas Monis torium bes Bapftes gegen ben Ronig, bas einer Ercommunis cation gleich war. Der Konig erschien ibm wie ein Ungeheuer, bas Religion und Staat verichlingen wolle, er glaubte etwas unenblich Berbienftliches au thun, wenn er beibe von ihm befreie; er begte ben Bunich, babei umgutommen; benn wenn ce ibm gelange und er am Leben bliebe, fo wurde bie Bewunderung ber Frangofen feiner Seele ichablich werben. Mit ruhigem Blute und aller Ueberlegung tauchte er fein Deffer in ein Rrauterabiub, bas er wenigstens felbft fur giftig

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bennére bat in feinem Bucke: De justa Henrici III. abdicatione bat eri nach ber Zhat erichien, noch einiged Metentiebige über Simment, befenters p. 451. 36 folge festentene ber Graßfung, ble Mendoga nach Spanien jödefte: Relation del subcesso de la muerte del rey Christianiasismo de Francia Henrique III. 1. Az., 1389.

<sup>2</sup> Beuder 266: tyrannum, qui communis se boni, id est religionis ae patriae hostem praebuerit, talisque a republica judicatus sit, et publica et privata auetoritate de medio tolli posse.

<sup>4</sup> Stage: si peccava mortalmente un sacerdote que matasse a un tiranno. Autwort: que quedava el tal sacerdote irregular.

hielt. Dann verschaffte er sich einen Brief von einem Unhanger bes Königs, um bei biesem vorgelassen zu werden. Er ließ einiges Gelb gurück, um seine lestenen Schulben zu bezahlen; bierauf mit einigen Gesährten machte er sich auf ben Weg. Alls er sich jenjeits der Werschanzungen von biesen trennte, ließ er seine Keider legen um sig nus großen Schritten auf das seinbliche klegen um sig nus mit großen Schritten auf das seinbliche klegen um sig gelaus ihm wirflich, den anderen Tag fruh am Worgen vor den König zu sommen, der auf seinem Leibstuhf saß. Seinrich ließ ibn nabe herwalteten, in der Hoffmung, von iegend einem ihm nabe der State entgegensmunenden Verständniß zu hören. Da stach ihm der Wönch sein Wesser in den Unterleid. Der Wönd ward basid sollech umgedracht, aber er hatte sein Depfer gut getrossen. Nach 18 Stunden lebte der Leibe der Baloss nicht mehr.

In ben Trancheen von Baris erwartete man noch eben einen Anfall ber soniglichen Truppen. Der spanisse Geschubte war baselbst erschienen, um zum Wiberstand anzuseuern, als bie Rachricht von bem Tode bes Königs erscholl. Alles nahm bie grunen, lotheinglischen Schärpen; auf ben Kangeln ward Zafob Clement als ein Märtyrer gefeiert, die katholisch-populater Faction trug ihr Haupt höher als se und hoffte noch zu frumphiren.

## Sechstes Buch.

Beinrich IV. im Rampf mit der Ligue.

## Erftes Capitel.

## Erhebung Beinriche IV.

Ludwig der heilige hatte zwei Söhne hinterlaffen; von dem altern stammten wie die letten Capetinger so die Walose; von dem jüngern die Beurbons. Auch deren waren zwei Linien; der einen geschert der Gennetable an, mit dem sie stiebe, der weiten bessen der den Managonist, der hertog Gart von Bendome, der daun so viel zur Berthistigung von Krantreich stat, wie jener, um es zu gefährben. Dessen Gart von Unter her den geschied gart der Berthistigung von Krantreich stat, wie jener, um es zu gefährben. Dessen Bendemen Anter, der Garbind Gart von Bourbon um Phing Rudwig I von Genté. Anten Gohn war König von Nadarra, der Garbind Gart von Bourbon um Phing Rudwig I von Genté. Anten Sechn war König heinrich von Nadarra; er stammte in der zestnien Generation von Ludwig dem heiligen ab, und war wurch dasselbe Gebeutstecht, dem die Basols ihre Erhebung verdanten, der undezweiselte Erbe des Französsischen Verune.

Als heinrich im December 1553 geboren warb, hatte man, ba bas haus Balois noch in voller Bluthe ftand, nicht barau beuten fonnen, bag ibm ber Thron von Frankreich



bestimmt fei. Gein Grofvater begrußte in ihm ben Erben pon Naparra und Bearn, ben Kortfeter ber alten Bropingials felbftftanbigfeit ber unter feiner Berrichaft vereinigten frange fifden ganbicaften und ber Krone von Ravarra. Es ift taufenbmal ergablt worben, wie er feine Tochter Johanna, ale ihre Entbindung nabe mar, nach feinem Bergichlog Bau an ber Gabe berief, wie fie, auf feinen Bunfch (benn fie war fraftig wie bie eingeborenen Frauen, und gang in ber Beife bee ganbes follte alles augeben), in ben Beben ein in Bearn gebrauchliches Gebet nach ber berfommlichen Gingweise auftimmte, und mit welchem bigarren Entguden ber Großvater ben Reugebornen empfing. Er trug ibn in feinem weiten Mantel in fein Bimmer, fullte eine golbene Schagle mit einheimischem Wein, ließ ibm ben Duft bavon bie Rafe berühren, einen Tropfen in ben Dunt fließen und fußte ibn bann mit ber Beiffagung: bas werbe ein mabrer Bearner fein. 1 Giner Bauernfrau, Die junachft am Barf wohnte, wurde bie erfte Bflege bee Rnaben anvertraut, fpater warb er in bas Bebirge nach Coirrage geschidt, wo er mit anbern feines Altere in blogem Ropfe und baarfuß bie Berge burchftreifte und auf ben fteilen Bfaben beimifch murbe.

Auch die Mutter Johanna, von einem frijden und heiteren, undezwinglich enregijchen Battrell nährte ein Gefühl bafür, baß ihr Geburtsland nicht, womit man ihr zuweilen brobte, von ben großen Mächten, die est umgaben, vernichtet wurde, aber zugleich dachte sie ihrem Sohn noch einen anderen

<sup>&#</sup>x27; gaupu Histoire de Navarre 809. Eine handschriftliche und gleichgeitige Lebenbeschreitung Schnichs IV. (Bibliothèque nationale) bitet liber bie Erziehung und ersten Erzeignisse boch nicht so wiel Reuss dar, wie man erwarten sollte, dat aber sonst einiges Gute.

Beruf au. Der frube Tob Antons, ber wie über anbere Dinge, fo auch über bie religiofe Erziehung feines Cohnes fcmantte, 1 ließ ihr barin freie Sant, und fie war bann feinen Mugenblid zweifelhaft, fie jog Beinrich in bem protestantifchen Glauben auf, ben fie in ihrem Laube gur berrichenben Religion erhob, lich ihn bie Bfalmen Marote fingen, gab ihm einen gelehrten Brotestauten jum Lehrer, ber auch Claffifer, wie Blutarch und Cafar mit ihm las, und führte ihn, ftolg barauf, bag er im reinen Gotteswort erzogen worben, ale er funfiebn Sabre gablte, nach Rochelle, in bie Ditte ber bort jum Biberftant fich vereinigenben Brotestanten. Der junge Beinrich marb mit einer prachtigen bilberreichen Rebe empfangen. "3ch verftehe nicht fo gut ju reben, wie 3hr," antwortete er, naber ich verfichere Guch, ich werbe beffer banbeln, ale fprechen." 2 Er ward fogleich in bie Mitte ber Rriege gezogen, und nach bem Tobe feines Dheims von Conbe ale bas Dberhaupt ber Sugenotten anerfannt; mit Freuben umgurtete ibn feine Mutter mit bem Comert. Gie ergablte gern, baß fie in ihrer Schwangerichaft getraumt habe, fie bringe einen jungen Sabn jur Belt, mit bunten ftarfen Rebern am Sale und in ben glugeln, und einem jum Streit erhobenen Ramme. Rach ber Schlacht von Moncontour machte Seinrich jur Seite bes Abmirale, bem er eine unbebingte Berehrung wibmete, jenen abentenertichen Reiterzug burch Franfreich mit, ber bie Bacification von 1570 hervorbrachte; es war, wie be la Roue fagt, eine gute Schule, Gebanten und Blane nach ber Rothmenbigfeit ber Dinge einzurichten.

<sup>&#</sup>x27; 3ppolyto b'Efte 4. April 1562 gibt biefe Rotig.

<sup>2</sup> Aus ben Anszeichnungen von Amos Barbot bei Arcère Hist. de Rochelle I. 370.

Bahrend bee Friedens nahm ber Bring noch einen anbern Bunich ebler Rubmbegier in fich auf. Carl IX. ber eine größere perfonliche Buneigung ju ibm fublte, ale ju feinen Brubern, verfprach ibm, bie Ausubung feiner Gewalt gleichfam mit ibm au theilen, ibn, wie man fagt, au feinem rechten Urm ju machen. Beinrich bachte bann, es mit ben Spaniern, benen er bas von ihnen eingenommene Navarra nicht laffen wollte, und mit ben Turfen, welche bie Chriftenbeit bebrangten, aufgunehmen. Muf Riemand machte ber Gieg bei Lepanto unter Don Johann von Defterreich einen größeren Ginbrud, ale auf ihn; er beneibete ben Baftarben, bag er ale ber Selb von Europa gefeiert wurbe. Un ber Spige ber frangofifchen Rriegebeere im Relbe au ericbeinen, amei große Schlachten ju gewinnen, bie eine wiber bie Spanier, bie anbere wiber bie Domanen, babin gingen bie Phantafien, bie feine jugenbliche Geele beschäftigten.

Wie gang anders aber schlug ihm feine Berbinbung mit bem Sofe ber Balois aus.

Seine Vermäßlung mit der Schwester Carte IX. ift die Bluthochgeit; die solgen Gesährten, mit benen er herrliche Rriegsthaten ausgusübren bachte, wurden vor seinen Augen ermordet; ihn selbst rettete nur die nahe Verwandsschaft und der Übertritt zur ambern Religion; um keinen Peris aber hatte man ihn nach Haufe jurudgehen sassen. Welch ein Gontrost gegen das Leben in den Bergen, an der Seite der stittlich strengen Mutter, des hochstredenden Udmirals, der die höchsten Aben an seine Unterenhomungen inubste, war nun dieser Aussenlaum an hose, heinrich mußte an Ariegschigen Ebein nehmen, die er in seinem Hernen verzum erwänsighet, er ward in die Benegungen Alsengon, den einte liebte, gegen die

bunfle Gewalt ber Ronigin Mutter, welche alles in Schranten bielt, permidelt, er mar an ein geiftreiches unguchtiges Beib gebunben, negen bas er boch nie, auch nicht mit einem Borte, fein Diffallen ju erfennen geben mochte; bie Diener, mit benen man ihn umgab, waren, wenn nicht Reinbe, fo boch Runbichafter, er mußte ihre Bosheit von fich abzinvenben fuchen. Gine anbere Schule, moralifche Befuhle gurudgubrangen, bie inneren Stimmungen nicht an bie Dberflache ber Ericbeinung reichen ju laffen. In Beinrich IV. mar etmas, mas bem bortigen Treiben entfprach: er fturgte fich in ben Strubel ber Leibenichaft und bes Bergnugens! nur fur Jagb, Ballipiel, Liebeshanbel ichien er noch Ginn gu haben, fich am beften mit benen ju gefallen, bie bie meiften Thorheiten trieben; 1 er bilbete einen Mittelpunft fur bie muntere und lebenbluftige Jugenb. Dagwifchen aber erhoben fich ibm boch bie religiofen Ginbrude feiner frubeften 3abre; in ber Ginfamteit ber Racht borte mohl einmal ein vertrauter Diener ibn mit ben Borten bes Pfalmiften bie Finfterniß beflagen, in bie er gefallen fei; und wie batte er es ertragen follen, fo fortan ale ein halber Befangener zu leben. 2116 bie allgemeine gage ber Dinge bagu einlub, im 3ahr 1576, ergriff er bie Belegenheit, bie ber Schein, ale babe er feiner felbft vergeffen, ihm verschaffte, fich lodgureifen und ju feinen alten Freunden, zu bem alten Glauben gurudaufebren.

Wir berührten, wie er bald barauf an der Pacification mitatbeiten sonnte, welche Krantreich eine Zeitlang beruhigte. Dann nahm er wieflich die Stellung ein, für die einst seine Mutter ihn bestimmt hatte, als König von Navarra und Bestector ber Swannetten.

<sup>1</sup> Mémoires de Villegomblain I, 317.

Ranfe, frangofifche Gefcichie. 1.

Richt gang unbebeutenb mar bie eigenthumliche Dacht und Autoritat, bie er nunmehr befag. Aus feinem fleinen burch bie Corgfalt bes Grogvatere und ber Mutter in Mufnahme gefommenen Konigreich fonnte er 300 Chellente au Bierb und 6000 Safenichuten ine Relb ftellen; er batte ein Arfenal ju Ravarreins, eine Universitat ju Orthes. Dit ben Ertragen von Foir, Armagnac und ben bourbonifden Erbgutern mechten feine Ginfunfte auf 300,000 France fteigen. Ein noch größeres Unfeben erwuchs ihm aber aus ber Brotection ber Sugenotten, beren Streitfrafte ibm au Gebote ftanben. Es gab gleichfam brei große Burgfeften bes Broteftantismus: bas nach bem Dufter eines beutschen ganbes eingerichtete Bearn, bas feegewaltige Rochelle, Die burch ihre feften Blage und tapfern Manner ichon bamale bebeutenben Cevennen. Aber auch fonft mar ber Guben mit protestantis ichen Gemeinden erfüllt. Dan berechnete, bag man von ben Byrenden bis an bie Alpen in lauter religioneverwandten Ortichaften reifen fonne. In Dauphine maren 400, in Boitou und Saintonge 500 Ebelleute bereit, allezeit fur bie Religion ju Pferbe ju fteigen. Ginige Rathe aus biefen Provingen umgaben ben Ronig von Navarra, um mit ihm bie politischen Angelegenheiten ber Partei mahrunehmen.

Der fleine Sof ju Merac, ben er fich einrichtete, wetteeiferte mit bem Hofe ju Baris, besoners benn siene Gemablin, Margaretha von Balois, bie Seinrich III. nicht in ber 
Saupsfladt bulben wollte, bafelbst ertsbienen war, nicht eben
allemal in ben löblichsten Dingen. Aber es war boch auch
ein greefer Unterfchieb. In Near war nicht von Gunstlingen
noch Bergeubungen bie Rebe. Der Hof war zugleich eine
Schule ber Capitaine, bas Berbiens im Kriege gab einem

Seten seinen Rang, die Tamen trieben ihre Nitter zu Kriegsunternehmungen, ein kleiner Arieg hat davom seinem Ramen. Buerst damals durch seine Aheilnahme an dem Strassensampie in Cahpers erward sich Seinrich Ehre, denn noch war persönliche Bravour der vornehmste Ruhm. In der Mitte seiner Garden erstieg er die Barrischen, die man seinen Ungestischen erstieg geworden. Aber auch als ein guter Ansierer zeigte er sich bereits; er sann die Unternehmungen aus, zweilen gegen den Rath seiner Capitaine sübste er sie durch. Er damte seine Leute personlich, namentlich rief er sie aus; er war der erste auf dem Kampflas, umd der setze, sin zu erkassen.

Nach und nach überwand er ben Auf, ben er vom Hofe zu Baris mitgebracht, als sei er leichtjertig, abhängig, unguverläftig. Ein Anter, ben er aufforderte, sein Leben zu ichreiben, und der ihm mit der Ermaßnung geantwortet hatte, zuerst etwas Nenuenswerthes zu vollbeingen, sand dech mit der Zeit einen Stoff der Darftellung. Heinrich zeigte in deheichäften Entischipf und Oewandthseit, in personlichen Beziehungen die natürliche Gabe, die Menschen zu behandeln, in allen Dingen eine Krische und Nichtigkeit der Auffalfung, welche Zedeemann bestiedigte; sein Berhalten erwechte die Meinung, er sie zu großen Dingen gedwenn; wie einer seiner bei welch begebre, was sie dusche zu sehen, einen wahren konig, sier sie in solcher; er brauche nur hervorzutreten, um anerkannt zu weeden.

Da faunte Mornay bie Welt jedoch nicht, beren Bewungberung und Anerfennung durch große Thaten erzwungen werben unß; bie schwersten Kämpse fianden bem Fürsten bevor. Eben gegen ihn personlich mar bie Berbindung gwischen ben Guisen und ben Spaniern gerichtet.

Juerft erbot sich ber König von Navarra, ber einst am Hofer mit bem Herzig von Guise sicht vertraut genesen, bie Sache persönlich mit ihm auszusscheten: bie Ungleichheit bek Nanges solle ihn baran nicht hindern; einer gegen einen, oder zwanzig gegen zwei, zehn gegen zehn, oder zwanzig gegen zwanzig, mit den Wasssen, die in einer Ghrensche zwischen wanzig, mit den Kasssen, die in wie Ander gegen zwanzig, mit den Kasssen, die in wie Ander zwischen werden, webt den Schaffen, die in wie Ghrenbe kanzig der her bei Leit außerhalb bes Königreiches, wenn er nur neutral und sicher sei. Schon machten sich die Kreunde bes Königs aus, nicht verzessen zu werden, wenn es zu einem Kamps zwischen mehreren somme. Aber Guise leshute ab, darauf einzugehen, denn er versechte nicht einen persönlichen Handel, sonder in Gade der Keligion.

- Rach einiger Zeit aber mußte Seinrich sogar erleben, baß sein König und Herr, mit bem er gut 31 fießen meinte, gemeinschaftliche Sache mit Guise machte. Bir wissen abe leiner eigenen Erinnerung, daß ihn die Rachricht davon beinahe übermannte. Nander wird jenes Sichsielbgerreisen berecht lennen, wo sie an bem irbischen Dingen verzweiselt, in den Menschen nur noch Berberben brohende, und Berberben bringende Keinde sieht, heinrich führe bei jener Rachricht ben Kopf auf die hand; als er aus bem halb betäubten Simmen erwachte, war ein Theil feines haard erblichen. \*

Im Jahr 1586 malgte fich eine große Streitmacht, wie gegen bie hugeneiten in ben übrigen Provingen, so besonders gegen ibn und sein Gouverment baber. Man hat ibm bamals gerathen, bem Sturm einen Augenbild ausguweichen

<sup>&</sup>quot; Mathieu, bem er bas ergabite: Henry III, 501.

und nach Deutschand zu gehen, um etwa mit deutschen Sulisvöllern zurücksamend, unmittelbar auf Baris anruden zu tonnen, aber andere stellten ihm vor, und bem stimmte er bei, er würde dams sein Schwert aus der Sand legen, und ein Don Antonio von Vortugal werden. <sup>1</sup> "Sie haben mich umgingelt," heißt es in einem seiner Briefe, "wie ein Wild auf der Jagd, aber über ihren Leid hintog will ich mir einen Beg bahnen. <sup>2</sup> Er wünschle die Sache sofert auszumachen, lieber in der Mithe und Kraft der Jugend, als wenn er mit Jahren und Gebrechen beladen sein werde.

Unter ben Petreifanten hatte er hiezu feinen unternehmenderen und mächtigeren Werbündeten, als Lesbiguleres in Dauphins. Mitten im pahplitischen Weignon hatte Lesbiguleres einst zugleich den Studien, die er machen sollte, und dem Katholicismus abgesagt und sich in den hugenotischen Krieg getworsen, überzeugt davon, daß er seinem Baterland und dem König am besten diene, wenn er den Guisen widerliche Reben Wentbrun, der sich unter so wielen Andern, die biefes Beiwort verdienten, den Raman des Zapfern und durch siehe Bestimusten ein wocherrichendes Anschen im Dauphin erwarb, hatte er sich doch auch Auf und Geltung verschafft; als diese gelangen und hingerichtet worden war, crickien er als sein natürlicher Rachfolger. Dem Einfluß heinricht von Rawarra verbante er, daß die Noving sin anerklannte. Er hatte von demsselben die halbe eines gerbrochenen Goldflücks

Diefe Betrachungen gehlem unsprünglich Dussessigs Bennap: Vie de Duplessis Mornay 95; boch finn fie o, burnty modife ber Rinig bestümmt werb. A souvent témoigne le roi qu'il (D. M.) luy avoit été auteur de cette résolution. Der Bestümmt wurde nicht burch Derbutt gestüße, hohen von ihm (elben von finn elben von finn (elben von finn elben von finn elb

<sup>3</sup> An be Bab, 11. Dary, 12. Dary.

empfangen und versprach ihm, ju ben Baffen ju greifen, fobalb ihm bie andere Salfte zugeschieft werbe.

Bon noch geößerem Werth aber war, daß der fichter ber politischen Partel, Montmorency Damyille, den Berschuber ber Gulie ibn auf ihre Seite zu ziehen, widerftand. Ben den Wirtungen des Familienhasses ziehen weitern haufer mag biefe als eine der wichtigken angefchen werden. Montmorency ließ in einer Berfammlung zu Bezaus die Union wischen Pretestanten und Satholiten bestätigen, den Gerichtsbes zu Weiter der des der der der der der der Verlätzen, den Gerichtsbes zu Weiter, der Wirtung der Schiete von 1577 leisten, ohne Kudsicht auf die letzergangenen liguistischen. Zum stieg er zu Pierd, unt fich auf der Verließ einer Teupden zu sehen. Auf seinem schwarzen Mantel trug er ein weißes Kreuz, das mit den fraugösschen Mantel trug er ein weißes Kreuz, das mit den fraugösschen Weiten bezichnet war. Er jagte, das werbe entweder der vollsommene Sieg des Hauses Montmorency oder sein luttergang sein.

Benn man fich erimere, daß auch Seinrich IV. in Guyenne auf eine Beleichselfung der beiben Religionsbarteien dachte und bie Katholiten in dem Provingialrath aufmaßm, den er um fich versammette, so fieht man ein, daß der Biberstand, der der Ligne geleistet wurde, sich über das einseitige Parteilmteressenbo und auf ein Miteinanderleben der in der Religion Entzweiten gerichtet war.

Diefe Richtung eröffnete nun aber in bem allmähligen Gange ber Greigniffe eine große Ausficht fur bas gefammte Reich.

Schon lange war es in Franfreich wie eine Sügung bes Schidfals betrachtet worben, bag bas Saus Balois untergeben werbe. Bon Catharina Mebici, bie bas in Raum und Zeit

<sup>1</sup> Bitel. Histoire de Lesdiguières 92.

<sup>2</sup> Saiffette Histoire de Languedoc V, 410.

Getremte wie ein Gegenwärtiges zu ergreisen versuchte, ergählt man, sie habe sich einst in bem Schlosse Genige vorsübern lassen; wie bei ganze Reife französsischer Könige vorsübern lassen; um ben Zauberkreis habe ein jeder der aufgerufenen Schatten eben so oft die Rumbe gemacht, als ihm Jadre ber Begierung beschieben gewesen waren. Nach den übrigen seien ihre eigenen Schne, auch die noch lebenden und Geinrich III. erschienen; sünszehmmal habe er seinen Kreis beschrieben: indem die Mutter sin verschwinden fah, begierig, ob noch ein anderer auß ihrem Stamm solgen werde, sei trästig und rasse wie sie ihn faunte, der Rein von Nauarra hervoegestreten.

Manche andere Weisigungen in blefem Sinne waren verbreitet; seit sunfundprvanzig Jahren sah nan es nach und and geschen; der Tod Allengond brachte es zum allgemeinen Bemußisch. Auch bei Henrond von Bourbon bemertte man, daß seine Gedanten seitbem, vielleicht unwillfürlich, bei weitem mehr als frühre eine auf das Allgemeine gewondere Richtung nahmen. Doch hätte er nech Riemand zugestanden, daß er daran bente, der Erhort von Frankreich seit für ihn bestimmt: er wiederholte vielmehr ofimals, daß das teine Wahrscheinlichseit habe, da ber regierende König mit ihm in gleichem Alter siehe, und sich mehr schonen könne, als es ihm unter den Waffen erlaubt sei.

Wer wollte an ber Achtheit ber bynaftischen Gefühle weieien, die ihn bei jener Zusammenkunft im Part von Duplessis
beseiten. Große Theaner vollten aus seinen Augen, als er
bes Königs, der nun wieder sein Freund war, ansichtig wurde.
Sein Ehrgeig ging nur dahn, neben ihm als erfter Pring
von Geblit anerkannt zu werben, und die Pflichten eines
solchen zu erfüllen.

Balb führten ibn seine Waffen nach Blois, wo er ver Surgem von den Reichsftänden in aller Form seiner Bestip stimer und Rechte verfusig ertlart worben war. Was hat mehr Auserial in ber Welt, sagte Heinrich, als ein Beschigfuss der verjammelten Reichsftänder, aber der Ulmächtige hat den Perceft revibirt und mich in neine Rechte hergestellt. Der Prief, in dem sich dieser frische Ergus seiner Breude und seine Seichstewussissische finder, ist au die Contessis der werden, damals seine Maitresse, gerichtet — benn auf jedem Schritte bes Ledens begleitete ibn seine Leidenschaft — die hat ibn nach Bublenweise mit sehr fühlen und sehr egosstischen Bemerrtungen verschen.

Ein anderer Charafterzug Heinrichs ift, baß er so lebhaft zur Belagerung von Paris verwarts eine. Der Rufeines selchen Unternehmens, sagte er, werde der Magnet sein,
um alles Eisen aus Frankreich dazu herbeizugiehen; Kühnseit
sei die Mutter der Meinung, aus dieser entipringe die Macht,
aus der Macht der Eieg, und davauf solgs dann die Sicherbeit. König Heinrich III. destagte sich eines Tages, daß man
ihn, einen so guten Katholiten ercommuniciet habe, was selbst
benen nicht geschehen sei, die einst Kom mit Sturm genommen. "Das macht," erwiederte Heinrich von Navarra, "wlese
waren siegrich; wenn wir nur siegen, wird die Errommunisation, die über uns ausgesprochen ist, zurückgenommen werden."

Und benuch war fein Zweifel, daß selbst der Sieg ihm gefährlich werden komnte; denn Geinrich III. liebte zwar die Dienste, die ihm geleistet wurden, aber nicht die Chre, noch verfonliche Zutrauen der Menschen, die daraus erwuchsen; zugleich beharrte er dabei, daß der nächste Krinz von Geblüt katholisch sein muße. Da Heinrich von Navarra uicht der

Meinung war, ibm hierin nachzugeben, so fab er fommen, bag er nach ber Eroberung ber haupiftadt genöthigt sein werbe, weider nach Guyenne zu gehen und in die alte Parteistellung zurüczussteben.

Indem aber fam König Seinrich III. um: ber Monch, ber benfelben ermorbete, weil er ihm nicht fatholisch genng war, bahnte bem Hugenotten ben Weg zum Throne.

Um bas haus Walois hatte sich einst die französische Ration in einem großen Kampfe, der ihre Unabhängisseit beberohte, vereinigt. Aber mit ben mannichsatigen Phasen beiselben griffen innere Jerwirfnisse jusammen, derem die Hürfen nicht so leicht herr zu werden verstanden, zuerst fandischer und fädbisseher, dann elerkaler und religiöser Ratur. In den Berwirtungen, in welche die leichen Absömmlinge des Haufes verwisches wurden, suchen sie sich mehr als einmal durch die gewaltsamsen. Imden sie fich mehr als einmal durch die gewaltsamsen. Thaten ihren Weg zu bahnen, die sich aus der Witte der rechtzsäubigen Partei, die sie bech im allgemeinen verschehr, die bluträchende Jand erhob, die spen Dasen ein sind mehr mehren.

Commentarii: I ricchi e potenti delle citta pensarono a una

Eine große ciericale Partei bilbete bie selbsfhanbige Idee, auf ber alle fliechliche Bereinigung nothwendig beruht, ju Geindesseigliefeiten gegen bie Krone aus, und ward babei von bem reichsten und machtigften Fürsten ber Welt, von ben Sauptern und Führern ber Hent, von ben Sauptern und Führern ber Sierarchie unterflüht.

Mit alle bem hatte nun ber neue Fürft noch mehr gu tämpfen, als ber alte. Eben im Gegenschaß gegen ihn war bie religiöse Bartei gebilbet; aber ihm ftellten sich noch andere Wiberfacher entgegen: bie erste Frage, bie ihm worgelegt wurde, betraf sein Berhältniß zu seinen bioberigen Berbündeten.

Die Ropaliften, welche heinrich III. beschalb gesolgt waren, well sie von seiner fatholischen Gefinnung überzeugt, die Aufreiciemus im Reich mit Bestimmtbeit ertwarten bursten, gaben boch einen heftigen Wiberwillen
gegen ben hugenotten fund, ber ben Thron bes allercheiftlichften Königs einzunehmen Anftalt machte.

Ein paar Monde, Faafeln in ber Sand, vollzogen ihre Geremonien an ber bet einer beb ermorbeten Koligfo, als ber neue, im Geleite seiner guvertassigfen Gefahrten, bie fich aber mit bem Rutof muter bem Wams gewahpnet, in bas Jimmer eintrat. Er ward mit teinem Lebehoch empfangen, bie Anwesenben, alle aus ber nachften Umgebung Seinriche III. prachen in großer Alufregung unter einander. Man jah sie bie Jaufe ballen, ben Gut tiefer ins Gesicht brücken; sie schwieren, bas sie sie der ben Liguisten gu Paris ergeben, als ben hugenstission Konig anertennen wollten. Sie sagten bad gang laut, nur ein paar Schritte ben ihm, so baß er ihre Werte vernehmen mußte.

institutione di republiche in loco di monarchia, et li nobili aveano la mira di aver delle satrapie particolari.

heinrich fürchtete im ersten Augenblict, daß sich die Ratholiten bes Lagers und bas Wolf vom Paris gegen ihn vereinigen möchten, und in der Stadt ist in der That eine Zusammenstumft und gemeinschaftliche Bereathung der Saute vorgeschlagen worden, so daß man ihm wohl den Nath ertheilt hat, sich mit ben getreuen Sugenotten zurückzusehen, um sich vor der Wulth der Feinde bis auf besser zu getreu ficher zu stellen.

Damit hatte er aber den Unspruch der hochsten Gewalt, deren Besits ibm durch tas nationale Recht justam, gleich im ersten Augenblicke wieder aufgegeben, seine Bsticht, sie aufrecht zu erhalten nicht erfüllt. Und sogleich ergad sich, daß er eine Bereinigung der ropaliptischen und der liguistischen Katholiten nicht zu surchten brauchte. Mayenne wollte von einer Zusammenstumt wie die vorgeschlagene nichts hören: und wie hätten die Ropalisen mit Denen gemeine Sache machen sollen, auß welchen der Möcher bes Königs hervorgegangen war? Sie dachten eher, diese That an den Gegnern zu rächen.

Eine gewiffe Bebeutung hatte est immer, bag fo viele Schweiger in europäisch-antisguistischem Jutereste berbeigetommen und im Lager waren. Roch lieber als Heineid III. war ihnen bessen Rachfolger, ber ihren Glauben theilte; sie trugen fein Bebenfeu, auf die Ausserberung Cancys, bem sie sieber gesolgt waren, ben neuen König anguersennen.

Alber bas waren Fremde und Protestanten, über die Hauptsiche fonnten sie nicht entschieden. Diese sing won bem Beschulp des Conscité ab, welches Heinrich III. umgeben, durch er bie fonigliche Autorität ausgeübt hatte, von bem bisher alle öffentlichen Amobummen ausgegangen waren, und bem eine große Bedentung anch beschalb gutam, weit es nicht bloß

aus Miniftern, fonbern aus ben machtigften Oberhanptern bes Staates und bes Rrieges beftanb.

Gs ift glaubwürbig überliesert worden, daß in dem Conseil auch in Begug auf das Erbrecht eine und die andere innerwartete Weinung geäußert, 1 die Entsernung der Berwondtichaft des Königs von Awarra mit dem Jaule Balols zur
Sprache gebracht und der Berschlag gemacht worden sei, den Errache gebracht und der Berschlag gemacht worden sei, den klein auch immitten der größen Unedhaung und Berwireung machen sich noch immer Geses geltend, die dem individuellen Belieben Schraufen sesen. Wenn einer der vonrehmsen Anlässig au diesen keine der Weigerung heinrichs III. lag, den ässig auch der keine der Berschlag den Bech der Geburt, den Ansprüchen der Kirche unterzuordnen, so tomaten bie, welche das Schwert sie biesen Grundfal gegogen, densselen ben inmöglich in dem ersten Augenblicke wo er prastisch werben inschied in dem ersten Augenblicke wo er prastisch werben inschied, westeugnen.

Ambers aber verhielt es fich mit ber religibien Differeng.heinrich III. hatte vorausgeset, daß ein Rachselger jum Katholicismus übertreten werbe. Eine Losecismug der Krone von
ihrer alten Berbindung mit dem Katholicismus schien weber
ihm noch seinen Anhängern zuläßig. Diese säumten jest nicht,
den thronberechtigten Jürsten zu unverweiltem Uberritt aufgusfebern. Sie trugen dazu noch zwei besonbere Gründe vorben einen, daß sonfi ein guter Theil ihrer jehigen Berbündeten

'Ueber bos Einzelne biefer Borgänge sind wir nicht binreichentd unterrichtet. Angoussem mille voll erschöpstenber sein, wenn er seinen Anperuch, bie Zaof gründlich zu erferten, rechtersegen wollte. Dupkeir und Wathlen haben einiges, bech sind bie von bem Diecours von Canca beberricht, bestim Bahylchassigeit im sind Sepueiste, ber aber nur ben beeinberen perfassione Stambundt behauptet. au ben Liguiften übergeften, ben andern, daß das Recht ber höchften Gewalt von bem neuen König vielleicht zu Gunften ber hugenetten ausgesibt wurde. Sie brangen in ihn, fie vor biefen Gefahren ficher zu fiellen.

Roch nicht eine befinitive, aber eine vorläufige Enticheibung biefer großen Frage, welche weit über ben bamaligen Augenblid und die bamals lebenben Menichen hinauserichte, mußte Seinrich faffen.

Satte es nur feiner Anertennung als erfter Being von Gebitit gegotten, so würde er bafür bie Religion niemals verändert haben; bann ware noch immer die Pflicht ber Sethigerthaltung jeder andern vocangegangen. Ein viel höherer Peris war die Krone; Heinrich mag damals oder auch später gesagt haben, die Krone fei eine Wesse werth: ader auch eine umfassendere Pflicht legte das ihm nun unmittelbar zugefallen Recht zu berselben aus. In der allgemeinen Berwirrung muße er das Königshum reiten, um das sich die gange Ration einmal wieder anzuschließen vermochte, er durste das einzige Wittel, durch das es geschehen konnte, wenn seine religiose Uederzeugung nicht durch und durch dagegen war, nicht von sich weisen.

Den anderingenden Wassersteit ert ert et et et eigen diere angedeutet, die Recigien die er von Jugend auf bestamt habe, foune er als Mann vielleicht wieder aufgeden, aber nicht wenn wan ihn wingen wolle, gewaltsam brünge, sondern nur wenn er besser unterrichtet werde. Er stellte in Ausstelle besteht, eine solche Unterweisung in einem binnen sechs Monaten anzustellunden Nationalcencil annehmen zu wollen. Ein zweiselshes, dem Wottenbern Antionalcencil annehmen zu wollen. Ein zweiselshes, dem Wottenbern Antionalcencil annehmen zu wollen. Ein zweiselshes, dem Wottenbern Antionalcencil annehmen zu wollen. Ein zweiselshes, dem Wottenbern der werden zu vollen. Ein zweiselshes, dem Wottenbern aber bech von großem Inhalt. Der legitime, gedeene König

wies bie Unficht nicht gurud, bag bie Rroue mit bem Ratholiciomus verbunden fein muffe. Go fcharf und unerschütterlich war fein Protestantionus nicht, um ihm eine fo ftarte theo= retifche Unnaberung zu perbieten. Ueberbieß aber ließ Beinrich fich fogar noch zwei andere überaus beidrantenbe praftifche Berpflichtungen auflegen. Er fagte gu, bie Ausübung ber protestantischen Religion nur ba ju gestatten, wo fie fraft ber letten Uebereinfunft mit Beiurich III. befteben burfe, und bie jur Erlebigung fommenben Memter nur mit Ratholifchglanbis gen ju befeben. Um fein Berfahren ju verfteben, barf man nicht vergeffen, bag bie Bartei, mit ber Beinrich biefe 21bfunft traf, nicht bie liquiftifche ift, welche bie Sugenotten auf Leben und Tob verfolgte, fonbern bie mittlere mehr politifche, mit ber er ichon immer in Berbindung gemefen war. Gie war in bem Confeil, in bem Rriegeheer, ben Wegenparlamenten, bie Beinrich III. ju Caen, Romaus, Tours gebilbet hatte, mit mehr ober minber Bewußtsein vorherrichenb. Das Confeil , bas bie bochfte Gewalt bieber ausgeübt batte, bebielt biefelbe in ben Sanben. Es nahm ben Ronig mehr an, ale baß es fich ibm und feinen Bebanfen unterworfen batte. 1

So warb nun eine Bereinigung gwifchen bem legitimen

<sup>&#</sup>x27; 3m ber Cammulung von Cillere finbet sic ein von ben Michigichem bes Goneités an bie Contective greichtene Zehreiten, wochurch biefer Geschetpunft ertläutert wirb. Cite saben erfannt, nostre dit roy estre legitime successeur et que le droit naturel nous obligeoit a lui rendre sidelité et obeissance. Nous aurions en luy prestant le serment pourvu à la seureté et conservation de nostre religion catholique par la promesse qu'il nous auroit siaiste partie signée et jurgée de n'y rien innover, ainsi la maintenir et conserver. Dabutch werde legar bre sont pour le Respublique au mentante Cadaban von her Résigion adaptement.

Königthum, das auf einen Protestanten gefallen, umb den fatholischen Beyacischen getroffen, aber allerdings noch eine sehr lodere, weitaussichende, mehr ein Moment für eine fünstige Macht, als die Grumblage einer gegenwärtigen. Wer sonnte sagen, ob es jemals zur Consolibation einer solchen sommen wurde. Die Abbunft that mit nichten allen benen Genüge, welche bisher zusammen gesochten. Der mächtigste ber damaligen Magnaten, Epernon, verließ das Lager, und man war zurfrieden, daß er nicht geradezu auf die Seite ber Ligue trat, wie ambere wirtlich thaten.

Das Rriegeunternehmen, worin bas vereinigte Beer begriffen mar, mußte aufgegeben werben. In ber erften Sigung bes Confeils marb ber Borfcblag gemacht, bie Belagerung von Baris fortgufeten; aber im Ungeficht fo mannigfaltigen Abfalles batte es Beinrich nicht barauf antommen laffen fonnen. Er hat gefagt, er wolle fich erft über ein paar Fluffe jurudgichen; wer bann noch bei ibm aushalte, auf ben wolle er trauen. Ein Theil feiner Truppen jog nach ber Champague, ein anderer nach ber Bicarbie; mit bem britten begab fich Beinrich felbit nach ber Rormanbie, wo ihn Caen, Dieppe, Bont be l'Arche anerfannten. Gin großer Bortheil mar es für ibn, bag er nicht mehr jenfeits ber Loire, in ben fernen Suben verwiefen mar, fonbern im Rorben guß faffen fonnte; aber wie weit mar er noch bavon entfernt, bas ju fein, mas fein Titel in fich ichloß: Ronig von Franfreich. Schon ftellten ibm bie Feinde einen Unbern mit biefem Unfpruch gegenüber.

## 3weites Capitel.

## Relbing von 1589 und 1590.

Die Bevölferung von Paris überließ fich bei der Rachricht von bem Tobe Scinnichs III. Der Kreube und der Spein nung; das Ansehn der Prediger mußte fich vermehren, da der Fürft, den sie mit Fluch überhäust hatten, ihrer Bochersagung gemäß wirtlich zu Grunde gegangen war. Sie sprachen jest von Jafob Ciement, den sie der Judis gleich stellten, wie von einen Märthyer. Sie erflärten einen Jeben sür ercommuniciet, der Heintick von Ravaurra als König anerfenne.

Wie aber im Lager fo wurde nun auch in ber Stadt durch bas Ereigniß eine große Beschlußnagme unerläßisch. Der Serbgog von Magenne war jum Generalftattsalter be Staates und ber Arone von Frantreich ernannt worben, bem lebenden König gegenüber: nach beffen Tobe fonnte es babei sein Berblieben nicht haben.

Ge ift fehr emfilich davon bie Rebe gemeien, bag Mapenne von bem alteroschunachen Carbinal von Bourbou abiefen und fich sogleich felbft jum Sonig ertlären sollte: burch bie Ruhn heit eines solchen Schrittes, sagte man, werbe er ben Abel und bie Stande mit fich sertreißen und Frankreich um fich vereinigen. Aber im Rathe bes herzogs sand man boch, daß bas zu viele Schwierigfeiten habe, und vor allem, daß ber spanische Gesantte zu hören sei.

Diefer Gesandte, Don Bennarbino de Mendoga, der einst England hatte versaffen muffen, weil Königin Gifjadeth feite Antwesenheit in ihrem Reiche für die Ruse besselben gu gejässtlich fand, lebte und webte ausschließend in der großen

fatholifchen Combination, Die Guropa umfaßte. Daß ber Ungriff auf England im Jahre 1588 gefcheitert war, bielt ibn fo wenig wie feinen Ronig ab, auf einen greiten gu benten. Die Bernichtung ber Reger in ben Rieberlanben, Die Bereinigung ber englischen Rrone mit ben übrigen fpanischen . Rronen, eine Ginrichtung bon Franfreich in Diefem Ginne, find ihm alles gleich munichensmurbige, nach ober mit einander audführbare Unternehmungen. 1 Er bemerfte bereite, wie nothwenbig es auch fur ben Befit von Amerifa fei, bag England nicht in ben Sanden von Regern bleibe. Franfreich einen biefen Entwurfen entivrechenben Buftanb ju erhalten, bunfte ibm fein Munvant, ber bagu erforberlich fein burfte, allgugroß. Der ftreng fatholifche Begriff, aus bem er alles ableitete, und ber ibn ju einer politifchen Orthoborie führte, beren Folgerungen unwiberlegbar erfcbienen, bas Bewicht bes Furften, ben er reprafentirte, ein naturliches Talent ber Bopularitat, enblich bas Belb, bas er fpenbete, verichafften ibm einen alles überwältigenben Ginfluß.

Alls noch ein Angriff auf die Stadt beforgt werben fonnte, begab er fich an die Mälle, die er voll von Gefflichen und Mönden sand, und sagte biefen, er wolle mit ihnen fterben. Auf ist des Rachricht, baß ber Beanter, wie er heintich von Ravarra sertwährend bezeichnete, ben Titel eines Königs von Frankreich angenommen habe, machte er bem herzog von

" Estirpar las heregias en desarragarlas de los paises baxos y ganar la loglaterra, (empresa que no puede empedir Francia en el estado que se vee) lo uno (bit Nitetránte) patrimonio y lo otro (Englante) conquista que se puede las justamente encorporar con las demas coronas — en beneficio de las de Espanna para la conservación de las de Indias que hereges no posseen a Inglaterra. (Rébierte no Elimancas)

Rante, frangofifche Gefchichte. 1.

Mayenur einen Besinch und ertlätte ihm in seiner Eigenschaft als Bosschafter, baß fein Herr niemals einen Aeger als König von Krantreich anertennen werde, und ben französsischen Kathelisten Akt Kräfte seiner Reiche anbiete, um bie Threnbesteigung eines solchen zu verbindern. !

Wenn nun aber der Weichlag gemacht wurde, bei der Einrichtung, einer liguipischen Staatsgewalt, welche jest voergenommen verrehen mußte, ans den Eardmal von Beutschn teine weltere Rücksch zu nehmen, sondern lieber Mayenne im Besse der Wacht zu lassen, der sie unter der Muserial des Königs von Spanien ausüben möge, so war Mendega dech fire Erie nicht daus geneial.

Er wollte ben Cardinal von Beurbon icon barum nicht befeitigi schen, weil berielbe in ber Urfunde bed Buntes als ber tünftige König von Frantreich bezeichnet war, und besten tünftige König von Grantreich de Begug auf Bearn, übernommen hatte. Auf eine unmittelbare Untetweriung der Franzosen unter den König von Spanien zu detigen, hielt er nicht für rathfam, denn mit der Zeit werde man ichon ichen, daß man ohne eine selche die Kehrer in Krantreich nicht vertilgen fomm, daß sie das einzige Heinittel sei. Man musse
micht gleich von Ansang an die särfsten Spasien gede, die ihn
wieder zu Krässen beingen sollen, sondern schwache, die er
besser un Kranten.

<sup>1</sup> Gércéed Menbayés an I. Magult an Bhiliph II. Cr bake teñárt, que V. Md. de ninguna maniera permittiria que esta corona viniesse en manos de hereges y que como Ambr. suyo offrescia a el y a los demas catolicos deste reyno sus fuerças y armas para impedillo. (Spierice ven Gimanosé).

<sup>2</sup> Dagu fchreibt er, fein Konig babe ibn bewogen el considerar,

Und für die Ansicht ertlärten sich anch die Besonnenen unter den lignistischen Frangelen, odgleich and einem andern Gemnde. Sie sanden, daß dieß mit den Beschäussen der letzten Stände inbereinstimme, an denen man seischalten mitise. Unter den Rathen Mayenne's hatte jeht einer der seufgeren Minister Heinriche III. und vielleicht der talentweliste von allen, Bilterop, eine Stelle; dieser war gegen jede Gigenmächtigkeit Mayenne's er ertlärte, er werde sich von ihm treunen, wenn er den einmal getroffenen Bestimmungen zuwider handbe.

Tergeftalt ven zwei Seiten bestürmt, gab Mayenne nach; ber Carbinal ven Beurbon warb unter bem Ramen Carl X. ausgerusen, in seierlichen Ebiten als König genannt, von Bram Parlament, vom Rath ber Union und ben ftabtischen Behörben proflamir.

Und fo mar bie öffentliche Gewalt einigermaßen einger richtet, aber allerbinge in ben anomalften Formen.

Ein fürft wurde als König anerkanut, nicht allein von zweiselhafter Berechtigung, sondern der ein armer Gejangenemb zwar in den Sanden eben bessen war, dem er entgegengeseht wurde. Alle sein Etellwertreter trat ein Machthaber ans, der nur durch die Schwierigseiten abgeschrecht wurde, die Sand sogleich selbst nach der Krone ausgustrecken, aber der bech zugleich von fremden Subsidien abhing. Heinrich von Guife hatte nach und nach von den Evanieru 3 Millienen Gelede empfangen, der Herage von Mayenne bereits auch

que el nombrar al Cardinale por rey no derogasse los contratos secretos de Bearne y Cambray que se hizieron, quando la liga, en favor de V. Md. ni la pretension de V. Md. al ducado de Borgoña ni la de la Señora Infanta al ducado de Bretagna. 888, 888(eros Mem. 1, 130. gegen 800,000 Gelbfqubi; ohne bieß Gelt hatte weber jener fich erheben, nech biefer fich behaupten können; eine ihrer vornehmften Sergen war nur immer: bag bad spanische Gelt allegeit in ihre eigenen Sanke gelaugte, nicht unmittelbar an ihre Waffengeschiebten vertheilt wurde, was ihr personliches Alnieben gefwacht batter.

Gen auf desem Berhältnis ver allen beruhte ber Einfluß bes spanischen Gesanden, boch war er mit Mayennen nur im Allgemeinen einverstanden: er verselgte nicht eigeutlich ein französliches, sendern ein ganz allgemeines Ziel, die Beltberrechaft bes strengsten fatholischen Begriffes und noch mehr die schnes Konigs. Er war gestelmuispoul, gewandt, in seiner Zendenz, der alles zum Mittel dieute, unerschütterlich. Die Geistlichen und die Wenge hingen von ihm ab, zine um der elericalen Grundfähe und Interessen von ihm ab, zine um der elericalen Grundfähe und Interessen von ihm ab, zine um der elericalen Grundfähe und Interessen von ihm ab, zine um der elericalen Grundfähe und Interessen von ihm ab, zine um der dereichen, das biese von andern übernommen under zusselberungen zu belwegen, als zu Leistungen: und ganz zusselber und mehren übernommen nurden.

So wenig das num eine seite Trganisation beißen somte, so hatte sie bech ausangs das Urbergewicht ber Macht. Mit ben Schweigern und Deutschen, welche burch spanisches Gelb geworben worden, mochten es angesähr 20,000 Mann sein, welche im September 1589 von Paris zum Rampse ausbrachen. Mayenne ließ verushmen, entweder musse sich en Beer fürge, ober er werde ihn in Ausgem mit Ketten beladen burch bie Etraße Et. Autoine mit sich baher subere.



<sup>&#</sup>x27;Eine ursprüngliche und gleichzeitige Erzählung dieser Ereignisse entbätt ber Vrai discours, de ce qui s'est passé en l'armée jusqu'à la sin de 1589. Mém. de la Ligue IV, 49. Es sit beinde wörtlich in Capet Histoire novennaire, so wie in die Histoire des troubles

Bu Beinrich IV. aber fant er einen Feint, ber nicht allein auf bas Mengerfte gefaßt und fich auf Leben und Tob ju vertheibigen entschloffen war, fonbern auch bei allem Unicheine flüchtigen Wefens und leichten Ginnes boch eine tiefe, beinabe religiofe Ueberzeugung von feinem Rechte in fich trug. Es ift feine Bhrafe, wenn Seinrich einem Freunde, ber ibn auf bas Difverhaltniß feiner Dacht gegen bie feindliche aufmertfam machte, bie Antwort gab, man muffe feine Berbunbeten mit in Unichlag bringen, Gott und fein gutes Recht. Aber angleich mar er ein Kriegecapitan, ber nur in feinem Felblager lebte und webte; gang Unftrengung, Rery und Duth; hinter feinen Berichangungen bei Arques, Die er gwedmäßig aufgeworfen hatte und bann perfonlich, nicht felten bie Bife in ber haub, vertheibigte, mar er unübermindlich, auch bem viermal ftarferen Feinbe gegenüber, und biefer fab fich genothigt, fowohl bort, ale ba, mo er fich fouft verfuchte, wie bei Dieppe, por ibm gurudgumeichen.

Balb tam bie Reise zu handeln an heinrich IV. Durch bie vor Paris von ihm entlassen, jest in größerer Angast ihm wieder zuglehenden Balfrengesährten und durch englische Unterstützung sah er sich start gemug, um im offenen Belde zu erscheinen. Unsang Rovemberd zeigte er sich wieder vor Paris und nahm einert Theil der Borfabte ein, so daß auch eine Gegner meinen, es ware ihm nicht unmöglich gewesen, bei Stadt zu beswingen. I Doch wurde sich sich stenes here gleichsam in berfelben verloven haben; seine Absicht war nicht

von Matthieu libergegangen. Thuanus 97, 319 beruht ebenfalls barauf und ift oft nur eine Ueberfetjung.

<sup>&#</sup>x27; Commentarii: Se havesse fatto un poco di sforzo haverebbe presa la città.

dahin gerichtet. Junacht bachte er nur bie Leienfabte, bie an seinem Bergainger seitigehalten, für sich in Beiß zu nehmen; er hatte babei bas Bergnigen, seierlicher als bisher von dem Parlamente von Tours und zugleich von einer eurspälichen Macht, der Republit Benedig, als Konig von Frankreich begrüft zu werden. Nachdem er Anjon und Maine von der Liguiften gereinigt und fich der stieblichen Hantmes der den nörblichen Frankreich. Ger entsetzt ein de belagerte Eckbte, ersetzt die einen, die anderen werler er wieder, dech war er im Gaugen im Bertheil: bewundernd berechneten seine Freunde, daß er binnen zwei Monaten mit seinem Geschüß einem Weg von 140 Lieues zurückgeligt habe: im Februar 1590 begann er Terur zu belagern

Für eine so burch und burch figuiftische Stabt wie biese war, meinte Mayenne etwas wagen zu mussen, namentlich ba ihr Berluft bie Huppstadt selbst geführete hatte. Auf Beschl bes Königs von Spanien zogen ihm einige italienische und spanische, so wie schwere niederständische Retirect und wallonische hat wie dem den Rieberlanden her zu hüsse; und se nichtliche er sich, eine Schlach zu wagen.

In Paris wurd damals die Lehr erneuert, daß man sich aller Gemeinschaft mit den Regern enthalten muffe, schen darum, weil die Kirche sogar gebiete, sie zu töden; in dem dager Hintige IV. bagegen beteten sowoss Ausheisten als Brotestanten sir den legitimen König; in den Octschaften, die ihm geherchten, waren sowoss Precessienen als Predigten angevender. Heinig felbst sah der bevorstehenden Rampi wie ein Getteburtel an, saft wie die alten Franken bei Beutenweit an, fast wie die alten Franken bei Beutenweit ein Betteburtheil an, saft wie die Allen Banfen sonnen, wenn

es jum Beile Franfreiche und ber driftlichen Welt gereiche, fonft nicht.

2m 14. Mary 1590 fliegen bie beiben Beere in ber Ebene von 3pry auf einander, und es fam ju einer Schlacht, in welcher gwar auch bie übrigen Clemente ber mobernen Kriegführung mitwirften, bie Sauvtfache aber boch wie por Altere auf ber Saltung ber Reiterei beruhte. Seinrich IV. fcbien ber Uebermacht ber Feinde erliegen gu follen; weit und weiter fah man feine weiße Stanbarte jurudweichen und bie Deiften machten Diene, ihr gu folgen. Der Ronig rief aus, mer nicht langer mit ihm gegen bie Reinbe fampfen molle, moge fich weniaftens noch einmal umfehren, um ihn fterben zu feben; 1 und fturate fich in bas bichtefte Getummel. Es mar, ale wenn bie ropaliftifchen Ebelleute bei biefen Worten und biefem Unblide von bem vollen Rriegsfeuer ihrer Altvorbern ergriffen murben; ber Gottheit ein Lebehoch rufent, marfen fie fich. hinter ihrem Konig ber, beffen Selmbuich fest ibre Rabne wurde, auf ben Reind. In biefem mochte ein buntler Religionseifer leben, aber es fehlte ihm bie Singebung an bie perfonliche Autoritat, welche ein fo wirffames Glement ber Rriegführung und ber Staaten ift. Die Liguiften murben von bem ronaliftifchereligiofen Reuer ihrer Begner beffegt; ihre Reiterei erichuttert, geworfen, vom Plat getrieben: beren flucht= artiges Beichen bemirfte, bag auch bas Fugvolt fich nicht behaupten fonnte; bas beutsche und frangofifche marb niebergehauen, bas ichweizerische ergab fich. Es war ein volltommener Sieg Beinriche IV.



<sup>&#</sup>x27; So int discours veritable: aus bem bie Rotigen bei Capet ftamnen, beffen Abweichungen eber willfürlich erscheinen. — Wohl bie beste Schilberung in ben Memoires de M. Duplessis Mornay II, 55.

"Wir haben," heißt es in einem Briefe bes Königs, "ben Beind durchbrechen, seine Reiter gestreut, fein Jussoell gefangen, seine weiße Sahne, seine Annonen genommen. Wie aben wir seine Burgunder — er meint die spanischen Rieberländer — so übel augerichtet! Gott hat gezeigt, daß er das Recht mehr liebt als die Gewalt."

Die Briefe und Gebichte, in benen Unbere biefen Gieg perfundigen, lauten wie ein einziges Bictoriagefdrei. Bartas verwebt eine politifch-religiofe, febr mohl gebachte Unmahnung an ben Feind in feinen militarifchen Triumphgefang.2 Und alles Ernftes ging Beinrich IV. nun auf bie Sauptftabt los, bie, nach einem bamaligen Ausbrud, bas Schwarze in ber Scheibe bilbete, nach bem er zielte. Durch bie Befetung von Mantes und Bernon fchnitt er fie von ihrer Berbindung mit ber Normandie ab; hierauf nahm er Corbeil oberhalb ber Seine, welches ale ber Schluffel ber Bufuhr aus bem inneren Lande betrachtet murbe, und barauf Lagny, woburch er bie Marne, Creil, woburch er bie Dije ichloß. Enbe April mar bie Brude von Charenton in feiner Sand, feine Ranonen wurden auf ben Montmartre gezogen. Er fagte, Die Barifer feien ungehorfame Rinber; et muffe ibnen in ber einen Sanb bie Ruthe, in ber anbern ben Apfel zeigen, bann murben fie fich ihm ergeben. Er fonnte nicht begreifen, wie fie ihm, ber in ber Fulle ber mannlichen Rraft mit einem flegreichen Beer bor ben Thoren ftanb, ben Spanier vorgieben fonnten, ben alten, burch tobtliche Rranfbeiten bereits gebrochenen, fernen

¹ Dieu a déterminé selon son équité. Recueil de Lettres Miss. de Henri IV, Tom. III, ⊜, 169. Dieu a monstré qu'il aimait mieux le droit que la force. Au de la Noue, 14. Māra 1590. p. 171.

<sup>2</sup> Cantique sur la victoire d'Yvry; Oeuvres 687.

Bhilipp II., beffen Reich bei feinem nahen Zobe gufammen-fallen muffe.

Con por ber Schlacht hatten bie mobihabenben Ginwohner ber Stabt, und felbft einige Mitglieber ber Regierung Befinnungen funbaegeben, wie er porquefeste; 1 allein in ber Menge lebte ber alte Sag in ungeschmachter Rraft. Dan fagte wohl, Seinrich iV. werbe fommen, bie St. Barthelemp ju rachen und feinen Urm bis an ben Ellbogen in Blut tauchen. Der neue papitliche Legat, Gaetano, gleichen Sinnes mit Menboga, hatte noch bor ber Schlacht, nach feierlichem Gotteebienft, ben Gib ber Union von ben ftabtifden Beamten pom Brevot bes Marchands abwarts bis ju ben Fabnentragern in ben Quartieren erneuern laffen: fie fcwuren, nies male einen Richtfatholifen ale Ronia anguerfennen; bas Bolf in ben einzelnen Quartieren wieberholte ben Gib. Die theologifche Facultat that ben Musipruch, bag Seinrich von Bourbon, auch wenn er bie firchliche Abfolution empfange, boch nicht mehr ale Ronia anerfannt merben burfe. In biefer Befinnung hielten fie nun auch mabrent ber Belagerung aus. Der Mangel, ber burch biefelbe eintrat, erhöhte nur bie geiftlich fpanifche Ginwirfung. Die geiftlichen Genoffenschaften ließen fich bie Ernabrung ber Urmen bringenb angelegen fein, und es machte boppelten Ginbrud, wenn bann bie Monche felbft in ben abgeharmteften Geftalten aus bem Rlofter hervortraten.

<sup>1</sup> Edyrisén Menheya's vem S. M'Air, siendo los ricos deste lugar los que mas dessean el accordarse con Bearne y los de mediano estado y commun pueblo son contrarios a ello y ferrientes en la defensa de la religion. 6. Mai bemett et: yr crescende nlos mas principales siempre el desco de accordarse en que inclinan les mas que tienen voz en consejo y mano en el govierno.

Bernartino Mendoga verfaufte fein Silbergeug, um den Armen Prod zu geben; als der Mangel fühlbarer wurde, lechte er, nach der Weife der Schotten Radpung aus Hafe vereiten: er ließ große Kessel von Datmeal vor seinem Hause ausstellen, von bem sich Zausende nachteten. Wie oft hat man, wenn er durch die Stausende night, dem König von Spanien ein Lebeboch ausgerussen! Im Mai traf die Nachricht vom Tode bed Gardinals von Beurden ein; bei der Bewölferung hatte das feine andere Wischung, als daß der Wunsch, sich bem König von Spanien zu unterwersen, auss Neue mit boppelter Etärfe roge wurde.

Abol geigten sich auch die entgegengeseten Ideen, wie in jenem hugenottischen Weih, das die Straßen durchtirte, und den Abonden siere Einden vorwarf; sie wollte kein rothes Aleid mehr tragen, weil der Legat in dieser Farbe erschien; sie sang ihre. Pfalmen mit lauter Stimme; die Guistlichen, die sie ab beruhigen suchten, erstaunten, wie gut sie in der Schrift denandert sei, sie erzoß sich in den seutschlichen Abonden wie der in der Schrift der abondert sie, sie erzoß sich in den seutschlieden Abondern; in den Wolfen behauptet sie einen Mann geschen zu haben, ein Schwert in der Hand der ihr die siehen wie der ihr der ihr der siehen wachen. Es war eine der schwert in der Anab, der siehe siehen machen. Es war eine der schwinklern Frauer in Marie ; sie siehe siehen Wolfen der werden der den worften der werden der Marie ; sie sach der Wolfen der Marie ; sie katholischfinansischen Gestautungen der werden übervosgend.

Anjang August ward die Hungersnoth so unerträglich, die man fich in der Stadt entissos, eine Deputation an Heinrich IV. ju schilden. Aber nicht etwa anf Unterweriung war der Antrag berselben gerichtet, sondern nur auf eine

L'Etoile II, 40.

allgemeine Pacification, an welcher ber König von Spanien theilnehmen sollte. Geinrich IV. annwortete, er welle nicht, bag feine Unterthanen bem Könige von Spanien ben Frieben zu verbauffen hatten.

Es war vor allem bie von ben Prebigern verfundigte Aussicht auf nache fpanifche gatife, was die Gemulther aufrecht erhielt; immer noch hatte biefelbe gur Bergweiflung Menboga's gegögert; in biefem, bem bringenbfien Augenblid, fam fie wirflich heran.

Philipp II. hatte Gelb gegeben, frembe Truppen gewerben, ein andermal auch icon eigene herbeigesendet; jetz aber that er nech mehr: er besahl seinem Reffen, Alexander Karnefe von Parma, ber in der Eroberung der Niederlande begriffen war, seine bertigen Unternehmungen zu unterbeechen und mit seinem gangen Heren had Frankreich vorzurücken.

Un fich war Alleranter Farufer nicht dagu geneigt; noch einer Alnsicht hatten Brantreich und Spaulien Freundichaft balten musifien: au weuigsten schien ihm ber daualige Augenblick geeignet. Ohne bleß, meinte er, laffe sich noch in dem laufenden Sommer, der sehr febr troden war, ein glüdlicher Berut du auf Solland und Secland machen: unmöglich öner jugleich Frantreich angreisen und die Riebertande bewöltigen; wenn er beibed verfuche, so, werde er feines von belben erreichen. Am spausichen hoch in daus die einem alt gewe Berschechtung alter fatholischen Ungelegensteiten ins Auge

d' Recueil de ce qui s'est passé en la conférence du Sr. A. de condi et Archevèque de Lyon avec le roi. Mêm. de la Li-gue IV, 317. Correço: Discours bref et véritable des choses plus notables arrivées au siège de Paris ift für bas, was man öffentias (los figst, glaufweitrès); iéved, s'ejat (eine Œrusönung biejer Wijflien, bast er be Werfachangen (felfi nitét famte.

gefaßt worden; König Philip und fein Staatskath hegten überbieß die Meinung, daß Spanien mit dem König von Naavara niemals Krieden haben werde; geminute er Paris und mit der Stadt die Krone, so werde ihn nichts abhalten, mit seinen liegestrumfenen Hugenotten sich auf die Riederlande, oder auf Jalien, oder auf Spanien selbst ju flitzen: indem man ihn in Krantreich angreise, vertselbige man die Riederlande am besten. Der Herne dam den die Riederlande am besten. Der Herne und vom Kadinet aus die Rochwendigseiten der Kreing beurtheilen wollte. Wert der Wille der Kreinglichen war und das nichtiges der Bille des Königs entschieden war und das nichtige Gelt einging, so blieb ihm nichts überg, ats zu gehorchen.

Junadft brachte er bas Gere Mayenne's, ber fich nicht in Paris hatte einfoliefen laffen, in friegefertigen Stant; bann in ber Mitte Muguft 1590 überschritt er selbst bie franzölischen Gerangen.

Er ward überall als der Oberanführer der Ligue empfangen, wie dem auch die für dieselbe bestimmten Gelber durch seine Sand gingen. Bei seinem Einzuge in Laon trug man ihm die Schlüffel der Stadt auf filbernem Beden entgegen; auf dem Wege nach Meaur bei Lip traf er mit Mayenne zusammen und sie hielten eine große Musterung,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> 3% féliple tiéée aus Guilielmi Dondini Bononiensis e Soc. Jesu Historia de rebus in Gallia gestis ab Alexandre Faraesio, Parmae et Placeniae Duce III, aupremo Belgii praefecto (Nuremberg 1675) p. 118, meder gut Duellen fatte: Raé ©. 250 lagra tipm aug bie Zagefüder Hignathes som Barma vor. Hispani Triumviri (b. i. Mendoza, Moreo umb Tassis), ita cum foederatis agebant, ut ad Mexandrum referrent ominia, communicatisque inde consiliis communes ad Regem literas darent: quae nobis literae ad intima consiliorum pernoscenda adiumento fuere.

bei der man 17,000 Mann ju Buß, 4000 ju Pferde jähtte. Die Spanier geigten eine gewisse militärische Etegang, welche bie Frangosen in Erstaumen seite; manche schieuer erst inne ju werben, daß es noch eine gebiltete Welt außer Frankreich gebe. Hierauf bewortst sie ben der ber der gegen Baris vorwärte; Alterander Karnele batte ben Auftrag, entweder bie Erabt zu eutschen, oder, wenn er sie scho genommen sinde, ben Geind in ben rauchenden Trümmern ausgusuchen.

Schon fein bloßer Annwarich war enifcheitend. Wie erflaunten die Einwohner von Paris, als sie am Morgen bes 30. Anguit ben Keind nicht mehr vor ihrer Stadt erbilden! Alles führzte auf die Wälle, um sich davon zu überzeugen. Die Einen begaben sich bann zu ben Precessienen, die unverzäglich veranstaltet wurden; Undere nach bem Lager, wo sie nun boch noch einige nicht gang ausgeleerte Zeite zu sinden sich freuten. In ununterbrochener Reise die Etrasen bebedent, bewegten sich siene zugählbare Wagen mit Lebensmitteln nach bem Thoren von Paris.

'Spectaculi frequentia maior ad oppidum Lisiaci füit, ubi ut lustraretur foederatorum exercius primi et secundi agminis copiae inter Farnesium et Mainem . . . . convenerat. De rebus in Gallid gestis ab Alex. Farnesio p. 218. — Zessis, ber ben Namein nich tast, teşcisient ben Crt at da pagus quidam, qui est in media quasi Meautii via, b., b. puissem Weingur umb la Berté Wisson. De. Tassis Commentarii p. 505. Uterigen Weingur umb la Berté Wisson. De. Tassis Commentarii p. 505. Uterigen sieht man auch sier, viet sower es sie, Jacken zu bestummen. Zessis gift in cinem Briefe von Lagun 3. Ceptember bas Sere bes Bringur auf 12,000 Wann zu füße umb 2000 zu 1967b. has Sere Wassemen's auf 6000 Wann zu füße umb 2000 zu 1967b. has Sere Wassemen's auf 6000 Wann zu füße und 16,000 Wann zu füße und beneutt, bas seit ben tetten gessen. Keinge (son 1559) tein se sansitus des einesten zu 18,000 Wann zu füße und 4000 Wann zu füße und 18,000 Wann zu füße und 4000 Wann zu füße und von Weiter sin ambere Annaben zu sich ein den den den zu den zu gesten zu den zu gesten zu den zu

Beinrich hatte es unmöglich gefunden, jugleich bie Stabt belagert an halten und ben beranrudenben Beind gu besteben. Das Lettere ichien ihm bas bringenbfte und fagte ihm am beften gn; er brach fofort auf, um ben Bergeg von Barma au einer Schlacht im offenen Relbe au nothigen. Gein Außvolf war nicht gang fo gablreich, überbieß aber bei weitem nicht in fo gutem Buftant wie bas feinbliche; aber er erwartete alles von feiner überlegenen Reiterei. In feinem Lager gablte man viertaufent frangofifche Ebelleute, welche eine Felbichlacht mit nicht viel geringerem Reuer munichten, ale einft ihre Altporbern in ben flanbrifden und englischen Kriegen. Seinrich IV., ber fich felbft bart an bie Reinte beraumagte, um ju feben, wie fie fich ausnahmen, lagerte fich bann auf ben Soben von Chelles, gerate vor ihnen, auf ihrem Weg. Er fühlte fich aluflich, ale er am 2. December bemaffnete Schaaren bie gegenüberliegenben Unboben einnehmen und wie gur gefchloffenen Schlacht anruden fab : er glaubte ben Stern von 3vrn über fich au erbliden. Aus feinen Briefen feben wir, wie feine gange Seele mit bem bevorftebenben Wefchid umging und fein Entichluß feft ftant, cher ju fterben ale ju weichen. Go fam er in bie Gbene herunter, um bem Feinde ben Angriff leichter ju machen.

Niemals aber war es ber Sim Kannese's gewesen, so sehr aus die Ungebuld ber liguisischen Frangein bahin verwärts zu treiben suchte, die Sache auf eine Schlacht aussenn au lassen. Seine bisherigen Erstige verdaufte er nicht bem Glüde ber Kelbichlacht, sondern wohlgewählten Stellungen in beseiftigten Zagerplächen, geschichten Bewegungen, nachhaltigen Belagerungen. Dögleich die Bestandheile ber beiben Herre manches Gleichartige hatten, jo waren es bech gleichfam zwei verschieberne System bes Krieges, die hier einander gegenüber

ftanben. In bem Beere bee Ronige lag bas pornehmfte Gewicht auf bem frangofifchen Abel, ber freiwillig und ohne Colb ine Felb tam, feinem gefesmäßigen Serrn eine unbedingte -Singebung wibmete, und uur nach bem Rubme ber Schlacht burftete. Der Rern bee Farnefifthen Beeres beftant bagegen in eingeübten und befolbeten Truppen; fpanifchen, malloniichen, italienischen und beutschen Regimentern, welche einen festgufammenichließenben, militarifc leitbaren Rorper bilbeten. Die Beivegungen bee Bergoge hatten nur jum Biel, ben Ronig ju beichaftigen, und inbeffen von jenen Blagen einen ber wichtigften, Lagim, ju erobern, ber bie Bufubr auf ber Marne, wie von bem Lager, jo auch von Baris abhielt. Alle ihm bieß gelungen war, überließ er bie Dinge ruhig ihrem Bange. Er hielt fich unbeweglich, auch ale Beinrich eine rafche Wendung gegen Baris nahm und einen Aufall auf Die Borftabte perfucte; er wußte recht mobl, bag bas zu nichts mehr führen foune. Ginen Rrieg bicier Urt fonnte nun aber Beinrich nicht aushalten: bagu mar fein Talent nicht entwidelt und ber Buftant feiner Truppen machte es ibm unmöglich. Dem Gifer, . mit bem bie ichlachtbegierigen Cbelleute berbeigefommen, war, ale bie Musficht ju eigentlichem Schlagen verschwand, nur ihre Ungebulb, fich wieber ju entfernen, gleich. 1 Wir haben Die Briefe übrig, in benen fie ihrem Ronig und Rubrer porftellen, wie viel fie fur ibn gethan, welche Berlufte fie erlitten, wie nothwendig es fur fie fei, nach Saufe ju geben, um ihre

<sup>8.</sup> Etteber au Mentmermen Lettr. miss. 111, 2066. C'est une humeur que je ne suis pas à cette heure de reconnaître, m'estant apperçu assez de fois qu'ils n'en revienneni jamais, et ne sert rien de les yontredire. 3n ben halbefficiellen Gräßbinngen indet er ben mahren Genub der nu trevleimficher.

bauslichen Ungelegenheiten ju orbnen und ihm bann aufe Reue bienen ju tonnen. Seinrich IV. wußte aus Erfahrung, bag es pergeblich fei, einer folden Stimmung wiberftreben au mollen; bereits in ber Mitte December trennte er fein Beer; bie Cbelleute entließ er in ihre Brovingen, mit ben Sulfevolfern befeste er bie feften Blage, eine Chaar ausgefuchter Dannichaften bebielt er bei fich, um ben fleinen Rrieg gu fubren. Und fo mar biefer Relbug trot aller Anftrengungen und Siege boch ju feinem Rachtheil ausgefallen. Gine einfache Betrachtung zeigt, welch einen überwiegenben Untheil bie Spanier an biefem Erfolge hatten. Bernarbino Menboga batte bie Barifer mabrent ber Belagerung jufammengehalten; Die Anfunft bes Pringen von Barma entfeste bie Sauptftabt; beffen ftrategifche Saltung brachte bie Unflofung bes foniglichen Seeres bervor. In Baris machte man, und awar auch auf ben Rath Mayenne's, Beranftaltungen, ben flegreichen Seerführer auf bas Reftlichfte ju empfangen; manche Dame fcmeichelte fich, ben Selben, ber in bem boppelten Rubme bes "Sieges und ber Religion ftrablte, an fich ju feffeln; Alexander von Barma entgog fich Allem. Rur einmal, ohne fich gu erfennen ju geben, bat er bie Sauptstadt befucht; es mar ihm genug, burch bie Eroberung von Corbeil ihr bie Bufubr auch auf ber Ceine frei ju machen. Dann jog er fich nach ben Rieberlanben jurid. Seinrich verfolgte ibn auf bem Rudguge und brachte ibm einige Berlufte bei. feine Stellung in ben Provingen behauptet, nahm in biefem Mugenblid Corbeil wieber und eroberte Chartres. Aber Ro. nig von Franfreich mar er nicht geworben; ale ber erfte Rriegeführer ber Belt, wie man ihm geschmeichelt, fonnte er mit nichten angesehen werben.

Er hat gesagt, julest fei es boch nur bas Gelb, bas ben Unterfchied gwischen ihm und bem Peingen von Parma mache; mit bessern Geldmitteln wurde er auch sein Heer haben im Relbe batten fonnen.

Und bas ift gewiß, bag - ohne regelmäßige Befolbung ein Beer wie bas fpanifche, und bann auch ein Beerführer, wie ber Bring pon Barma, nicht moglich gemefen maren; bas Gilber von Botoft geborte bagu, um ben Beift ber ftebenben Urmeen in Guropa ju entwideln. Much ein geordnetes Staats. wefen mit fefter politischer Richtung mar bagu erforberlich. Bie fo weit überlegen erschien in biefem Augenblide bie fpanifche Monarchie bem frangofifden Ronigthum. Jene bas fubliche Amerifa, bas offliche Affen, bie pprenaische und avenninifche Salbiufel umfaffent, auf bem Continent von Gieg gu Sieg fortichreitenb, mit einem großen Princip verbunbet, am beften geruftet, biefes ohne Wehorfam, Daunichaften, Gelb, pou bem größten Theil feiner eigenen Augeborigen befampft. gwifden ben beiben religiöfen Parteien fcwanfenb. Rachbem bie Baffen Parma's fiegreich geblieben, ließ ce fich an, ale ob Franfreich in ben 3been ber fvanischen Monarchie vielleicht gang und gar aufgeben, ein Unbang berfelben werben murbe.

## Drittes Cavitel.

Uebergewicht ber Spanier in Frantreich. Ligniftifcfpanifche Ibeen.

Bernarbino Mendoga hatte bie Absicht gesaßt, Fraufreich ju einer Proving bes großen fathollich-monarchischen Systems Rante, frangisisch Gefolder. 1. 33

ju machen, bas unter feinem Ronig Europa und bie Colonien beberrichen follte.

Seit bem Tebe Seinrichs III. war in allen Umerhandlungen mit Mayeune baven bie Rebe, ben Ronig von-Spanien um Protector von Frantreich, au ertemmen. Mavenne zeigte fich im Allgemeinen einverstanden; eine Punstanten war bereits entwersen und zur Unterzeichnung vergelegt; die Berhandlung sites fich beindere an die Bestimmung der Rechte bes Protectors. Mendoga serbette für benselben beinahe herrschaftliche Bestugniffe. Der Minister des Protectors sollte an dem Gonseils in Sachen des Staates, des Arieges und der Finangen Theil mehmen; nach dem Tode Garlo X. sollte die Theonisolge nur mit Bestimmung des Beotectors seitgeseht werden, dessen

Man begreift es, vern Mapenne und seine Adife, vernehmlich Billerop, einigen Anstand nahmen, Aritlel, welche
ibre eigene Unterwerfung unter den spanischen Gesandten in
sich ichlossen, zu unterzeichnen; Mendoga gab darum seine Absicht nicht auf, er hoffte sie durch die Bestitummung der Menge' un erreichen.

¹ Punctos que se apuntaron para concierto en las juntas que ha avido entre el duque de Umaine y nosolros; in ben %pierm sen élimaneas; ber crite Buntt Iautet; que el partito estolico
pide la protecion de S. M. como rimedio unico de su salvacion
fún anterer: que se pongan en execucion los punctos a que
obliga la ligua, alie and bie Bulaga fibre Béarn, Remer: anadierasse
a esto la intervencion de ministros del protector en los consejus
de estado guerra y hacienda; la obligacion de nunca tratar o
determinar rosa de la succession del reyno en caso de muerte
del cardinal sin intervention del protector et estender la protecion en cabeça de la corona de España. Ded jañt id bajún
aprillet, se ® Renkapa bas dies joden métifich secuciósam bat.

Mus Mendoga's Briefen lernen wir Die Art und Weife feiner biplomatifchsbemagogifchen Thatigfeit fennen. Die Mitglieber ber ftabtifchen Uffociation, ber Brevot bee Marchanbe, pflegten ibn gu befuchen und ibn um Rath gu fragen. Aber febr vorfichtig ging er mit ihnen ju Berte; mas er beabfichtigte, bezeichnete er nie ale feine eigene Meinung. - benn bie Frangofen, fagte er, feien argwöhnisch gegen Alles, mas nicht von ihnen felbit fomme ! - er rebete bavon ale von einer Austunft, bie er babe ermabnen boren. Geine Freunde wiederholten es bann in ben Busammenfunften ber Partei; und gar balb fab er Unbere aus beren Mitte bei fich ericheis nen, bie ihm bas, was von ihm herrührte, ale etwas, bas ibnen felbit ratbiam bunte, portrugen; bann erft fprach auch er fich bafur aus; bierauf ward bie Cache in ben gablreicher befuchten Berfammlungen burchgesprochen und nach und nach jum Befchluß erhoben. Menboga beberrichte befonbere auch bie Mitglieber ber Corbonne, bamale Menfchen von wenig Gelehrfamfeit und Geift, aber von einer gemiffen Rebuergabe. in welcher ihr ganges Talent bestand; fie gebeiteten in feinem Sinne. Gein Ginfluß war um fo wirtfamer, je mehr er benfelben verbara.

Balb nach bem ersten Wiebererscheinen Heinrichs IV. in ben Borstabten von Paris, bei welcher Gelegenspielt sich einige seiner Anhänger geregt hatten, warb in ben liguistischen Bersmulungen, bie als ben obersten Grundsah seinbieten, daß man fich mit bemielben unter feinen Umfahnen verfohnen burg, bie Frage erörtert, wie man sich mit Gewalt gegen ihn werbe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Menboja 30. Ottober 1589. Der Quinor ber Matton fei, estar sospechoso del estrangero, por mas que aya menester su amistad, no satisfaziendoles nada que no sea de su nation.

behaupen fomen. Man bemerfte, baß es dagu nur zwei Mittel gebe, bas eine, alle fatholischen Frangelen zu vereinigen, bas andere, sich-dem König von Spanien ganglich anzuvertrauen; ba bas Erstree sich nicht erreichen lasse, weit bie Interessen ber Religien bei so Bielen in Bergessenheit gerathen sien, so bleite nur bas Andere übrig; man muße sich , bes Schuses bes Kouigs von Spanien versichern. Auch hier tam in Berichtag, ben König Philipp II. in aller Form zum Protector von Frankreich zu ernennen.

Es fehlte nicht an Einwendungen, welche bagegen gemacht, aber bann von Mendoga und beffen Freunden wiberlegt wurden.

Man wandte ein, König Philipp werde bie spanische Inquisition einsühren, die Stellen mit Auswärtigen besehnt, ungewohnte Subsidien sordern, das Land mit seinen Teuppen rüden; wielleicht werde er sich fraugösischer Städte bemächtigen; man sei in Gesabr, daß der gange Abel sich lessage. 1

Darauf war bie Antwort, die geuerfammern seien hatter als die franische Inquisiten, bie einheimischen Truppen oft gewaltsamer als die ipanischen; ambere Eingriffe werde man burch die allgemeinen Stande verhüten. Bur die stangbrischen Stadte fei mehr von England zu strechten als von Spanien. In manchen resigios aufgeregten Brangsen hatte der firehliche Gifer so vollsommen das Uebergewicht über den gewohnten nationalem Efgagi, daß sie die Bröglichteit geoßer Bertuffe rubig im Auge faßten. Es ist gesogt worden, bei geringem Umsange sonne das Reich, wenn es von Allgeismus und

<sup>&#</sup>x27;Incommodités, qu'aucuns disent pouvoir advenir si on appelle l'Espagnol comme protecteur de nostre roy et royaume. 1589. Arch von Simancas.

Reberei gereinigt werbe, jum Wohle ber Chriftenheit und gn feinem eignen mehr thun, als wenn es gang Affien befäße.

Ginen Scrupel erwedte es both, bag auf biefe Beife bie Frangofen unter bie Regierung ber Spanier gerathen burften. Menboga fagte barauf, mit ber Berwaltung ber großen Donarchien verhalte es fich, wie mit ber Leitung ber Moncheorben; obwohl unter Einem Saupte bestehe ein Orben aus vielen Rationen; ein italienischer Guarbian babe ben Rrangofen, ein framdificher ben Deutschen nichte gu befehlen; jeber Rlofterbruber fei bem, ber nicht von feiner Ration, ein Frember; aber von Allen werbe einmuthig bas oberfte Saupt anerfannt. Gine abnliche Berfaffung babe bie fpanische Monarchie und avar jum großen Bortbeit ber Bropingen. Offenbar befinbe fich a. B. bie Grafichaft Burgund beffer bei ber fpanifchen Regierung, ale bae Bergogthum Burgund bei ber frangofifchen; fo fei man in Artois beffer baran, ale in ber Picarbie. Gehr wahrscheinlich in ber That, bag ber im allgemeinen befriebigenbe Buftanb ber benachbarten fpanifchen Lanbichaften frangofifder Bunge Die Borftellungen Mentogas unterftuste: genug. er brachte bie Burger nach und nach gang auf feine Deinung.

Er hoffte, daß er auch den fatholischen Abel für fich gewinnen werde, wobei er besenderst auf den Borgang und Einftuß des Grasien Beissache. Ihn und den Predolt bes Marchands, der durch seine Frennte Bartel unter den Bürgerin mache, empfiehtt er dem König zu einer Belohnung.

<sup>&#</sup>x27; Quand le royaume seroit de moindre étendue qu'il n'est, si est ce qu'étant repurgé d'hérésie et d'athéisme il pourroit plus faire de bien a la république chrétienne et a soi-meime, qu'il ne pouvait faire avec la corruption présente quand il seroit plus grand que toute l'Asie.

Den Burgern rieth er nur, fich vor jeder Beleibigung ber Ebellente gu huten, nicht die alten Feinbseligfeiten, welche hochft verberblich werben fonnten, zu erweden.

Mit Mapenne und feinen Ratben marb febr ernitlich über Die Frage unterhandelt. Der Erfte, verfonlich, legte befonbern Berth barauf, bag er ale bas Dberhaupt feines Saufes anerfamit merbe; er bat einmal mirflich bas Bort ausgefprechen, er wolle ein geborfamer Unterthan Konig Bhilippe It. fein. Die Mitglieber bes von ihm neu gebilbeten Confeils boben mehr bie allgemeinen Unliegen bervor. Gie maren nicht gegen eine Unerfemung Philippe II. ale Brotecter von Frantreich, aber fie forberten, bag berfelbe alebann nicht allein ale Bunbesgenoffe, fonbern formlich ale Rriegeberr auftrete unb bie Cache gang in feine Sant nehme. Menboga erwieberte, bas werbe fo ungeheure Roften verurfachen, bag ber Ronig nicht mit einer einfachen Unerfennung ale Protector gufrieben fein fonne, fonbern bestimmte Brarogativen ber Couveranetat forbern miffe. Die Frangofen trugen Bebenfen, fich auf eine befinitive Reftfebung ber Rechte einzulaffen; fie bemertten, bas ja Alles, mas Philipp fur Franfreich leifte, jum Bortheil ber fatholifchen Religion, und infofern gu feinem eigenen Bortheil gereiche. Menboga verfette: über allen Bergleich mehr muffe bie Sache boch ben Frangojen am Bergen liegen; er benfe, nie wurben nicht aufhoren wollen Ratholifen gu fein; fie murben auch Baris nicht an ben Reind verlieren wollen: er frage, wo ber Mann miter ibnen fei, ber Religion und Staat gingleich aufrecht erhalten fonne.

Menboga gweifelte nicht, noch gn feinem Biel gn gelangen. Imweilen zeigt er fich gang enthusiaftifch von ber Unsficht eingenommen, Die seinem Fürsten baburch ausgefte; bie Pforte eines fremben Reiches werbe ihm burch bie Unterthauen besselben eröffnet; er werbe es in Rurgem mit seinen übrigen Rrouten vereinigen ober, wenn er bas vorgiebe, in bie Sanbe eines Dritten geben fommen.

Befonbere in ben Rreifen ber ftabtifchen Lique fant ber Bebante ber fpanifchen Protection unbedingten, burch feine langen Ermagungen gurudgebaltenen Beifall. Go lange ber Ronig-Carbinal Carl X. lebte, wies ber Befanbte jebe Manifestation gurud, benn bei Lebzeiten eines von ihm anerfannten Ronige fonne fie Bhilipp II. nicht ale feine Bafallen annehmen. Rachbem Carl gestorben mar , mabrent ber Belagerung , zeigte fich alles jur Unterwerfung unter ben Ronig von Spanien bereit. Menboga beflagt nur, bag er nicht ben bestimmten Auftrag, bagu bie Sand ju bieten, gehabt babe. 1 Die Ginwirfung bee Bergoge von Barma war nicht gang im Ginne bes Befanbten; Mavenne traf eigenmachtige Beranberungen in ber Ctabt; aber bas hinberte nicht, bag nicht noch im December 1590 formelle Unterwerfungeantrage nach Dabrib gerichtet worben maren. Die Inftruction ift noch verhanden, burd welche bie Corbonne ben Frangistaner Matteo Aquirre mit voller Gewalt verfieht, um ben Ronig Bhilipp ju erfuchen, bie gottgetreue, bem apoftolifchen Ctuhl gehorfame, bem Ronig von Spanien ergebene Stadt Baris, Die Mutter ber Gelehrfamfeit, muter feinen Schus au nehmen, und fie gegen bie graufamen Teinbe ber fatholifchen Religion ju vertheibigen.

<sup>» 22. 28</sup>kig; esta villa y a su minicacion otras mutchas braman por echarse en las manos de V. Md. — [19. 28kii: et foltre bit llintra-banblung mit ben Ralpoliften uni, nedige nur mölnigen; "ode entregarse a V. Md., sin por no tenir orden de V. Md. ni dar me de Plandes claridad del tempo preciso en que podrafa venir bas fuerças.«

Die Mitglieber bezichnen fich als die Theologen, die von Gott seinem Belle vorgeset find. Mguirre behauptet, daß die eafder Baris, Orleans, Amiens, Beauwais, Perenne, Sens, Soissons, Reaux und Chartres durch ihre Abgeerdneten die Dectvern aufgesedrett haben, auf ihre Rettung Bedacht zu nehmen, und wuterwürfiger kann man sich nicht ausberücken, als er es in ihrem Ramen thut. "Sie haben mich beauftragt," i sagt er, nichtergewerfen zu den fätzen Enret Wasseld, Sie anzustehen, nich ihrer zu erdarmen; die vielen Beleidigungen, welche gier Berichen ber fatheilichen Kreue zugestügt haben, zu verzessien, die Augen der Gnade auf sie zu richten, sie als seine Basiellen anzunehmen, ihren zu Hilfe zu richten, sie als seine Basiellen anzunehmen, ihren zu Hilfe zu temmen und sie setzu zu rechten.

Richt wenig trug zu biefem Erfelge bie Bedrängnis und bie Gesche bei, bie auch nach ber Belagerung forte bauerte. Da heinrich seine Berfuche auf Paris von Zeit zu, Zeit wieberholte, so feste bie herrischneb faction ber Schaehn nicht gang mit bem guten Willen Mayenne's im Februar 1591 bnech, doß eine Garnisen und Spaniern und Neapolitanern dosselbs aufgenommen wurde. Wie ber Kettung vor bem Feinde, so scholand and, die Bedauptung ber Stadt gegen benischen, allein von spanischer daluschangen.

Auf ahnliche Weise ging es in ben Provingen; in ben meisten hielt fich bie Ligue nur burch einen Beisat spanischer und italienischer Krafte.

Carl Emanuel von Savopen hatte, nach ber Rataftrophe vom Blois, ber Ligue veriprochen, ihr ju Sulfe gu fommen, fobalb fich Beinrich III. mit bem Ronig von Ravarra vereinigen

<sup>1</sup> Reciba de baxo do su protecion a la ciudad di Paris, ponga los ojos de la clemencia en ellos y los reciba por sus vasallos.

wurde. Mur ber gludliche Fortgang ber foniglichen Waffen im Frubjahr 1589, Die Furcht por einem Zag ber Rache bielt ihn bamale jurud; nach ber Ermorbung Beinriche III. ließ er feinem Ebrgeig freien Lauf. Glaubte er boch ate Enfel Beinriche II. felbft einen Unfpruch auf Die Rrone machen gu tonnen! Er nahm nun in Salnggo bie Bulbigung ein: bie Lilien wichen überall por ben meißen Kreugen. Inbem aber geschah, bag bie Stanbe ber Brovence, von ben 21ns hangern Beinriche IV. gebrangt, und nur burch bie Unterftugung bes Bergoge einigermaßen aufrecht erhalten, ibn in aller Form gu ihrem Grafen und herrn mabiten. Ihres alten Bufammenhanges mit bem beutschen Reiche haben fie babei nicht gebacht, mohl aber ihres Berbaltniffes an bem Saufe Lothringen, bem bie Proving mit Gewalt entriffen worben fei, um tyrannischer Weise mit ber Rrone von Franfreich verbunben- ju werben. Best miffen fie, wie fie erflaren, Riemanb, ber fie bor ben Regern und beren Gonnern befchuten fonne, ale ben driftlichen und fatholifchen, flegreichen und gutigen Bergog von Cavonen; fie bitten ibn, fie als feine Unterthanen und Bafallen angunehmen , fie bei ihren Freiheiten zu ichunen. und ben fatholifchen Glanben aufrecht ju erhalten. 1 Ditte Rovember 1590 hielt Carl Emanuel ale Graf von Provence und Forcalquier feinen feierlichen Gingug in Mir; obgleich er alle Chrenbezeugungen, bie ben Konigen vorbehalten fint, von

Die Neet, aus ber biefe Berte genenmen fün, hich Dublefr aus Wennieru wen Manten, derecht von Usaanten, einem bei von der Wenten der Manten der Gernenung jur Beringung aller retres Dibließeltung genaucht was Geniemen, der ibm fenft folgt (726) nicht für rathism hielt zu wieberbeit. "Bapen Listotiere de Procesie in nicht is unterrüffet wie man erwarten follte, er mach zu wiel literarifiem Auftrenf für end Prechenglegefügle.

sich wies, so betrug er sich übrigens als ber Firit bes Landes, bildete sich ein Sanjeil, ernannte zu ben Amtenten und berief die Stadde. Der sonigliche Gouverneur ber Perodug, La Balette, war damit nicht beschigter war nicht sein herr, den es unmöglich war, aber Moutmorency von Languedec, und besender Leddig von Dauphine her, leisteten ihm Hille ihnen überlegen zu werden, begab sich der Hrzzg über Marseille, wo er sich eines freudigen Empfanges zu erfreuen hatte, selbst nach Spanien, und techte im Juli 1591 mit fünsisch Galeeren von da zweidt, welche spanisch Hillswissellen Welteren. Er eroberte wirflich das sieste Berre, und warb, wenn nicht Meiser de Landes, aber boch amit seinen Alubängern sehr mächtig in demielben.

Ein rechtes Beispiel, wie bie Provingen fich in Barteien gerseten und biefe ihren Rrieg führten, giebt Langueboc.

Die Liguiften behaupteten unter bem Herzog von Jeveufe einige ber vornehmften Stabte, wie Toulouse und Narbonne, ein Theil ber Junious der Berten ben der Berten ben der Berten ben bei ber für fie je an Montmorency dagegen, ber so nahe mit Heineich IV. verbunden war, schloffen ich Montpellier, Begliers, alle preeffantischen Stabte und Diefriete und die beerchunteien Namen des alten Abels au. Jede Partei hielt alle Jahre gweimal ihre Ständeversammlung; diese versügte in ihrem Umfreis über gestliche und weltliche Ginfinite und die Demainen des Königs; sie ließen sich auch zu eigenen Bewilligungen herbei, so daß die Gewerenzuns im Stande waren, Tempern zu Pierd und zu Guß und vinige Schiffe an der Kusse zu haten. Der mächtigere von beiben war Montmorency, besweres besphalt, well ihm aus ben Sallinen in seinem Bezirf ein auschnlicheres Einkommen errenache. Er hielt 4000 Reiter, gegen 4000 Wann zu Auß un Funige.

und vier Ariegsfabrzeige, mit denne er die Kuftengenässer untchtreiste; er darte die meisten Helm im Besis. Sein Umstichtzeiste; erden der die Michael ben Bestellen Bestellen im Besis. Sein Umstichtzeisten dem Zein der Schaar demischer Landslung der Kathfolifen nach Rarbeinne gur ihrtespührung der Kathfolifen nach Rarbeinne gur ihrtespührung der Ungahl deutscher Büchsenmeister dabet, wecker Gegenzig Ferdinand angewerben hatte, Kraenwerferr und Gließer von Rurnberg und Angsburg, mit ihnen allertei andere oberbenische Handwerter. Um den Kraugesen zu zeigen, weie man Keptern begignen misste, ward ein Regiment Spanier über Roussillen herbeigejandt. Mit bleser Hushift gewann Josepus die Ilebernacht und nahm eine gange Angahl ropatistischer Schösser ein zuch Garcassonne, um das se lange gefüslagen werben, siel in seine Hand

Auf eine abulide Weife fampften ber herzog von Mercour und ber Peing von Donbes im Bertagne. Auch hier
iah man zwei einander entgegengefeste Schindverfammlungen,
eine liguiftische zu Rantes, eine royalistische zu Rennes, auch
hier fam der Ronig von Spanien mit einem Herbaufen von
5000 Mann unter Juan bel Aguila ben Liguiften zu hilfe.
Ge ift sehr auffallend, baß der herzog von Mercour, ber
burch seine Gemachlin Erbanisprücke an bie Bertagne zu haben

¹ 3m %rdjø von Zimancas (ju Baris) finb bejfen in indimitéer Perode verdige Verdige an ben Steilig verduner, Isojarne Ertike ficilitéer Perode verdige Verdige an bei Strikultungen: questa mattina (fagt er 24. Oeptrmet 1591) trattando con il duca di Joyosa e suo luogotenente generale sopra il particulare di Leucate gli proposi in caso che la si pigliosse se si consentiriano che segli mettesse persidio di Alemani oche is sipalmasse, mi lanuno rispotto che in questo caso farebbono quello che S. M. commandasse. ©r fighti jugiché einen Blan ven Leucate essendo i rontière bunna per la Spagna.

glaubte, fich an Bhilipp II. anichloß, wiewohl er mußte, baß ber Ronig nach langer Berathung mit Doctoren bes weltlichen und geiftlichen Rechtes fich entichloffen batte, biefes Land fur feine Tochter ebenfalle in Unfpruch ju nehmen. Der Biberipruch ift jeboch fo grell nicht, wie es fcbeint. Der Bergog erflarte, er muniche nur bas Unrecht bes ipanifchen Sofes bargelegt ju feben, er merbe es anerfennen und bem Ronig mit vollfommener Ereue bienen; aber bagegen werbe auch Bbilipp, wenn er ber Meifter in bem großen Streit bleibe, gerecht und billig genug fein, bem Unfpruch feiner Gemablin, ber Bergogin, Rechnung ju tragen; bas Gombernement ber Broving mit voller Autoritat werbe er ihm gewiß laffen. In Spanien war man febr bereit, barauf einzugeben. Man munichte, bas Succeffionerecht ber Jufantin felbft in bem Ralle geltenb ju machen, wenn man übrigens nicht burchaus gludlich mare; Mercoeur murbe bann ale Stellvertreter Philippe II. bie Unabhangigfeit bes Bergogthums unter fpanifchem Cous aufrecht erhalten. 1 Unter biefen Musfichten eröffnete ber Bergog ber ipanifchen Gulfemacht ben Safen von Blavet; aus ben Berichangungen, welche fie baselbit errichtete, ift fpater bas Fort Bort Louis berporgegangen, 2 Damale verichaffte fie bem Bergog bie Dberbant in ber Proving; feine Standeversammlung war bei weitem bie befuchtefte. Die Rovaliften verloren, tros

¹ Copia del papel, que dio en frances Fray Marcelin Cornet de la orden de S.I. Domingo embiado por el Duque de Mercurio, fo mie cine von Philipp II. andreldifid gelilligte Whinfierial-Refolution, in bre es feffit, menn Béarn bie Stepa Espanier, Mercurio no se podris conservar y maniener si no teniendo el governo en nombre de cuyo es de derecho el ducado y debaxo del amparo y fuerzas de S. M.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Darn histoire de Bretagne Tom.e III. p. 310.

einiger Unterfüssung von England her, einem Plass und einen Heerführer nach bem, anderen. Unter andern fam de Monte, om Bertogner von Herfunft, auf den Henfall IV. am meisten rechnete, dei dem Grurm auf das Castell von Lamballe um; er hatte an dem Tage feinen Helm mit einem Lockerzweig geschmudt, denn das, sagte er, sei die einzige Belohnung, die in biefen Kämpfen erworben werde.

An ber Remmible waren gwijchen ben Liguiften und ben Anfangern Heinrichs IV. bie umb du Berträg geschoffen worben, fraft beren jede Partel ihr Land ungestert bebauen burfte; unter ben Liguiften felbft trat eine neue Spaltung ein. Billars, welcher havre be Grace und Tavannes, ber Rouen inne hatte, haften einander auf ben Tod; einer wollte ben aubern auß ber Prowing verbrängen; beibe riefen weiteisend bie Hille ber Gpaife on. 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Edajas: desde luego por su parte nombrera a V. Md. por protector-de aquel reyno, ayudera que la villa y lo demas de su govierno lo sigue y a su tiempo quando aya fundamento, tambien entiende de nombrar V. Md. por protector de aquel reyno.

tonnen. Die Autorität eines befreundeten und nabe verwandten Ronigs batte bie feine machtig unterftugt.

Das war überhaupt bie vornehmite Frage, welche alle Geifter beschäftigte, wie über bas Ronigthum felbit verfügt werben folle.

Selffame Meinungen gingen ben Mitgliebern ber Serbene burch ben Kopf. Da es mit ber Berufung einer
Ständeversimmting viel Schwierigfeinen haben werbe, hielten
fie nicht für unthmilich, einen könig im Loger burch bie Bewaffineten wählen zu laffen, wie in ben Zeiten ber Römer ober
ber Franken. Wäre es besser für für bie Reigion, so febraden sie
nicht vor bem Gebanten zurüd, bie Monarchie fallen zu lassen
und bas Arich in einige große Kurfennthimer aufgulesen. 1

Das leste verwarf die Gefammtunivesfilät, med bie Theilung nicht anders als unaufschricke innere Arieg nach sich gieben würde; die Wahl eines Monarchen erflätete sie in steem Gutachten ichon barum sir nothwendig, weil sich der Abel nur um einen König ber wieder vereinigen werde. Das Recht der Bash schreibe sie den Ständen zu, werm biese auch nicht aus allen Provingen zusammengebracht werden fönnten. Währe Phistipp II. jünger, sährt sie sort, so würde die Krone ihm selbs, hatte er zwei Sopne, so würde sie dem dem bon beigen angeboten

<sup>&#</sup>x27;Si cogi non possout solita comitia, res trànsigi posset castrensi electione more Romanorum el priscorum etiam Fancorum. — Quiequid ilat omnino procurandum hostis exitium sive de monarchia conservanda seve de dividenda agatur (Discursus facultais theologica en tem 28piren en elimancae).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Discursus universitatis: neque obstare debet difficultas convocandi status, cum ii sufficiant qui ex unitis populis facile possunt convocari nec forsan expediret ut ex universo regno convenirent.

werben muffen: wie die Sache jest ftehe, muffe man einen solchen Furften erheben, ber bem Konig von Spanien angeuehm fel, und mit bem er seine Tochter verheirathen fonne.

Ungefahr wie die Universität sprach sich auch ber Rathber schaften vereinigten Duartiere von Paris aus. Er sagt bem König Philipp, der Bunish der Katholiken sei nur dahin gerichtet, ihn über sich herrichen zu sehen, we uicht, ie möge er ihnen wenigkens seine Zochter Jiabella sichten umd ihr einen Bemahl aussinchen, sie werde sin kontreich so heilbringens sein, wie einst Blanta von Cassilien, die Mutter des heiligen Ludwigs. Unter den Unterschristen des Beschunftes dem Luter der Unterschristen des Beschungs den und die den und der der Kannen Boucher mit großen, am meisten ins Auge siellenden Sechstsigungen. Und nicht anderes scheint und auch in den übrigen Städten gedacht zu haben. Der Provincial der Zestilten und der Muchasilier der Kranciscaner von Descand des gaben sich nach Spanien, und versicherten den König Philipp der Unichgalistefeit aller Städte.

Benn man fragt, wie es möglich war, baß Meinungen biefer Art Beijall finden fonnten, so wird est einigermaßen baburch begreiflich, baß die alten ständischen Ideen mit ben religiösen zusammenweitlen. Richt ber absoluten Gewalt des Königs von Spanien wollten sie sich unterwerfen, sondern ihre Ideen Resen und händischem Besein unter seinem Schup inns Leben subsenden Besein unter feinem Schup wei jener tausenbund besprechenen Reservo der Duftz und ber ben einer tausenbund besprechenen Reservo ber Justig und ber Binangen die Rebe. Rach andern Entwurfen bachte man die fähnbischem Freiheiten nummede erft recht seftzusesen. Die Generalfinden freiheiten sich in regelmäßigen Perioden verfammteln und nicht allein bie gespegebarde Genwalt in wellem Umfang

Bal, Capel Anc. Coll. 57, 239.

ausüben, über bie Fitangen bisponiren, sendern der König ieilte auch oden ibre Beistinnung feine Tuppen anshbeden wirfen; dei ibrer Bersammlung immer ert dann erischenen, wenn ihre Beischtliffe gesaft seien, und dieselben nicht nur bestätigen, sendem Punkt für Punkt beschwören. Die ausöstlies Berahm latholischen Ideen wurden ein weientliche Woment der Bersaipung i dem König ward bei Strafe des Berslische Bersaipung i dem König ward bei Strafe des Berslisch ber Krone sedes dieset ab paupisächlich mit den Obennen verdenen; auf des Bersaipungen der Schafe fellter est fich an die Spije des Kreugunges gegen die einen oder die andern stellen: die Gelerute sellten ist den die Spije des Kreugunges gegen die einen oder die andern stellen: die Gelerute sellten ihm tadei auf ihre Sosien bienen, und nur nure beisen Berdingungen ihre Borechte behalten; gleich als wäre der frickliche Berechtigung, Geriff der einige Genut aller politischen Berechtigung.

Merhvürdig ist eine Art von Constitutionbentwurf, ber dem König von Spanien für den Hall, daß er selber die französischer Arene annehme, im Jahre 1591 vorgelegt worden sir Artifel, deren Beobachung er aledann in authentischen Gearten versprechen solle. Die religiösen Tendengen gehen auch hier allen andern voran: bad erste, was man serdert, ist die Enstüberung des heiligen Officiums der Inquisition, das den Bosen sie sirchtbar sein, im Kraufreich. Der König soll sich verpflichen, weder in Bisthümern und Erzbisthümern, noch in diegerlichen und militärlichen Rentern Krende augustellen; seine Renter unt der Angeleich voren, die Erzböhung der Taille einbegriffen, abschaffen, die Kufdagen, die sinbegriffen, abschaffen, die Kidning der Taille einbegriffen, abschaffen, die Kidningdernstlung deregefalt einrögliche, die bie Ginfanie

<sup>&#</sup>x27; Articles de choses, qu'il fauldrait que le roi catholique accordast permist et én passast chartres authentiques aux états du royaume de France acceptant la couronne de France. (\$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$).

ben bringenben Befoldungen, banvtfachlich ter bewaffneten Dacht angewandt werben. Unf bas Engfte verbinten fich Die firchlichen Ibeen mit ben Befichtepunften ber Reform. Dem Ronig wird jur Pflicht gemacht, bie Domanen gurudanfaufen, bie von ben Stanben anerfannten Staatsichulben abmablen: wenn man bann fragt, mit welchen Mitteln bieß geicheben foll, fo werben ibm bie Buter ber Reter bagn angewiesen, biefe follen bie Staatealaubiger ale Bablung annehmen muffen. Denn nur bie ftrengen Katholifen werben ale berechtigte Mitglieber bee Staates anerfannt: fur biefe aber wirb bann ein Gebanfe ber politischen Milbe gelfent gemacht, ber erft in ben neueren Beiten realifirt worben ift; bem Gutwurf aufolge foll in Bufunft febe Confiecation aufboren; Die Strafe ber Berbrechen foll nur biejenigen treffen, welche fie felbit begangen haben. 1 Unch fonft ift man bebacht, bie Dacht bee Ronige und feiner Regierung in enge Grangen gu bannen. "Alle vier Jahr," beißt co in einem jener Artifel, wird man bie Stanbe verfammeln, um bie fammilichen Angelegenheiten bee Reiches ju regeln und zugleich jn unterfichen, ob ber Ronig feine Beriprechungen gehalten, ober ob er fie gebrechen bat;2 in bem lettern Ralle muß er bie Uebelffanbe abftellen. wo nicht, fo wird bie Ration von bem ibm geleifteten Gibe losgesprechen und berechtigt fein, ju einer neuen Wahl ju ichreiten." Und nicht ohne alle Gegenleiftung wollen bie fatholiften Frangofen ihre Rrone bem Ronig von Spanien

<sup>&#</sup>x27; Cessera toute confiscation et sera la punition des délits sur les personnes et payement des dépens sur leurs biens, meubles et immeubles.

<sup>2</sup> Les estats se tiendront de 4 ans à 4 ans, où on advisera à réformer et règler toutes choses appartenantes à l'estat, de voir si S. M. aura contrevenu à aucune chose. 34

Rante, frangofifche Beidichte. 1.

übertragen. Er foll bafur ben Frangojen Die Schifffahrt nach Ditinbien, fo wie nach Amerifa vergonnen; in Sabre, St. Dalo. Rantes, Borbeaux, follen fur ben Berfehr mit ben Colonicen abnliche Ginrichtungen gemacht, werben, wie in Gevilla und Liffabon. Er foll ferner alle feine Lanber, bie jemale ju Gallien gebort baben, mit ber frangofiften Rrone vereinigen und bann vielleicht einen neuen Titel, etwa ben bes großen Konige, annehmen. Der Entwurf ichließt mit einer Museinanberfestung ber Bortheile Diefer Ginrichtungen. In Bufunft merbe Riemanb von ben geiftlichen Stellen ausgeschloffen fein; - auf regelmaßige Beife gewählt, werbe ber Beiftliche ben Beiftanb bes beiligen Beiftes haben; 1 ber Beg ju allen Stellen werbe bem Abel wieber eröffnet, ber britte Stand nicht mehr mit Auflagen erbrudt, noch von ben anbern Stanben geschieben fein. Bugleich werbe es auf biefe Beife möglich werben, ben allgemeinen Frieden ber Chriftenheit berguftellen, Die Zurfen ju fturgen, bas beilige Land wieber ju erobern. Befchranfung ber Rrone, Berftellung ber Stanbe in ihr urfprungliches Gleichgewicht, ber befinitive Gieg ber fatholiiden Rirde auf Erben fint alle in ein einziges fatholifch. libergles Spitem verbunden. Es lagt fich begreifen, bag ce einen Enthufiasmus gab, ber fich an bas Spftem biefer Entwurfe ichloß.

Indeffen machten fich die alten Ideen municipaler Freiheiten weiter Bahn. Die Statte wollten, wie berührt, feine foniglichen Garnisonen, nech Converneurs innerhalb ihrer Mauren; sie erhoben bie öffentlichen Unslagen und verwendeten



Le clergé appellé à sa fonction canoniquement seroit assisté du St. Esprit; ce premier état n'exclueroit aucun, fût-il noble ou rôturier, et seroit un lien pour joindre ensemble les deux autres états. Bit bas cinft le Canoffa nadpoieit.

fie; fie richteten fich populare Gerichtebofe ein. Wie viele pon ben vornehmen Beiftlichen fint vertrieben worben, wenn fie ben Gemeinben nicht in allen Dingen beiftimmten! Rur liquiftifc gefinnte Gbelleute murben gebulbet, boch batten fie ber Bemeinte nicht wiberftreben burfen. Das Biel ber Statte mar bie Rreiheit ber beutichen Reicheftabte. Unter bem großen fatholifden Ronig hofften fie biefelbe ju erlangen, und jugleich noch andere Bwede ju erreichen, bie man nicht mehr erwarten follte, 1 3n ber Eingabe jenes Calagar, ber von ber Corboune und inbirect von ben Stabten beauftragt gu fein bebauptet, erfenut man mit Erftaunen, wohin bie Abfichten noch gingen. Er rath bem Ronig, bie Feftungen ju befegen, welche bie Communication zwifchen Rlaubern und ber Bicarbie binbern fonnten, alebann mit einem großen Beer in Franfreich einguruden und ben Titel eines Protectore angunehmen. Daun moge er ben Rath, ben Mavenne jest um fich habe, vernichten, bie Parlamente und bie Tribunale reformiren, neue Brafibenten fenen, fo mie neue Bifcofe, Die fich bem Concil von Tribent unterwerfen, um bie Beiftlichfeit gu verbeffern. Doch ift bas Alles nicht genug. Er fell alle Schloffer im Lanbe ichleifen, fo bag ber Abel feinen Schlupfwinfel mehr habe und bie Stabte mit Rraft und Berechtigfeit herren bes Relbes bleiben, barauf feben, bag nur einverftanbene Prebiger, bereu Dienft fo viel austrage, in ben Stabten auffommen, bie Stabte von ben Ungunehmlichfeiten befreien, burch welche ihr

¹ Benbramin Relatione di Savoia: essendosi vedute in un tratto tante sollevationi e tanti gridi de popoli e di quelle principali provincio con un solo fine e risoluto di voler cambia forma al suo governo e di voler separarsi dell'obedientia del suo principe, per governarsi a republiche popolari imitando le terre franche di Germania. handel an ihren Thoren und an den Paffen der Stüffe gehemmt werde; nur dieseiligen Kestungen bestehen lassen, welche
beie Lebergäuge beherrichen, einige weitige vielleicht ausgenommen, in denen ergebene Gouverneurs ausjustellen seien, i
erst alsbann, wenn alse Provinzen den Bortheil der Berbindung mit Spauten sennen gesent haben, und es möglich sei,
ergebene Personen in jedem Bezitf zu sinden, möge et de Stände berufen, damit sie alles vollenden. Ge sah beinahe
aus, als bente man darauf, den alten Krieg der Städte gegen
ben Abel wieder auszunehmen, ihn mit spanisch-burgundischer Macht durchussischen.

In biefen Intentionen bewegten sich die Menschen; dem gern snüpst ein jeder an eine allgemeine Aussicht seine eigenen Bunsche. Nur darauf schien es anzusommen, wie Philipp II. die Sache aussassien wirde.

In die fraugdischen Angelegenscheten hatte fich biefer Harburtprünglich aus wei Gründen eingemischt, einmal, um die Untertütigung der Riebertäniger durch die Franzosen zu vergindern, und sodanu, um in den Handlungen eines allgemeinen Uebersgewichts, die er dornahm, nicht von ihnen gestört zu werden. Die Erzignisse datten ihn aber um vieles weiter geführt; er fonnte jeht daran densten, die Französsiche weiter geführt; er fonnte jeht daran densten, die Französsiche weiter geführt; er tonnte inder Westell mit der spanischen auf eine oder die andere Wessel mit der spanischen zu vereinigen, herr und Meister der fatholischen West zu werden: eine unermeßliche Aussischt der fatholischen West zu werden: eine unermeßliche Aussischt der fatholischen West zu werden: eine unermeßliche Aussischt der fatholischen West zu werden:

Wenn man die urfundlichen Papiere burchläuft, so fällt es auf, daß Philipp II. versönlich nicht eigentlich als der erste Urheber dieser weltumsaffenden Unternehmungen und Plane

<sup>&#</sup>x27; personas de valor y religion y que entienden y desteen su servicio.

auftritt. Die leitenben Gebanten entheinigen fast mehr in seiuen Staatsmänneren, seinen Gesandten, Governatoren, Bevollmächtigten, ale in ihm seichs. Denn jeber Moch bewegt sich
durch ben eigenen Trieb ber ihr zu Grunde liegenden Ibeen:
ber Giffer ber Unhänger sieht in ihrem Fortgang das eigene
Bind. "Philipp gibt ihnen mehr nach, als daß er sie antistete; sein besonderes Wedigsfallen legt er dann an den Tag,
wenn die fatholische Religion durch ihre Thätigfeit gesördert
wird; übrigens läßt er die Dinge an sich sommen, eine
lange Weite so hingehen; nicht über alles und jedes hält er
sitr nothmendig sich ausgusprechen.

Run aber ging bas nicht länger an. In Kranfreich war es nun so weit gefommen, daß er einen positiven Entschluß über sein Bechältniß zu biesen Laube und über bie einzuschlagende Politikt nicht länger verschieben durste.

Wie oft hatte man ihm von iefer von dem Rechte feiner Techter Jadella, Enfeitn Heinrichs II. und Catharinas gefprochen! Aber die Rechte waren von zweisacher Natur. Bernardino Mendoga hatte besonders immer von den Ansprüchen geredet; welche die Ansonita als die Erdin ihres Gresputars auf das Herzgigum Bretagne, das von dessen Muster auf gestemmen war, und als Erdin ihrer Grosmutter auch an die gerommen war, und als Erdin ihrer Grosmutter auch an die gar nicht undebeutenden Bestigungen, die dieser eigenuhümlich gestet hatten, erheben sonne. Die Frange in den die Stadden, die Grosse als Stadden, doch mehr ihr Recht auf die Krone selhs bervor. Die Frange war eben, ob die Wonarchse geschmätert, vielleicht getheilt, oder ob sie gang bessamen gehalten werden sollte. Mir das erste waren die Spanier besondern Engliec das letzt ichen den spanisch gestimten Frangesen das Bestier. Sie behaupteten, das fallssig Geste sel micht zu

Recht beständig, ber Thron gebuhre ber alteften Enfeliu ber Balois, und leicht werbe fie auf bemfelben Unerfennung finben, benn fie fei, wie man wiffe, von einem bem frangofifchen verwandten Raturell und hauptfachlich fie fei noch zu verheirathen; alle Bringen ber Chriftenheit murben fie wetteifernb verlangen und man werbe eine Alliang ichließen fonnen, burch welche bie Streitfraft fich verboppeln muffe. Bernarbino's Bebante mar immer gewesen, mit ben provinciellen Unfpruchen ber Infantin jugleich fur ben Ronig und bie Grone bas Recht ber Brotection geltent ju machen: Franfreich mare bann in fich felbft noch mehr aufgelost und ju einem Unbang ber fpanischen Monarchie berabgebracht worben. Indem bie Frangofen bie bochfte Gewalt und bie Unfpruche ber Infantin ju vereinigen munichten, zeigten fie gwar auch eine tiefe, eine große bonaftifche Singebung, glaubten aber gugleich beffer fur bie Bufunft von Frankreich ju forgen.

Rach langem Bebenten nun entichloß sich Bhilipp auf bie Bee, bie ihn von frangösicher Seite vorgeschigagen wurde, einzugschen. Er siellte einem Anhäugen in biefem Lande bie zweisache Forberung, daß sie vor allem seine Tochter Isabella als Königin von Frankreich anerkennen und albbam ihm selbst übertalfien sollten, ihren Gemahl zu bezeichnen, der ebenfalls als König von Frankreich anerkannt werden mässe.

Bon bem besonbern Bortheil Spaniens ale Staat fab er banti ab; aber er nahm bie gange Berfügung über bie Krone von Frankreich selbst in feine Hand. Denn nicht so sehr of ich auf bie Hertheid Sperischaft Spaniens über andere Künber, als auf bie

<sup>&#</sup>x27; Bie es in einer Anfaeignung von Taffis heißt: 1) que declaren por reyna a la Sra. Infanta; 2) que remitan la election de Rey a S. Md. pues se trata de que le tome por hyerno,

allgemeine herrichaft feines Saufes mit fpanifchen Rraften, war fein Ginn gerichtet.

Ueber ben Sturften, ben er feiner Sochter jum Gemahl und ben Frangofen jum König geben wollte, hatte er ebenfalls nachgebacht, aber fich nicht unwiberruflich entschieben. Meberer Ramen namute er feinen Bewollmächtigten, boch mit ber Bei- fung, bamit nicht sofert gegen bie Frangofen berauszugeben.

Denn darüber iduichte er fich nicht, baß es bei aller Geneigtibeit der fraugofischen Großen boch noch einer schwierigen Unterschandlung mit ihnen bedürfen wurde, um sie zu einer befinitiven Uebereinfunft zu beingen.

Ueberbieß aber war Heinrich IV. mit nichten beseitigt: ber Ersolg ber Unterhandlung hing erst von einem nochmaligen Ersolge ber Waffen ab.

## Diertes Capitel.

Geibgug von 1591 und 1592., Ständeversammlung von 1593.

Wenn Manner wie Mendoga die spanischen Einwirtungen aus Frankreich boch nur als einen Theil des allgemeinen Mannes der Wiederherstellung des Kratholicismus in dem wellichen Europa ansahen, so versteht es sich von selbst, daß der Jülfe nur, det denen Jülfe nur, verde deurch einen Kall unmittelbar gefährbet worden wären. Junächst scholigin Eislande in Gladeth von England auf das enigte au Heinricht V. an. Juweilen spielt das Berhältnis, das sich gewichte her der bei German perfönlicher Courtoisse hinder. Die Königin gat das Pilinis

bes Königs in ihrem Kabinet ausgestellt, und pericht von ihm mit aussalend warmer Anertennung, sie schieft von ihm mit aussalend gewirte Schärez; der König sagt, er benke bieselde in der Schärez der König sagt, er benke bieselde in der Schärez der König sagt, er benke bieselde in der Schärez der Ande und sein gekonen, ihr zu Egren; alles was er habe und sei, gehöre ihr an; unter den Auspielen shere Gunft segelnd, denke er nach in Pert zu gelangen. I Des Gunft werdesten sie nicht leere Werte; die Königin unterstützte den König in ber That unt besten Kräsen. Sie schiefte ihm gerüstete und beselder Truppen, Pulver und Bei und, was das netswendigste war, Gelt; zweilen sam sie den Bieten Keinrichs sogar zwer; man sam aus weiseln, od er sich ohne ihre Hotzlichen Keinrichs besonder würde.

Fin bie deutschen Petetstauten war dos Juteresse nicht is entischieden. Die aristotatisch und fiandisch constitutien Autotrauer, dem Calvinionus seindsig, habt mit dem Laiserbum, welches sich entweder den mildern Ausstallungen guneigte, oder durch sie eine eigene Schwäcke gessellste war, ihren Frieden gemacht; unter den Fernen des Reiches meinten sie sir immer sicher gunter den Fernen des Reiches meinten sie sir immer sicher gunter. Den Fernen des Reiches meinten sie in dem Gmpertommen der römisch-spanischen Tendengen, wiewosst guntch bie Westemitten davon detroffen wurden, dech ein allgemeine Beschaft sahen, die, wenn die einen gefallen seien, auch die auberen erreichen werde. Auch in Deutschland hören wir den Ramen Bolitise. Er bezeichnet Leute, welche von den Sahungen des bestimmten Dogma's nicht undedivon derfestl, ihre Wilde und bie europäischen Berchältmisse richglichen, Arone die Unissechthaltung einer undbhängigen seranglischen Korone die

<sup>1</sup> Depeiche von La Nocle 20. Januar 1590, wavec telle demonstration, qu'il nous cuida sembler qu'ello en aimeroit mieux le vis. In ter Camminng von Egerton 305.

Bebingung ber religibfen und politifchen Freiheit wie bes übrigen Guropa, fo auch ber beutschen Staaten und Stanbe fafen.

Ein Mann biefer Befinnung war ber Rangler von Sachfen, Ricolaus Rrell, ber bie Abweichung von ben gewohnten Bahnen, Die er versuchte - eine meteorartige Erscheinung in bem albertinischen Sachsen - frater mit bem Tobe bat buffen muffen. Bir haben nicht zu erortern, wie weit feine und feines herrn, bee Rurfürften Chriftian calviniftifde Reigungen gingen; wir bemerfen nur, bag Dreeben unter ihnen ber Mittelpunft einer frangofischen Unterhandlung war, bie fich über gang Norbbeutichland erftredte, und feineswege überall von Sompathien ber Lebrmeinung abbing. Muf einer Busammenfunit gu Caffel wurde ein Anfchlag verfaßt, burch welchen fich auch bie ftreng Lutherifden, wie Burttemberg, Seffen, Solftein-Danemart, bie Bergoge ju Sachfen, ju Beitragen jur Unterftubung bes bourbonifchen Ronige verbindlich machten. Erell gab feine Bermunberung über bie ftreitbaren Ritter ju erfennen, melde noch gogern tonnten, ju ben Baffen ju greifen; mare er frei, jo wurde er mit 20 Bferben aufbrechen; in ber Rettung Seinriche IV. fab er bas Beil bes Staates und ber Rirche. 1

Es war ein fehr ftattliches Hert oberbeutscher Laubeluechte und nordbeutscher Reiter, bas im Auguft 1591 unter altbewährten Oberften, durch Lotheringen ben Weg nach Franterich einschlug. Auch Fabian Dohna war babei; bas Loos traf ibn, daß eben seine Schaar voranguziehen und ben Weg zu bahnen hatte. Die oberfte Führung aber hatte biesmal

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. "Aus bem wiber ben versafjien Dr. Nicolaus Crelle versührten Juquifiliunspreceß versäße Debucirung bei Acfings": gerifteung ber Historia motuum. Der Ruf var, wie ein italienissehe Namurcips jagt, biefe Truppen seien pagali per la maggior parte dal duca di Sassonia.

boch ein benticher Reichsfürft, Chriftian von Anhalt, übernommen, ber fich aubere Furften und Bornehme ohne Schwierigfeit unterordneten.

Einen Theil bes gur Werbung erforberlichen Gelbes hatte auch biefinal bie Königin Elisabeth herübergeschicht; in Gegenwart ihres Gesanbten ward bie Musterung gehalten.

Co ift auffallend, daß die von Heinrich IV. bei seinem Regierungsantritt gegebenen Erffärungen über die Wöglichseit eines Religionowechsels so gar teine Wistung ausübten; die Sympatisie der Pretestanten für ihn ward dadurch nicht gefchmälter: biefer Jug trug noch einund ben Charafter ber frühern.

Beinrich IV. batte eben Rovon gur Unterwerfung genothigt, ale ihm auf ber einen Seite 4000 Englander unter bem Grafen von Gffer, ber einen burch feine Bracht auffallenben Einzug in Compiegne hielt, pon ber anbern bas beutiche Rriegsbeer au Sulfe fam. Der Dichaelistag bes 3ahres 1591 warb mit einer großen Beerschau in ber Cbene von Bandy an ber Miene gefeiert. Die Deutschen ftellten fich in acht Abtheilungen, vier ju Bferd, vier ju Auf auf, bie einen Salbfreis bilbeten. Die Reiterei mochte 6000, bas Kufvolf gegen 10.000 Mann ausmachen. Befonbere ermedten fie burch bie Fertigfeit, mit ber fie bas größere und fleinere Befchut, bas fie bei fich fuhrten, abgufeuern verftauben, bie Bewunderung ber Frangofen. 1 Der Konig ging von gahnlein ju Sabulein, um ju feben und geseben ju werben; er fant gar manchen alten Befannten unter ben Sauptleuten, Die er um fo herzlicher begrußte; er fprach ben beutschen Fürsten feinen Dant fur eine fo ftattliche Suffleiftung aus.

<sup>&#</sup>x27; Bericht bei Cavet, für bie Militärgeschichte merfwurbig; Cronologie nommaire. Michaud XII, 308.

Und in ber That hatte er Grund bagu. Go eben vollzog fich in feiner Rabe eine Bereinigung entgegengesetzter Streitfrafte, bie ibm fonft febr gefährlich hatte werben muffen.

Gin Mann fag bamale auf bem Stubl au Rom, ber nich ohne bie Rudfichten, bie frubere Papite auweilen genommen, bem fpanifcheliquiftifden Spftem unbebingt anichloß: Gregor XIV., aus einer vornehmen mailanbifden Familie. 3bm ichien es bas größte Unglud ju fein, bas bie Rirche betreffen fonne, wenn Benbome, wie er Beinrich IV. nannte, jum wirtlichen Befite bes Thrones fame; benn Franfreich murbe bamit in bie Sanbe ber Reter fallen. Den Ronig von Spanien forberte er auf, bie Reichthumer, welche ihm bie lette Gilberflotte gebracht habe, bagu angumenben, wogn fie ibm pou Gott ohne Zweifel verliehen worben, namlich jur Abmendung eines fo großen Unbeils; er felbit trug fein Bebenfen, ben von Sirtus V .. in ber Engelsburg niebergelegten Schap gu biefem 3mede anquareifen, benn nie fonne ein bringenberes Beburfniß ber Rirche porfommen. Er meinte, bag beibe, ber Bapft und ber Ronig, ftarf genug fein murben, bie Sache ju Enbe ju fubren; noch fei es nicht nothwendig, andere italienische Fürften um ihre Sulfe ju ersuchen, boch werbe es auch an biefer nicht fehlen, wenn er fie forbere; er fete fein Bort jum Pfante; von ben fruberen Unternehmungen habe er niemals große Erwartungen gebegt, von biefer aber fei er überzeugt, baß fie gelingen werbe. 1

Anfangs Marg hatte ber Rapft bereits feine Gefinnung ben Frangofen fundgethan; in ein paar Monitorien bebrohte er bie Geiftlichfeit mit ber Ercommunication, ben Abel und

De quoi il assure et en repond: Ausgug feines Schreibens in ber Sammlung von Egerton 323.

ben britten Stand mit feiner Ungnabe, wofern fie fich nicht unverzüglich von Seinrich IV. trennen wurden; biefen erflärte er auf's neue für einen gurudgefallenen, aller feiner Reiche und Serrichaften von Rechtewegen entfesten Reper; bie Machtvollfommenheit ber alten pontificalen Anfprüche erneuerte er im Sinne ber Spanier und ber Lique.

Im Sommer 1591 erfofen ein palpfliches here in frantreich, aus Italienern und Schweigern gulammengefest, unter einem palpflichen Repoten. In Berdum vereinigte es sich mit ben Streitfraften bes Herzogs von Lotheringen, ber jest gang auf bie Seite feiner fraugofischen Bettern getreten war, umber Liggiften. Nach vollzogener Berbindung mit Alexander von Barma sollte ein neuer großer Berfuch zur Auffiellung eines fatheilichen Königs in Frantreich, benn zu biefem Iwoed ausbrucklich hatte ber Papft seine Schweiger angeworben, gemacht werben.

Es ift nech einmal ber volle Gegensch bes fireng firchlichen Gebantens im Sinne bes Mittelatters und ber latholischen sowost wie pretestantischen Abweichung von bemielben, was und hier entgegentritt. Gregor XIV. wie Philipp II. waren entischssen, wir bereinten Krästen bas alte Soptem in Frantreich wieder bezustellen. Seinrich IV. hatte außer seinen protestantischen Berbündeten auch die Katsseisten für sich, welche bies schrossen Fernangen von jeher betämpft hatten; durch bie Erneuerung berselben waren sie eher ausgeregt als erschredt worden.

Bu einem eigentlichen Rampf gwifchen Ronig und Papft ift.

<sup>4</sup> Siffert: Le pretexte de la demande estoit pour servir a l'eslection et establissement d'un roi catholique.

im Befig ber Ueberlegenscht, batte heine if V. gerwinfet, ben pahftlichen Repoten sofert bagu gu bringen; in biefer Absicht naberte er sich bem hauptquartier besieben bis auf eine halbe Stunde, aber es ersolgte nur ein sleines Scharmubel auf den bertigen Höben, bem bie anwesenden Deutsche mit erwachenber Lampsbegier gusahen; das pahftliche here ward von einem andern Geschild betroffen.

Alls ein großes Ereigniß nuß es angefehen werben, daß Gereger XIV., ber noch einmal bie Principien ber tathelifchen Reflauratien in einer burch feine politische Rickficht ungebrechenen Starte in fich nahrte, in bem Augenblid ftarb, ba bas Unternehmen beginnen sollte, in bem er bas heil fact, ba bas Unternehmen beginnen sollte, in bem er bas heil fect Serreighteres und bes herres zweiselfahr; bie römischen Unterftühungen blieben aus, und nach einigen Monaten sinhen wir nur noch ein paar hunbert italienische Reiter und fungeschummbert Schweiger beijammen und in bem herre bes herzogs von Parma. Denn zwischen biefen Beiben, bem frangösischen Rönig und bem spanischen Felbherten mußte bie Sache boch entschieben werben.

Dem König gelang es, durch bie Bermäßiung Turenne's, der ihm die Deuticen herbeigeisiget hatte, mit der Erbin von Sedan, biefen wichtigen Plag an der Maas, bald darauf auch, nicht ohne Huffen Teuppen, St. Baleen, am Ausfluß der Seutigen Teuppen, St. Baleen, am Ausfluß der Semme, ju erobern; er sethst begad sich zur Belagerung von Kouen, bessen big ibm die gange Normandie verschaft, ihn zum Herrn des nörblichen Frankreichs gemacht haben würde. Im December 1594 wor die Belagerung in gutem Fortschrite, in Luzem hoffte der König das flatste

heinrich an Revers 13. Dec. 1591. Lettres missives III, 547.

Gott, St. Catharina, einzunehmen; er meinte, bann werbe fich Billars, ber haupifachlich mit Frauen und einem Priefter Rath pflog, jur Unterwerfung anschieden.

In biefem Augenbild aber erichien Alexander Farnefe noch einmal in Frankreich mit einem Herr, bas nicht durch eine Mugaft, aber durch Seitegeübung ausgezeichnet, auch ohne ber sendere Hight von Bom her, ben Iden seines Konigs und ben ligutstischen Bestrebuugen eine große Stärfe verlieh. Man sah Bern Weitstreit bes französsischen Kriegewesend mit bem benatischen, in bem biefes sich einmal die Oberhand behalten hatte, sich einemenn.

Diefmal entichlof fich heinrich, jugleich feine Belagerung fertgufegen und bem Feinb entgegenzugeben.

Bei Aumale, wo er benfelben traf, überbeten bie beiben Seiberra gleichjam ihre entgegengeseten Eigenschaften. Heinrich war feder, Fannese verschüchiger als semalts: jener ward in einem mit wenig Bebacht unternommenen Angriss verwundet, beinach gesangen; biese versämmte aus Bebachtsamteit sich seines Bertheils zu bebienen; es war ihm genug, eine Berstärtung nach Reuen zu werfen.

Bie aber bie Eigenschaften ber Felbherrn, fo war ihr Geer von Grund aus verschieben.

Alls heinrich in seinen Belagerungsarbeiten, bei benen ibn unter ainterem auch englisse Romiere fügben, soriforeitend beinen Gegner in ber Stadt, troh jener Berftaftungen in tringende Bertegenischt brachte, entschaft fich Allerander Farnese, von der Somme ber, wo er eine Stellung genommen hatte, auss neue gegen Bouen anzurüden. 3est gelang eb ihm beffer; ber Konig sah sich wirflich genichsigt, die Be-lagerung aufgubeben. Famele erschien in ben Lugen ber

Menge als ber erste Mann ber Welt, ba er, wie einst Paris, so nun auch Ronen entseste; mit jauchzendem Zuruf warb er baselbst empfangen.

Forfet man noch bem Grunde seines Belingens, so liegt biefer barin, baß er, alle Umftanbe wohl berechnent, eben baun herangag, alle. heinrich ben größten Theil seines Abelis, ber Sitte nach, entlassen hatte. Unverzüglich aber sammelte fich biefer nun wieder um ben Konig: binnen fünf Zagen flelten sich allein aus der Normandie sungehnhunder Gebelleute in vollen Wassen in seinem Zager in; und mit biefer Preving weiteiserten die andern. Auch bas Inspect sennte aus ben benachbarten Garnisene verfahrt werden. In funger Zeit jah sich heinrich in den Stand geseht, das Eeld zu hatten und seinen Beind aussuschaft

Diefimal hatte sich, im Atugenblist bes raichen Sieges, Sarnief verfeiten lassen, von seinem Soptem abzuneichen, umb war eigentlich wiber seine bester Einschet, nur bem Andrügenber französlichen Freunde nachgebend, ver Caubebee gerück, um durch die Groberung bestelben die Seine frei zu machen. Beim Necognoseiten ward er verwundet, noch mit klutendem Vrm traf er die Anordnungen, welche die Ginnahme des Plaages herbeissührten. Richts besto minder war die Genantiden der die Genande eine Bestelberten foniglichen Articassaben, in die er durch das herantiden der dieselgeberungen von der niedern Seine ger unterflügt wurde, gerielh, unermesslich. Albeit fah sich der Eiger in seinem Ferblager, wo sich sichen Bangel an Ledensmittlen zeigte, stelht belagert.

<sup>&#</sup>x27; 3ch nehme biefe Retig ans einer Flingichrift Vtile et salutaire advis ou roi, pour bien regner: von einem febr unterrichteten Mann an Lubwig XIII. gerichtet, ungefabr 1617.

Die Frangefen hofften, ber ftolge herzog werbe fich feinen Beg und haufe burch einen effenen Angefig un babnen juchen; aber wie hatte er fo fern von ben spanischen Provingen, ohne geschierten Richbalt, eine Relbschacht magen follen?

Man muß bei ben italienischen Geschichtsstereibern, bie in Farnese bem Erneuerer bes allen italienischen Leiges ruhmes bewundern, die Erzählung von seinem Ucbergang über die Seine lesen. 1 Denn zu diesem, da es das einzige war, was ihn reiten fennte, entschieß er sich. Auch in den spatern zeiten hat man es immer als eine der größen militärischen Thaten der Jahrbunderts angeschen, daß er das here in Angesicht zweier überlegenen und wachsamen Keinde, zur glücklichen Erunde über den Allug zu sehen, und aledamn in raschen Zagemärschen, unanigehaten und undeschädt, durch 3sle de Krauce nach Arteis zurschaftligten wußet.

Co ftritten bie beiben Kriegssührer, ber eine an ber Spige von Lehnsmannischaften und Spülsvollern, bie sich immer in einer gervissen nationalen Absorberung hielten, bie er burch frijde Genergie zusammenzuhalten wußte; ber autber bereits im Besit einer wellständigen Organisation, welche ber Entwidlung strategischer Idren freien Raum übrig ließ.

Schirrich IV. vertantte es ber Unterftügung ber protestantichen Mächte, und ber gwar oft unterbrochenen, aber immer wieber neu angeregten Ergebenheit bes frangsfischen Webels, daß er ben feinblichen Streitfräften nicht unterlag; aber ber

<sup>&#</sup>x27;Sus timen @djerichen von Zom Macratin bes Snupère am Melitipe III.

S. Mei 1505 ergitht fish, beß boch bir Zeitgenoffen ibse "nicht allgemein bewunderten." Ein bekunpten, beß ber Beind nos hiro algunas entradas y nosotros ninguna, aunque in gente de V. Md. estawa con grandissimas ganas; allef et ivelere in ben attem Etenba gebruch.

Rormandie hatte er sich boch nicht bemeistern fonnen; strategisch war er, wenn nicht überwunden, boch übertroffen worben; bie Ligue zu zersprengen war ihm nicht gelungen.

Bielmehr erneuerte biefe quch unter veranberten Umftanben Berfuch, ihn gu beseitigen, und Franfreich in ihrem Sinne gu gestalten.

Mayenne, ber noch immer bie vornehmfte Stelle unter ben liguiftifchen Großen einnahm, hatte fich boch niemals mit Menboga verftanbigen fonnen. Mus bem Briefwechfel bee letsteren fieht man, bag fie einanber perfonlich jumiber waren. 3ch glaube, Menboga ift gegen ben Bergog ungerecht, wenn er ihm Schulb gibt, er habe felbft nicht gewußt, mas er wolle, und Unbere nur immer mit halbem Dhre, mit einer Urt von Berftreutheit angehort. Menboga hatte feine gange Cache auf ben Beifall ber Menge gestellt; Mavenne machte nie auf Bopularitat Unipruch. Er war bierin gang verfcbieben von feinem Bruber, er fonute bie Gunft bes Bolfes weber fuchen, noch von felbit erlangen; in ibm mar nichts Bewundernswurdiges, was bie Menfchen beherricht; auch befaß er nicht ben Schwung, ber fie fortgureißen vermag; feine Unternehmungen maren weber fuhn und raich, noch auch gludlich. Er mar ein Dann von ichwerem Rorper, ber Rube und Benug ju beburfen ichien; in feinem Sauswesen fparfam, überhaupt an fich haltenb, feinesweges freigebig; umfichtig, berechnet und nicht ohne hochft ehrgeigige Bebanten. Das wilbe Treiben ber Bolfebaupter erwedte langft feinen Biberwillen, boch fah er bemfelben ju, bis endlich einer ihrer größten Erceffe, bie Sinrichtung bes gelehrten und murbigen Briffon, bem fie nicht vergeben fonnten, bag er einen ber ihnen Berbachtigen freigelaffen hatte, und ben fie bafur Rante, frangofifde Gefdicte. I. 35

umbrachten, obne Berbor noch gerichtliche Korm, eine allgemeine Aufregung veranlaßte. Schon fürchteten bie fogenannten Bolitifer, b. b. bie Bemäßigten unter ben Ginwohnern. baß bie berrichenbe Faction fich ihrer burch eine große Bewaltthat entlebigen wolle; ein rothes Blatt ging von Sand an Sant, auf welchem bie Ramen ber jum Tobe ober gur Berbannung bestimmten verzeichnet maren. 1 Diefen Moment ergriff Davenne, um, aus bem Lager gur Stadt fomment, bie Sechgebn in ihre Schranten ju weifen. Die pornehmiten Urheber jener Sinrichtung ließ er feftnehmen und mit bem Tobe beftrafen; jugleich feste er fich in Befit ber Baftille. Die Spanier waren feineswegs bamit einverftanben, aber ber militarifche Ginn ber Befating verhinderte fie boch, etwas bagegen ju thun, und Mavenne wußte eine Aufregung ber Bevolferung ju vermeiben. Der Sorbonne machte er einen Befuch, um fie ju begutigen; er ließ bie Brebiger in bem gewohnten Tone fortfahren; es war ihm genug, gezeigt zu haben, baß ein Befet und eine Dacht, um baffelbe ju banbhaben, über ihnen fei.

Indem er sich aber von Mendoga und den populären Bewegungen' advandbe, teat er mit Alexander von Parma, der
als ein Artiegsmann von Gewerbe an diesen einfalls fein
Gesallen sand, über die dessenitie Gincistung von Frankrich
in ernstliche Berathung. Gleich bei der Erössung des lehten
Keldpugd ward eine Conserenz darüber zwischen seinen vornehmsen Nath Richardot, dem spanischen Gesandten Don Diego
Sbarra, und einem Staatsmann aus der Umgebung Mayenne's,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> E'Choite 25. Nov. 1591 bei Champollion 69. En leurs rolles ils les distinguoient par ces trois lettres P. D. C. qui etoit à dire pendu, dagué chassé.

Jeanuin, gehalten. Den spanischen Staatsmannern fam es mehr auf ben geseichen Weg an; sie forderten eine Ständerversammlung, um jur Wahl eines Königs zu schriebt. Jeannin bemerfte dagsgen, dog biese bech nur dazu bienen fonne, um dem was von den Großen beschloffen sei, das Geprage der Gesellichseit zu verseispen; von allem mit den französsischer Worsen, um den was den den eine vom Jaus der Guisen, mitsisch der Konig von Spanien verständigen. Die Sache sei schwerz, das einzige Mittel, sie durchgutüsten, sie Gebt. Die Miedlungen, welche Don Diego machte, waren sehr bedeutent, boch gemügten sie nicht.

Belde Meinungeverschiebenheit aber auch noch obwalten mochte, endlich entichloß fich Mavenne, nach bem Buniche Karneje's, bie bie und ba bereits gemablten Deputirten ber fcon fo oft verheißenen Generalftanbe auf ben Unfang bes Jahres 1593 gufammengurufen. Wir haben einige Inftructionen übrig, bie ben Bevollmachtigten gegeben worben, g. B. von ber Beiftlichfeit ju Alurerre, bem britten Stanbe ju Tropes. Die erfte fest ale Grundfat feft, bag niemale mehr ale Gine Religion in Franfreich gebulbet werben burfe, wie es nur Eine Taufe, nur Ginen Gott gebe; ein unverbruchliches Rundamentalgefes muffe jeben Kurften, ber ein Reter fei, ober bie Reger begunftige, von bem frangofischen Throne entfernt halten; ber neue Konig muffe wo moglich von altem foniglichem Blute berftammen, aber feine Erhebung boch ber Bahl verbanfen, und bie Billigung bes Bapftes, wie bes Ronigs von Spanien, ber ihm feine Tochter vermablen werbe, für fich haben. 1 In Tropes ichloß man Beinrich von Bourbon

<sup>&#</sup>x27;Articles des remonstrances du clergé d'Auxerre pour les états. Bei Bernarb Procès-verbaux des états gen, de 1593 ©, 785.

namentlich aus, felbft wenn er angeben follte, bag er fich jum Ratholicismus befehrt habe; benn er fei ein jurudgefallener Reger, von bem papftlichen Stuble ercommunicirt, und aller foniglichen Prarogativen fur umwurbig erflatt; burch bie frubern Stanbeversammlungen verworfen. 1 Rur ben neuen Ronig warb bier bie einzige Bebingung gemacht, bag er ein Frangofe fei; bie Regierung foll er alsbann burch ein aus Großen bes Reiches und Deputirten ber Brovingialftanbe gufammengefestes Confeil führen; alles mas von ben Stanben au Blois beichloffen worben, foll fur alle funftigen Beiten ale Gefet gelten. 2 Und wie hatte man etwas anberes erwarten fonnen, ale bag ber ftanbifch fatholifche Ginn, ber in ber gangen Bewegung fo wirtfam gewefen war, auch in ber neuen Berfammlung pormalten murbe. Bobin jeboch bie Meinung Mayenne's ging, ließ fich nicht mit Bestimmtheit angeben; er unterhanbelte foggr jumeilen mit Beinrich IV.; bie Spanier geigen fich mit feiner Saltung mabrent ber Bablen ungufrieben, benn er habe nur feinen eigenen Bortheil im Muge, und verfolge bie Spanifchgefinnten; nothwendig fei, bag Bhilipp II. ein neues Seer vorruden laffe, bas werbe feinen Unhangern, namentlich vielen . von ben Stabten, Duth machen, fich öffentlich zu erflaren. In einem abnlichen Ginne fprach fich, wenn nicht ber romifche Sof felbft, boch beffen Runtius aus. Er forberte ben Ronig von Spanien auf, mit ber ichredenben Dacht bes Gifens bie

<sup>1</sup> Memoire von Tropes 11. December 1592. Ibid. 780.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> M. de Gupite: 20. October 1592. Si el exercito de V. Md.
— (es) en aquel reyno poderoso, le (für Mapune) sera suerça andar a derechas, pues con esto podran los bien intencionados y muchos pueblos descubrirse.

anziehende bes Goldes zu vereinigen, alles zu thun, um die Franzosen mit ihrem Willen, ober wiber benfelben zu sich hinüberzuglehen.

In ber That mar Philipp II. entichloffen, mit aller Macht anquareifen. Alexander Karnefe, ber fich mabrent bes Commere in Spaa aufgehalten, um feine Gefundheit berauftellen, ichidte fich in bem Spatjahr an, an ber Spige eines neuen Beeres nach Franfreich jurudjufehren. Deutsche ganbefnechtes haufen unter Rurg und Beruftein, Die alten italienischen und fpanifchen Bauben unter Capigucchi und Buniga, und nieberlanbifch-mallonische Regimenter fammelten fich bereits an ben frangofischen Grengen. Farnese batte, ba bie fpanischen Genbungen gogerten ober ausblieben, bas nothige Belb auf feinen eigenen namen in Untwerpen aufgebracht. Er batte bereits einen Balaft in Baris gemiethet, und ließ ibn fur fich in Stand feten. Er wollte, wie fie geforbert, bie Ctabt gegen bie Unfalle bes Konige von navarra und bie Umtriebe ber Bolitifer fichern, aber augleich bie Mitglieber ber Ligue in Bflicht halten und ber Stanbeversammlung Buverficht ju ber großen fpanifchefatholifchen Bartei einflogen.

Es war ber lette große Schlag, von bem man alles erwartete. Der Bergog von Parma, wegen feiner Berbienste von allen verebet, wegen feiner Macht von allen gefürchtet, bem bie Sauptstabt umb bie Partei überhaupt ihre Rettung verbaufte, sollte, volle er im Belbe bas beste gethan, bie große Sache burch bewaffnete Unterhandlung zum Ende führen. Wenn irgand ein Menich, so war er dagu fabig.

Bas find aber menichtliche Berechnungen? Das gottliche Geschick spectet ihrer. Im Begriff, nach Frankreich auszubrechen, ward Alexander Farnese vom Tode weggerafft.



Bierzehn Tage lang hatte man ihn zu Mrras saft immer zu Pferbe geschen, um bie ansommenden Aruppen, die mit ihm nach Frankrich gehen sollten, zu muskern; am 1. December wurde er krant, doch unterzeichnete er noch militärliche Beschle mit zittendrer Hand; auf die Bitte seines Dieners, den letzten Lebenssuuten durch Auße zu schonen, antwortete er: umd went es der letzte sei, so wolle er ihn, wie daß gange Leben, den öffeutlichen Angelegenheiten widmen; am 3. December war er usch mehr. So eben hatte sich Mierander Franks zu kussissumg von Pflämen angeschiet, weich eie Jufanst der Westlichung von Pflämen angeschiet, weich eie Jufanst der Westlichung von Pflämen angeschiet, weich ein ün der Kapuginerfunte gehältt, von derstumdert Fackeln umftellt, in der Kriche St. Bedast. Ein so großes Ereignis, wie jener Ted Bregores XIV.

Anfangs bes Sahres 1593 trafen nun bie Deputirten gu ben Generalftänden nach und nach in Bartis eit; leinesbregs wollständig, aber bech so gastreich, baß ihre Sismmen am 26. Januar in Louver eröffnet werben konnten. Sie wurden emplangen in dem Simme wie sie gerwählt worden waren, mit Predigten, in denen man ihnen ihre Recht bewies, vom salischen Gefese abzweichen, und päpftlichen Annahmungen, in denen man ihnen auf den Grund, das Gott bie Könige ersebe und abeide, des Alltes Simme aber Gottes Stimme sei, sie aussiertet, gur Wahl ienes wahrhaft fatholischen Königs zu schreiten.

Aber die große Combination Bhilipps II. erfüllte sich damit nicht. Da der alte Sieger und Befreier gestorben, rudte auch das spanische Heer, welches ein personliches Berchältings zu ihm hatte, nicht in Krantreich ein. Statt Karnese's erschien wie zu einer gewöhnlichen Unterhandtung Lorenz Suarez Bigueroo, Herzog von Kerta, den Riemand kanute, mit einem spanischen Rechtstundigen, Inigo Mendoga, ber bagu bestimmt war, die Gultigfeit bes salischen Gesebes aus juribischen Grunden zu widerlegen.

Mayenne fant es rathsam, dieser Gesandtichaft, ber noch Taffis beigesellt wurde, nach Soisons entgegengureisen, um mit ihr im Boraus seine Abbunit zu treffen. Richt ber Rechts gelebrte, aber die beiben spanischen Staatsmanner hieten es für einen entscheibenden Bortheil, wenn es ihnen gelange, ihn auf ihre Seite zu bringen; gehe er dann mit ihnen in erwünscher Gesinnung nach Barie, so werde er auch alle Undern für sich und für fie gewinnen.

Das erfte, wovon bie Unterhandlung ausging, war ber Anfpruch ber spanischen Infantin auf die französische Krone. Mayenne machte hiegegen teine Einwendungen; er erstätte oft, daß derselben das volle Recht an die Krone zustehe; aber er wiederholte, es werde unenklich schwer sein, damit durchzubringen und fleilte für sich siehe ungeheure Berberungen auf. Manches heitige Wort mag in der Unterhandlung gefallen sein; zulest aber vereinigte man sich. Dem Herzsg vurden das Geuvernement von Burgund, mit Bordehalt allein der Hochsche des desiges, und das Geuvernement der Kornandie unter den genöhnlichen Bedingungen solcher Stellen versprechen; überbieß große Geschente auf einmal, bedeutende Renten auf immer, Bezahlung seiner Schulden: bis die Insantin tomme, sollte er ihr Generalssattlichter sein; wenn sie gesommen, eines

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Zafië gibt [cime Gefichtspunt] [cip unumusunben an: viendo, quan mezclado anda lo de dios con lo del mundo y que es permitido y conveniente ayudarse desto postrero para salir con lo primero, seria bueno, entrar en estados teniendo comprados a los que mas al caso hizen y en particular al de Vmena.

von ben größten Reichsämtern erhalten. Dagegen machte fich Mayenne feinerfeite anheischig, mit allen ihm gu Gebote ftebenben Mitteln bei ben versammelten Stanben babin ju wirfen, bağ bie burchlauchtige Infantin jur Königin von Franfreich erflart merbe: benn er miffe febr mobl. baf bief ber aus. traglicite Beg gur Berftorung ber Reterei und Erbaltung ber Religion im Reiche fei. 1 Munblich verfprach er, feine Stimme ber Infantin unverzüglich zu geben. Go fcbien bie Sauptfache erreicht. Die Gefanbten meinten, baß fich burch gegenwärtige Freigebigfeit ober bas Berfprechen funftiger alles weitere burchfegen laffen murbe: Die Frangofen feien Alle bis unter bie Mugen in Glenb, und Wenige tugenbhaft genua, bieß zu ertragen; fie feien gesonnen, ibre Lage bieffeits au verbeffern und fur ihr Seil jenfeite weber au leiben, noch au fterben. In Baris, wobin bie Gefaubten am 9. Marg tamen, fanben fie bie Bemuther in einer giemlich gunftigen Stimmung. Gine Rebe, bie Feria ju Gunften ber Unfpruche Ifabella's in ben Stanben bielt, warb gut aufgenommen: Diemand magte, fich fur Beinrich IV. ju erffaren: wenn man bann auch von ben anberen Bratenbenten fprach, fo behauptete boch immer bie Jufantin ben pornehmften Blat unter allen. Eigentliche Unterhandlungen begannen erft, ale auch Mavenne nach Baris jurudgefommen war, was am 6. Dai gefcab. Dann warb eine Junta gebilbet, an ber bie anwesenben fatholifden Großen, bie Abgeordneten ber Abmefenben und feche

<sup>&#</sup>x27;Die Urlamben fiber biefe Akfauft find in ben Gemmentarien von Zaffis B. VIII. p. 524. abgebrand. Ueber bie Berhandlungen fiegen aufter feiner Erzählung auch in ben Papieren von Simmanes noch bie Berichte Bulge Mendepal vor. Diefer fligt bie Nachricht von bem mündlichen Berchrechen binn.

Deputite der Stande, von iedem Stande gwei, jo wie einige wen den Rathen Mayenne's theilnahmen, und vor diefer feige ten num die Svanier aufs Neue die Anfprücke ibere Instantia auseinander, absichtlich in den gemäßigiften Ausbrücken; sie hatten nichts daggen, daß dem Gedurtechte die Wahl bingagist werde, wenn es notigig fei. Die Krangesen zögerten, sich auf den Nechtsanfpruch einzustaffen: sie ferderten vor allen Dingen, daß ihnen die Unterfrühung namhalt gemacht werde, auf die sie sich Nechtung machen durften. Die Tager daruf trugen die Spanie vor, was man den diefen. Die Kongen konfiguervorten feine, obzleich sie wen dem not ihrem Konig erwarten seinen, obzleich sie von demselben feine bestimmte Auweilung dau hatten, sondern sich ältere Papiere bedienen mußten. 1 Alltes ließ sich an, als werde man es nummehr zu woller Verstandsung bringen.

Sei es Bernachläffigung ober ein gemeinschaftliches Bebenten, die letzte Schwierigkeit zu berühren, nech war darüber Richts feigefest werben, wer der Gemahl der Infantin sein solle, wenn sie Königin werde. Gerade die Undestimmteit, in ber man diesen Aunst ließ, mag dazu beigetragen haben, daß der Paun, ihr den Theon zu verschaffen, uicht vom ersten Mugenblid an einen größeren Wiberstand erwedte. In dem bourdonissisch wie in dem lotzeingischen haufe gad es eine ganze Ungabl unverheiratheter Kursten, die sich auf die Jand der Jahatin hoffmung machten, oder sie melde ihre nächsten Berndandten diese hoffnung hegten. Endlich aber mußte das Stillschweigen hierüber gebrechen werben.

Und ba traten die Gesaubten mit dem Wunsche Philipps II. hervor, zugleich mit seiner Tochter seinen Better, den Erzherzog Erust, auf den französischen Thron zu bringen. Die Jusantin

' sin precisa y clara luz de V. Md. wie Zaffis fagt.

Rabella mar porlangft bem Raifer Rubolf beftimmt gemefen. ber aber in bem munberlichen Buftand bes Bemutbes, in ben er gerathen mar, nie ju bem Entichluß fommen fonnte, meber feine Braut beimzuführen, noch auch ihr gu entfagen. Bbilipp II. wendete fein Mugenmerf auf ben Bruber bee Raifere, Ergherzog Ernft, bem er nach bem Tobe bes Bringen von Barma Die Statthalterichaft in ben Rieberlanden übertrug; 1 und Diefer ging mit Freuden auf Die Untrage bes Rouige ein. Ronig Bhilipp war bierburch gemiffermagen gebunben, ben Ergbergog auch ben Frangofen vorzuschlagen. Satte man ibm boch auch von Fraufreich ber oft genug gefagt, bag bie Antoritat eines gebornen Furften aus foniglichem Geblut bagu gehore, um bie Frangofen ju regieren. Ueberbieß aber lag barin bie meitere Musbilbung bes Bebanfens einer fatholifchen , bas Brimat ber Belt befigenben Donaftie. Man bielt fur moglich, bag Ergbertog Eruft fünftig einmal bas Raiferthum mit bem Benit ber Rieberlande und ber frangofifchen Rrone verbinbe.

De es ber Rlugfeit und bem Uniefen bes herzoge von Narma gelungen ware, biefen Borichtag annehmlich um achte brau weifeln. Bahrscheinlich ware er nicht im ersten Augenblid bamit hervorgetreten, wie man benn spater behauptet hat, bie Sache sei nicht unmöglich gewesen, aber ber Ergherzog hätte nich zuerst genannt werben seilen. Blie der Borichtag gemacht wurde, erwedte er einen allgemeinen und hestigten Wiberspruch.

Wohl hatte auch Philipp felfte fich nicht verhehlt, baß es bahin sommen sonne, und noch brei andere begeichnet die er fich gefallen saffen wolle: Carl von Guife, Sohn bes zu Blois umgebrachten, ber ichon vor einiger Zeil wie durch ein

Bgl. Rhevenhiller Annales Ferdinandei IV, 1072.

Bunber aus feinem Befangniffe entfommen war und bie allgemeine Gunft ber Bartei befaß, ober einen ber Cobne bes Bergoge von Lothringen unter ber Bedingung, bag Lothringen baburd nicht mit Franfreich vereinigt werbe, ober enblich auch ben Cohn bes Bergogs von Mabenne. Da ber erabergogliche Rame alles gegen fich aufregte, mußten bie Gefanbten einen andern nennen; Feria enticbieb, nicht gang im Ginverstandniß mit Inigo Mentoja, fur ben an erfter Stelle genannten Buife, ju bem er eine perfonliche Borliebe gefaßt hatte. In tiefem Gebeimnis fam er in einem Frangistanerflofter mit einem Freunde bes Saufes jufammen und vertraute ihm an, bag Bhilipp bamit einverftanten fei, wenn man Guife gum Rouig mable und feine Tochter ibn ale Bemahl gunehmen wolle. Und wie nun ber erfte Borichlag allgemeinen Biberwillen, fo erregte ber zweite, ber, wie vertraulich auch immer mitgetheilt, boch auf ber Stelle befannt wurde, allgemeine und laute Freude unter ben Mitaliebern ber Lique. 2m 18, Juli 1592 marb in ibren Rirchen geprebigt, bag Gott enblich ben funftigen Ronig gezeigt habe, einen jungen Kurften, ber aber nie vom Glauben abgewichen fei, von gutem Stamme, ein neuer Davib.

Da war nur die Eine Frage, und schon Inigo Menboga hatte sie erhoben, ob Mayenne, ber noch alles leitete, hiemit zufrieden fein werbe.

Und bem Salbuntel, in wedden Mayenne fich feiel, bilgen guweilen hochst eftgeigige Gebanten auf. Er hat einft bem Herage von Parma unumwunden zu wissen ziehen, baß er selbst die Hossen, baß er selbst die Hossen, baß er felbst die Hossen, baßer esten Angen bei der der der der bem benig von Spanien die französsiche Krone gonnen: wolle sie bieser auch annehmen, so habe er so große Berbienste um bie

fatholifche Cache, bag er erwarte, man werbe ihm barin Riemant vorgieben. Er ließ hoffen, Burgund abgutreten, wenn man ihm belfe, ben frangofifden Thron ju befteigen. 1 Philipp batte bieß ungern pernommen, und war nicht barauf eingegangen. Aber Mapenne fonnte über bas einmal ausgefprodene Bort nicht wieber binweglommen. Es ift moglich, bag er gewonnen worben mare, wenn bie Spanier, wogu Inigo Menboga rieth, feinen Cobn genannt hatten: von ber Erbebung Buife's auf ben Thron bagegen wollte er ichlechterbings nichte boren. Er bat gefagt, er liebe feinen Reffen fo febr wie fich felbit, aber nicht mehr; er muniche ihm fo viel Glud, wie fich felbft, aber nicht mehr: größer ale fich wolle er ibn nicht feben. Der papftliche Runtius Gega bemerfte ibm, auch ein Bilbner werfe fich bor bem Crucifix nieber, bas bon ihm felber gemacht fei; er erinnerte ibn an bas Beifpiel bes Lufurque, ber ben wieberbergeftellten Ehron in Sparta feinem Reffen überlaffen babe. Wie batten aber Borftellungen biefer Urt auf einen Mann wirfen follen, ber bon ber bochften Gemalt ben Begriff ber Italiener in fich aufgenommen hatte, baß um ihrenvillen alles erlaubt fei; feine Bufage, fein Gibichwur tonne bagegen verpflichten;2 man wollte von ibm gebort baben, es fei unmöglich, augleich ein guter Staatsmann und ein guter

l petere, ne sibi in conservanda vetere religione laboribus participare de la comparta de la comparta de la comparta de quoquam meritorum tantorum pretium pateretur: spondere autem, si auxiliis hispanicis tuttus in solium Gallicum scanderet, Burgundiae ducatum Philippo regi (Donhims de rebus in Gallia gestis 463).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Que en materia de stado no ay que hazer caso de juramentos: recordandose lo que avia prometido dezia que variando el tempo si variaban las obligaciones. (Parescer de Feria 1594.)

Shrift zu fein. Es erschlen ihm wie eine Demüthigung, bem alteren Jweige seiner Samilie eine Pratogative vor feiner eigeuen Rachfommenschaft einzuramen. Er erflärte ben Beandten, nicht einen Ronig beburfe man jest, sondern Mannichaften und Gelb: est biese eingetroffen, wollte er von feinertei Konigswahl hören: er schob alles ins Weite.

Montaigue spricht einmal feine Bertoumberung barüber aus, daß die Guisen die Sufern gum Thren eine nach der nachen eingenemmen und bann boch nicht gewagt haben, biesen seiber at besteigen. Der Grund ist: in dem Momente, in welchem bieß geschefen sollte und möglich war, wurde der jenige, ben die öffentliche Stimme bazu bezeichnete, vom eigen nen Obeim gurudgebrangt; der lagerte sich , vor den Garten der herbeiten, um den Ressen den gelden Abpet nicht brechen zu lassen. Die legte Combination, welche wenissen den Berfud der exclusive fatholischen und fähnlichen Monarchie möglich gemacht hatte, sam nicht zu Standt.

Da hatte nun Mayenne bie Serftellung bes legitimen Konigftums felbft in bie Sand uespinen, in bem Ruhm, ben fich spaten eine Populari, in bem Ruhm, ben bagu besaß er nicht Weltiberschift umb Selbstbeferrichung genug; zu lange ichon war er bes satisichen Besteber höchste Muterität gewohut, als bag er sich bavon hatte losereisen tonnen. Indem er seinen Ressen utrudwies, hosste er noch sich sich sob er fich havon sante er seinen Ressen utrudwies, hosste er neuen Wiff sich jeber. Er bemertte nicht, bag bie Dinge unter seinen Augen eine gang entgegengesette Wendung nahmen.

## fünftes Capitel.

## Religionemedfel Beinriche IV.

Wit ben Benaten eines monarchischen Staates, das ift, mit dem über dem Wechfel der Generationen hinaus sortiestehenden Leben besieben, find die Kenaten der herrischneden Kamilie num einmal von Ansang an auf das engste verbunden. Sie von einamder zu treunen, ist dann umd traun selfts mit Erseig versucht worden, aber niemals ohne die größte Gesahr und ausstüdlichen Erschütterungen. Denn nicht allein ein Recht des Erbes ist die Legitimität, sondern in dem nicht recolutioniten Staat das oberste seiner Gesep zielichsam der Echlusssein allen ein Nach das nach das deren wenn den das deren kannte mit den den der anderen. Wan hat nur dann davon abvoriehn sonnen, wenn die regierende Kamilie mit den Herberungen der Ulnabhängigteit ihres Landes in Witberspruch gerathen, wischen der Nebe des Clautes und den Interessen der Vergierenden hauses ein nicht zu beseitigender Annagenssmus hervoogstreten war.

Sievon aber mar bamals in Frankreich vielmehr bas Gegentheil ber Fall.

Beim erften Bilde feuchtet ein, daß bas französische Reich, wenn bie spamisch-liguistischen Entwirfe ausgeschafte wurden, in seiner politischen Besonderzieit gar nicht mehr bestehen gestellen wire. Nicht allein bie Erhebung bes Erzischege, sondern auch das Königthum eines so schwachen Fürften wie der junge Bulie war, jur Seite einer, von ihrem Bater in die Geschäfte eingeführen, gestvollen, aber nur in der spanische fahren Iber bar aufich eathpolischen Iber lebenden Frau, hatte ben Franzosen ibre Selfbiftandbgleit geschete. Frantfeich würde ein Theil des

großen fatholifchen Beltreiche geworten fein, bas Ronig Philipp II. und feine Staatsmanner im Sinne hatten.

In vielen andern mochte ein Gefühl hievon und ein Wiberwille bagegen leben, zuerst legte sie die gesehbewahrende Körperschaft, das Parlament zu Paris, an den Tag.

Den erclusiv biergrebischen Beftrebungen miberfeste fich bas Barlament, aud ale es unter bem Ginfluß ber Ligue ftanb, fo gut wie ben bemofratifchen. Offen befampfte es bie Inftruftion eines papftlichen Legaten, welche ben alten Borrechten von Granfreich zuwiberlief, fo wie bie Abficht ber Stante, bie tribentinifchen Befchluffe einzuführen. Und fo wollte benn bas Barlament bas falifche Befet fo menia ale ein anberes Grundgefet bee Reiches überichreiten laffen. Dan fonnte fich barüber nicht taufden: gleich bie Befugniß ber Stante, au einer neuen Konigewahl ju ichreiten, limitirte es in feiner Erffarung burch ben Bufat, bag bieß nach ben Gefegen bes Reiche gefchehen muffe. 2116 Inigo Menboga feinen Bortrag über bie Ungultigfeit bee falifden Gefetes halten wollte, meigerte fich ber Generalprofurator Diole, bemfelben beigumobnen, mas guenahmemeife gemunicht murbe, beun fonft mar bas Barlament von ben Berathungen ber Stante ausgeschloffen, und man bielt fur beffer, baß er entfernt bleibe. 1 21ber biefer Bortrag, ftatt zu überzeugen, wedte überhaupt bie entgegengefesten 3been und Erinnerungen auf. Man bemerfte, bag ber Grunbfas ber naturlichen Erbfolge, welchen Menboga empfahl, bie Unfpruche bestätigen murbe, welche bie englischen Ronige einft an bie frangofifche Grone gemacht hatten, und beren Rachfolger auch wohl noch einmal erneuern fonnten. Der gange Buftant, in bem man fich feit Jahrbunderten befant, mare

<sup>1</sup> Registre du clergé, bei Bernarb 483.

baburch für ungefestlich erflatt worben: unmöglich fonnte bas Barlament biefe Unficht um fich greifen laffen. Inbem bie Stanbe in ihrer Berathung über bie Erhebung ber Infantin auf ben frangofifchen Thron fortfuhren, regte fich gunachft in ben jungeren Mitgliebern ber Chambre bes enqueftes bie 216ficht, fich biefem Borhaben mit Eruft und einem gewiffen Grabe von Reierlichfeit zu miberfegen. Dan ichreibt einem fpater namhaft geworbenen Maune, Dichel be Marillac,1 Reffen bes obenermahnten Ergbischofe von Bienne, bas Berbienft gu, bie Initiative in biefer Sache ergriffen ju haben; ber erfte Braftbent le Maiftre und bie Granbe dambre gingen barauf ein. Gie waren nicht etwa einverftanben mit Magenne, aber jo viel mußten fie mohl, bag biefer bie Abfichten ber Cpanier und ber Debrheit ber Stanbe nicht theilte; es mar ein Mugenblid. wo fie etwas magen fonnten. Die Meinungen wurden mit aller moglichen Burudbaltung, fast mit bem Ausbrud ber Bagbaftigfeit vorgetragen, aber fie maren enticbieben.

Am 28. Juni verfaßte das Parlament eine sciertiche Mahmung an Mayenne, zu versindern haß unter bem Scheine ber Religion ibe Krone in fremde Sande gerathe; Alles, mas zur Erstebung eines fremden Prinzessen ver einer fremden Prinzessen geschechen sei oder geschehen sonne, sie und betelte null und nichtig: dem es siehe im Wieberspruch mit dem saltigen Geseh und anderen Grude in Wachmittag sah man den Prafstenten mit 20 Rathen vom Justigvallaft über den Dual nach der Wohnung ebe Generalftatt pallaft über den Dual nach der Wohnung ebe Generalftatt beter Scheichen, um ihm beisen Beschute föreiten, um ihm beisen Beschute foreiten, um ihm beisen Beschute for aus der der den den den der Beschute foreiten, um ihm beisen Beschute bie Motive dar; er

<sup>&#</sup>x27; Le Beau: Vie de Marillac; bei Maier XV, 615 mit guten Bufaben bei Bernard 736,

erinnerte Mayenne an das Beifpiel des Widerinandes gegen die Eingeisse best Seinfels zu Rom in die politischen Angelegenheiten, welches die alten Könige, Philipp August, Philipp der Schöne, Ludwig XII., gegeben, und au seinen eigene Gib. i Mayenne zeigte sich ungehalten, daß man einen so wichtigen Beschluß, ohne ihn verher zu fragen, gesaft habe: für den Angenblist aber, — und das Gestähl des Augenblische pflegt in Kranfreich en Aussichlag zu geben, — war ihm derselbe sogar augenehm; und bis ließ er ihn bingehen.

Wenn wir bas Ereigniß aller Bufalligfeiten entfleiben, fo liegt bie Summe beffelben barin, bag ber hochfte Berichtebof, ber fich fcon fruber einmal von ber Strenge ber geiftlichen Capungen und Rechte losgeriffen, feitbem aber benfelben feine Buftimmung wieber hatte ju Theil werben laffen, ibnen jest, ale es Eruft bamit wurde, fie auf bie Rrone felbit anzumenben, mit aller feiner Rraft entgegentrat. Die geiftlichen Gefete und bie ergangene Ercommunication foloffen ben gebornen Konig und feine Nachtommeuschaft auf immer pon bem Throne aus. Statt bieß ausuerfennen und ber neuen Ronigemabl, bie man porbatte, Raum an machen, propocirte bas Barlament auf bie Grunbaefete bes Reiches, burch welche eben ber Ausgeschloffene jur Rrone berufen murbe. Der Drbnung ber Rirche und ber allgemeinen fatholifden Belt ftellten fich bie Ordnung und bie Rothwendigfeiten bes Staates entgegen. Es war ungefahr, wie einft in Deutschlant, ale bie geiftlichen

<sup>&#</sup>x27; Ausgng ber Rebe bei Thuanne CVI, 545.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zaffis 10. 3ufi: no falta quien dice que la ête Erffarung tes Eurlments) procuraron la madre hermana y muger del de Umena; mas puede dexarse de sospechar que aun el mismo duque convino en ello, si ben dio despues alguna reprehension.

Rante, frangefifde Mefdichte 1.

Surften ihre Berpflichtung gegen ben Papit hintausesten und fich entichloffen, ben Religionsfrieden anguerkennen, ohne melchen bie Nation nicht bestehen fonnte.

Bu ber politischen trat eben bamals eine geiftlich boetrinare Manifestation.

Babrent bee Reichstage fanten, mit Genehmigung Davenne's. Conferengen awifden ben rovaliftifden und liquiftifden Bifcofen Ctatt, meiftens ju Gureene, von benen man jeboch nicht fagen fonnte, baß fie bie Uebergengungen einanber aenabert hatten. Bie bei Befprachen biefer Urt gewöhnlich, maren bie Cape, bie jeber Theil behauptete, merfmurbiger, ale mas ber eine bem anbern abgemann. Die Ropaliften. bie aus bem Lager Beinriche IV. famen, ftellten bie naturlichen Rechte bee gebornen Ronige in ben Borbergrund; bie Liquiften, bie aus ber Stabt abgeordnet maren, erflarten es für unvereinbar mit ben firchlichen Pflichten, Diefe Rechte bei einem Richtfatholifen anguerfennen. Diefe ftugten fich auf Beispiele aus bem alten Testament und ben bierarchischen Sahrhunderten, jene boben bie einfachen Spruche bes Epangeliume, Die auch fur Die Protestanten maggebent gemefen maren, bervor. Den größten Ginbrud machte es, ale eines Tages bie ronaliftifchen Beiftlichen verficherten, ihr Rouig werbe jum Ratholicismus übertreten. Bielleicht mar es ichon ein Rudidritt von ber außerften Strenge ber fruberen Behauptungen, wenn ber Fubrer ber Liquiften, Ergbifchof Copinac, es nicht fur gang und gar unmöglich erflarte, bag berfelbe alebann ale Ronig anerfannt werben fonne, aber babei blieb er, bag biefer Unerfennung bie Absolution burch ben romischen Stuhl porangeben muffe. Denn wenn bie Rrone in weltlichen Dingen unabhangig fein moge, fo babe fie bieß Borrecht nicht,

jobalb es auf Religion und Glauben automme. Die royalistiiden Theologen waren weit entferut, dieß zuzugeben. Ihr
hährer, Kenaub de Beaune, Erzbiisch von Buurgeben. Ihr
bie Frage auf, was baraus werden solle, wenn der Japst
etwa verweigere, den König zu absolviren. Die Wolle man das
Recht ber Krone von Ausbudrifgen abhängig machen? Er hielt
es für vollfommen genügend, daß der frauzösliche Clerus dem
Konig die Absolution ertheile: Spater möge man die Einwilligung und den Schat de Japste nachfunden.

Den nachstent Sonutag sprachen fich die Pretiger ber Stadt mit um so fürmischerer Speftigfeit über Speintich von Bearn aus, ben Excommuniciteten, in die Repecci Zurudgessallenen, von bem fie nicht glauben wollten, baß ihn ber Papft, in bem fie fich nur ben Ausbrud ber strengften siechen Schlieben Gefege bachten, jemals lossprechen finne; möge er farbolifch werben, aber ihr Konig tonne er niemats sein; nicht einmal wen weiterem Stillfand mit ihm wollten sie hören.

Damit hatten fie jeboch nicht mehr so gang die Beiftinsnung ber Menge, die nicht allein Meinungen verlangt, sonbern Erfolge.

Der spanisch-liguistischen Sache that nichts einen größern Gintrag, als die Schwache und Entsennung ber spanischen Streitkräfte. Die Pratensionen der Gesantein wurden lächerlich, du die Kriegsgewalt sehlte, welche ihnen allein Nachbruck verleiben sonnte.

<sup>&#</sup>x27; Ausführlicher Bericht ilber bie Gigungen bei Capet Chronol. navarr. Mich. XII, 447.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Inigo Menboja: 30. Mai 1593 no ay quien ne nos eche en rostro nostra desnudezza en armas y dineros, otros nos predican por impotentes y desconfian de lo que promitimos.

Dagegen war ber beare Bearner mit feinem heer in ber Rabe ber Sampffabt; man horte balb von ber einen balb von ber anbern feiner Unternehmungen, und sah fich burch biefelben benachteiligt, ja bebrangt.

Es ift oft und mit Recht bavon gesprochen worben, wie febr feine Kriegführung vor bem Talent Alexander Farnefe's, ber feine militarifden Bewegungen bei weitem beffer nach Ginem Biele leitete, in Schatten trat. Aber es gibt noch eine andere Urt von Strategif, Die von ben großen geographischen Berhaltniffen ausgeht; von biefer befaß Beinrich IV., ich will feineswege fagen bie Biffenfchaft, aber boch ein praftifches Befühl. Wie er gleich bei feinem erften Angeben auf Baris hauptfachlich bie beberrichenben Positionen an ben Stuffen in feine Sant ju bringen fuchte, und ce nach bem Abgug Karnefe's fein erftes Beichaft fein ließ, fich bes Berlornen wieber zu bemachtigen, fo verfuhr er in Bezug auf bas gange norbliche Franfreich. Denn bieß fich ju unterwerfen mar feine Hufagbe; ber Dorben marb biefimal vom Guben bemungen. Bor allem forate er bafur, baf bie mittlere und untere Loire in feinen Sanben blieb; ba er Rouen und Sapre nicht einnehmen fonnte, fo war es ibm um fo wichtiger, Quilleboeuf und Caubebec ju behaupten ober wieber ju gewinnen; und nichts beflagten bie. Liquiften ber Normanbie ichmerglicher; bie Safen ber norblichen Rufte bielt er meiftens in Behorfam. Man hat über ihn geschergt, bag er wichtige Rriegeguge burch Unterhandlungen über bie Bermahlung ber Erbin von Bouillon mit Turenne unterbrochen habe: in ber That aber lag fur feine gefammte Aufstellung etwas baran, baß ein fo wichtiger Blat an ber Daas, wie Ceban, in ben Befit eines befreunbeten, und mabrent bee Rriege geverläffigen Dames fam. Bon noch größerem Berth war bie ermahnte Befitnahme St. Balerys an ber Comme burch ben Bergog von Revers; Beinrich bat gefagt: mare es biefem nicht gelungen, fo mare er felber por bie Stabt gezogen,1 Die Berrichaft über bie Safen, Strome, Rlugubergange gab ibm bie Berrichaft über bas lanb, und brachte eine machtige Rudwirfung auf bie großen Communen hervor, bie feine vornehmften Feinbe maren. Schon waren Baris, Rouen, Drleans an Rraften erichopft, ja in offenbarem Berfall; wenn bie Ctabte ber Bicarbie fich etwas beffer aufrecht bielten, fo murben fie boch auch wie einft vom Bebeiben, fo jest von ben Berluften ber übrigen betroffen. Daß Beinrich im Juli 1593 Dreur einnahm, empfant man besonbere in ber Sauptstabt, wo allmablig Jebermann bes Rriege mube murbe. Babrent ber Conferengen von Sureene und bee fur biefelben bewilligten, von Beit zu Beit verlangerten Baffenftillftanbes mar ben Barifern wieber ein Borgenuß bes Friebens ju Theil geworben. Bar manche maren gegangen, ihre Befigungen wieber ju feben; fie erichrafen vor bem Bebanten, bag ber Stillftanb aufgehoben werben fonnte. Der papitliche Legat, ber ale ein Begner beffelben galt, fab fich bafür mit Gewaltthatiafeiten bebrobt.

Bei bem militarischen Uebergewicht, das ber König in biesem Augenitid ohne Zweifel besag, umd dem Beduffniß bes Friedens auf der andern Seite, fonnte es scheinen, als hatte et, an seinem Glauben feithaltend, auf einen wolltommenen Eriumph rechnen fonnen. Bon eifrigen hugenotten ward ihm

<sup>&#</sup>x27;Memoyre pour les affaires de la France 1592. M. S. de Simancas: Les villes catholiques sont réduites en extrême langueur pour ne jouir de revenu quelconque, pour être privées de leur trafic ordinaire et pour ne pouvoir vivre de leurs métiers.

vorgefellt, er moge die Natholifen immer einen Strohmaust jum König währen laffen; alles Gift feiner Keinde möge sich in einem Saupte sammeln; er wisse daum, wen er zu betämpsen habe; daß sei der schwerere Weg, aber der ihn dahin sibre, sich zum abseluten König zu machen. Man erimerte ihn an die persönliche Gesahr, vor der in der Mitte der alten Gegner sin Niemand schigen some, besser sich, nie schlimmten Kalle in einem Wintel von Frantreich sich unabhängig zu behaupten, und nur mit Leuten umgeben zu sein, auf die er ist die verlassen dieser.

Es wird noch heute fein protestantisch überzeugtes Serg in ber Mell geben, bas bei bem Gebanten, bas es bem Konig Seinrich gelungen ware, ohne Uebertritt zu einem andern Glauben sich bei ber französischen Krone zu behaupten, nicht bober ichluge.

Das aber war feine Lage gar nicht mehr, daß er einen freien Entichluß date fassen founen. Durch das Bersprecken, abs er gleich nach bem Tobe Heintigkuß B. Begeben, war er gebunden. Er sonnte die Erstüllung besselben verschieben, so lauge er um sein Dasein sampste, Anmahungen, die mit Orohungen verluüpst waren, wie sie damad aufs Rue von einer Partei, die sich mit besouderen Nachbruct als die beitet bezeichnete, obgleich es längit eine solche gad, an ihn gerichtet wurden, als seiner Chre zuwiderlaufend, zurückveisen. Wenn er aber sein Wort sich sich sie beitet wurden, als seiner Chre zuwiderlaufend, zurückveisen. Wenn er aber sein Wort sich sich sie beite dallen seine Date sie bestehen, das einer Chre zuwiderlaufend, zurückveisen. Wenn er die feiner Chre zuwiderlaufend, aurückveisen.

Unter ben mancherlei Aufjorberungen bagu, bie ihm auch von befreundeter Seite gufamen, finde ich besonders eine bemertenswerth, in welcher ber Uebertritt als eine Pflicht bes Ronigthume bargeftellt wirb. Das framofifche Reich, beift es barin , fei gleichsam bie Beute eines Jeben , ber fich in bie öffentlichen Ungelegenheiten mifchen wolle: Raub und Dorb gebe im Schwange, unter ben Glaubenoftreitigfeiten reife ber Atheismus ein. Fur alle Bewaltthaten, Unterbrudung ber Schwachen, Schandung bes Beiligen, allen Ungehorfam babe man feinen Bormand, ale ben einzigen, bag ber Rouig nicht fatholifch fei. Wenn er nichts als Bergog von Benbome mare, fo mochte er thun, was ibm ju thun gefalle: aber er fei Ronig von Franfreich , ba habe er vor allem bie Bflicht, fur bas Reich ju forgen. Alle conftituirten Gewalten im Reiche feien fatholift, Die Abweichenben in fo geringer Babl, bağ bağ feinen mefentlichen Unterschied mache; und fei nicht bie fatholifche Rirche in Begug auf Lehre, Orbnung und Bebrauche bie alte, bie fie von jeher gemefen? Riemanb tonne bie Digbrauche in Gitten und Bucht leugnen; biefe gu reformiren, ftebe nicht ben Sugenotten, fonbern ibm, bem Ronig, bem weltlichen Dberhaupte ber Rirche, ju; vielleicht habe Gott ibn bagu auserfeben, Die allgemeine Einheit einmal wieber berguftellen. Aber ebe er in bie Rirche eingreifen tonne, muffe er erft wieber ale ber altefte Cobn ber Rirche baiteben.

Bu biefen allgemeinen Grünven fügte man baun bie Unnfahre bes Momentes. Unmöglich, fagte man ihm, fonnte er seinen Staat allein auf ben Abel gründen, wen bem man nicht einmal wiffe, wie lange er aushalten werte; jest aber habe er Gelegenheit, auch bie Stabte für sich zu gewinnen, bie nur nach einem Anlag verlange, um sich ihm anzuschließen; wenn er übertrete, werde es ihm an ben gewohnten Unterführungen bes Gleens nicht sehlen, er werde wohnten Unterführungen bes Gleens nicht sehlen, er werde herr aller brei Stanbe fein; wo nicht, fo muffe er fürchten, bag man ihm einen aubern Ronig entgegenstelle.

Damit gingen bie Aufanger bes jungen Guise und bie Spauter so eben auf bas eifrigste um, und gewiß burste .es heinrich nicht bahin fommen lassen. Ein einmal ermanuter Gegentonig founte mit der Zeit alle ihm entgegengespeten Bestrebungen um sich sammein; schon im Titel liegt ein Zauber; wie leicht baß die wiedertechrende Kluth spauischer Unterstüpungen der Ligue alsbann noch einmal eine größere Kraft verlieh, als sie in diesem Augendisch befaß; ein innerer Krieg ohne Ende katte sich entwomen.

Und war es nicht selbst für die Peretefanten ein Bertheil, wenn ein fürft ben Then bestieg, ber ihnen angehort hatte, burch ihre Sulfe einpergefommen, burch maunigsatige Bande an sie gesessel wer? Ihre Sache gedangte dabund auf eine gang andere Wessie, als es sonst möglich gewesen ware, in die engise Berbindung mit der Staatsgewolf, die aledaun, in hate wan glauben sollen, niemals wieder einen eigentlich versolgenden Chanderter annehmen sonnte. Mit heinrich IV. ichien die Gestunung der Toleranz, die sich bisher in einigen Prowingen behamptet, den Thron vom Frankreich einnehmen zu muffen, in seiner Berfönlicheit eine Bermittung des sons nicht zum Allestung au bringenden Gegenschaeß zu liegen.

Das war bann aber eine Entscheibung nicht allein für Franfreich, sonbern für Europa.

Wenn in Europa entgegengesette Doctrinen und freie Krafte unaufforlich mit einander um bas Uebergewicht ringen, so hangt boch die lette Entscheidung selten von ihnen allein

<sup>&#</sup>x27; Supplication et advis au roi de se faire catholique. Mnicr. ber Bibliothet bes Arjenals qu Baris Nr. 176,

ab. In großen Momenten bildet fich eine allgemeine Ueberzeugung aus, welche bem Nampfe eine gewisse Schranfe giebt, und gleichsam eine hohere moberirenbe Gewalt ausübt.

Wie Seinrich IV. bießer noch immer ale ber Vortampfer ber proteitautischen Interessen erschienen, ihm trop seiner Erfarmy von 1589 noch immer von biefer Seite die weientlichste Ungefreigenheit ver latholischen Welt gegolten, ihn zu bekämpfen. Daraus entsprangen ibech Nechdigestiel, bie für das Selbstgesühl ver besonderen Staaten auf der fatholischen Seite nach und nach unerträglich wurden. Denn eben hierdurch gewann der Bortampfer des Peinripes, der König von Spanien, verbunden mit dem erhischen Etube, ein alle andern erdrückebte Uedergwicht. Ramentlich sie tialeinlichen Staaten wer die Ersteng politischen Seines und ber aber eines unabhängigen Frantzeich die Pedingung bes eigenen politischen Sedens.

Buerft gaben bie Benetianer bieser Ueberzengung Raum. Sie waren ber Meinung, um ber Resigien willen möge bab Dberhaupt berfelben, ber Papss, politische Feinbe haben, einem einzelnen Staate somme bab nicht zu. Tegendvon mußte boch enblich einmal wieder bieser Habs ausseren. Der um ber religiösen Disserven willen jedes anbere Berchattnis abreach. Die inspecten Robit, dei welchen biese Meinung herrichte, nahmen bamale einen großen Antheil an ber Bertwaltung der öffent lichen Mynglegenhesten, und nur mit wenigen Stimmen war ber Borschlag, sine Gesanbtschaft an die Königin Clisabeth zu schaftlichen, zunuchgewiesen werden. Die beite Mehren der sanden bies Bertrachtungen auf einen Fürsten Ammendung, der schoen erflärt hatte, zum Kathelicissnus genachtsen zu wenden. Die Benetäner waren nuter den Antheisen beier Geneten weren unter den Katheliten bie ersten, welche

Seinrich IV. anerfannten; fie gemahrten ihm Gelbunterftugungen; fie munichten nichts mehr ale feinen Gieg.

Roch eigenthumlicher mar bas Berbaltniß bes Großbergoge Berbinand von Toscana, ber nicht allein burch Beforanis por Spanien, fonbern hauptfachlich burch Giferfucht auf Savoven aufgeregt wurde. Satte ibm Philipp II. nachgegeben, mas er minichte, fich felbit in Befit von Marfeille au feten, fo mochte Ferdinand fich vielleicht ber Ligue angeschloffen haben. Aber Philipp antwortete auf biefen Antrag: bie Beiten Carle V., in benen Toscang begunftigt worben mar, feien vorbei. Geitbem ergriff ber Großherzog bie Cache Beinriche IV., unterftutte ihn mit Gelb gur Werbung von Schweigern und gur Befoldung anderer Truppen, vermittelte ibm ein befferce Berbaltniß ju bem Bergog von Lothringen, feinem Schwager, und mas bie Sauptfache ift, eröffnete ibm fogar burch ben Carbinal Tolebo einen freilich unbestimmten, aber boch vielversprechenben Gingang in Rom. Dafur aber, benn icon fange man an, ihn ale einen Abtrunnigen angufeben, verlangte er nun auch von bem Ronig feinen llebertritt aum Ratholicie. mus. Er rieth ibm benfelben nicht allein an, fonbern er brang barauf, innerhalb einer bestimmten Frift, nach beren Ablauf er fonft genothigt fein werbe, fich von ihm lodgufagen.

So famen ju ben frangofifcen bie allgemeinen europäiichen Berfaftniffe, um ben Ueberritt bes Lönigs rathfam ju machen. Ge icheint, als habe man protestantische beutiche Bürften vermögen wollen, im Beraus ihre Einstimmung zu geben; bas ließ fich jedoch, wie leicht begreifisch, nicht erreichen. Fragen wir nach ber Meinung bes Königs felbi, so ware sie babin gegangen, bie Lique erft zu bestegent, ober

Relatione di Venetia 1590. Mufer, ber Bibl. Barberini.

fich mit ihr ausgufohnen, und bann übergutreten. Muein bei ber Gefahr bes Momentes in Kranterich und bann auch in Ralien durfte er auf biefe ungewiffen Erfolge nicht warten. Der Uebertritt nufte zugleich ein Mittel bes Sieges und ber Ausföhnung werben.

Es iff nicht die ganze Wahrheit, aber es ift etwas Bahres baran, wenn heinrich IV. feinen Freunden erflätte, er bringe feine lleberzeugung seiner Pflicht zum Opfer. Die Beruhigung Frankreichs, die Wiederheftellung bes politischen Gleichgewichts in Europa betrachtete er als seine Pflicht.

Da founte bann von ben boctrinellen Fragen nicht viel bie Rebe fein; nur barauf fam es an, bem Fürsten seinen Uebertritt moralisch möglich zu machen.

Riemand hat hierauf einen größern Einflug ausgeschet, als Jacques Dawy du Perron, der felbst von dem pretestantischen Glauben, in dem seine eisteigen Estern ihn ergogen hatten, zurückgetreten war. Es war ein Mannt von allgemeiner literarischer Biltvung, dem wohl auch poetische Bersuch gelangen, von mannigslatiger Wissenlichaft, angenehmer Conversation. Seine Briefe haben einen Anstug von Schmeichelei, die doch nichts Zudringliches hat; eben durch einen Briefe, in wolchem sich eine glüdlich geworfene Phrase sinder, teat er dem König näher; dann hat sich glub gluber, teat er dem König näher; dann hat sich Gully seiner angenommen, umd ihn von Susse zu Stute empergebracht.

Gines ber vornehmften Argumente, womit man bem Ronig

<sup>1</sup> Egli avrebbe voluto prima vincere o pacificarsi con i catholici e poi abbracciar la toro religione. Galluyi Storia di Toscana V, 156. Găt biele Beiten wêre eine autentife Muthellung ber Redationen aus Granfreich an ben Großbergog und ber wichtighen Berichte kwallopkenwerth. Utere die Centhung nach Deutschane hat Nommel eine Meig B. 26.f. Gefch. 1.

beilam, war bie Behauptung, baß bie römische Kirche reg aller ihrer Mishräuche immer die Kirche bleibe, umb die Mittel bes Heils darbiete. 1 Es gab protestantische Geistliche, die eben von Genf sommend, das dennoch bestätigten. Andere burch die politische Lage geiesselt, zogen wer zu schweizen; sie kannten die Hintelmung des Königs, die Uwerenelbichkeit bes Schrittes; einer förmlichen Dishputation wichen sie aus; denn auch als Sieger würden sie besiegt erscheinen.

heinrich IV. erichtat, als man ihm eine Berleugnung einer gangen Reife von Lebren, bie er bisher befannt hatte, ammuthete; er wies bie Unterzeichnung eines so aussührlichen Glaubensbefenntniffes von fich. 2

Seine Stimmung erhellt aus bem oft gebruckten Briefe, ben er Kreifag ben 23. Juni au Gabrielle PEftrees geschrieben hat. Er war ben Buror in St. Denis augefommen. "Heute," sagt er, "sange ich an mit ben Bischofen gu reben. Sonntag werbe ich ben gesächtlichen Sprung machen."

An biefem 25. Juni nun, in ber Kirche ju St. Denis, ju ben Kiffen bes Erzbischofe von Bourges, gab Schirich bie feiertliche Ertlärung von sich, daß er in ber römischen, apostotischen, auf der bei bei bei bei bei beigebe beichügen und vertselbigen wolle. Sierauf ertheilte ihm der Erzbischof bie Absolution, und nahm ihn in ben Schoss ber Kirche auf.

Es ift nicht bie mit Reuer und Schwert verfolgenbe



<sup>&#</sup>x27; Aubigné Hist. univ. III, 291.

<sup>2</sup> II dit à Mr. du Plessis, que luy étant présentée à signer une profession de foy, en la quelle il abjuroit par le meau tous les points controvers avec les papistes et juroit les contraires, il en eut horreur et le refusa, les priant de se contenter, qu'il rentroit en l'eglise, en caperance, de la balaier un jour puisqu'il seroit dedans. (Vie de du Plessis Morray, 1986.)

Rirche, ju welcher heinrich übertritt; biese hatte ihn von fich gesteßen: es sind jundchst die Doctrinen best repalifisiden Clerus, denen er fich anschließt, und die ihn aussuchmen. Sie loffen eine Tostranz der Hugenotten zu; bas ganze Ereignis schließt sie ein.

Auch die latheilichen Greßen, die dem Kenig umgaben, hatten ben Hugenetten die Herfellung der alten Pacificationse edite, die durch die Ligue untügenemmen waren, verfrechen. Der König berief Deputirte der resonnieten Kirchen ein, und verdachte es ihnen eigentlich, daß sie sich des gunitigen Mements nicht so gut bedienten, wie sie wohl gesennt hatten. Alts sie im September zu Mantes ausammentaunen, hatte er nichts dagegen, daß sie sienen Schwur, in ihrer Reitsigen zu leben und zu steben, ermeuten; und an tie Weicherherspellung der Maristaniensebilte ward vernigkens solle die Weicherferstellung der Abaristationsebilte ward vernigkens solle des das der getat.

Früher vollgogen hatte heinriche IV. Uebertritt jum Ratho-liciomus nur eine geringe Wirfung hervordringen fonnen. Bief gu ftarf war bisher die Baction, die ihn unter allen Umfanden für umannehmar, der frichtichen Abfelutien unfahr, ertlärte; regte fich doch segar in der sogenaunten dritten Partei die seiche Meinung, daß man einen König haben muffe, der nie zu den hugeneiten gehort shade. Die allgemeine Richtung der Gemüchter ging damals noch auf die Bertindung bes aussichtliefenden Antholiciomus und ber fladtlichen Freiheiten unter bem Schube der Spanier; deren Baffen und Gelb hielten noch alles in Abhängigfeit und Erwartung. Die Feldpüge eggen Alexander Karnele wurden nicht besser ausgefallen sein, wenn heinrich satholisie gewest ware.

Best aber lebte biefer große Rriegofiffrer nicht mehr; bie Gelbleiftungen ber Spanier waren fparfam, ihre Truppen

entjernt. 3bre früher von ben grangelen jelbit genährten Kraitenfinene famen biefen jest untertäglich vor. In Jeinrich IV.
imgen fie an ben Berfechter ber nationalen Unabhangigfeit zu erbliden, und zugleich ben Retter aus ben unerträglichen Unerbnungen und Berwinftungen bes Kriegs. Alle fühlten wieber bab Bebürgisf einer angeftammten und festen Gewalt. Und follten fie benu an ben nicht gang erfüllten Gerberungen ber frengen Doctrin Unfohnen? Der Menge ber Menschen pflegen nur bie großen Womente ber Lebre einzuleuchten: bab Wefentliche lag in bem liebertitt an fich.

Die Lique fühlte im erften Angenblid, wie fehr fie baburch ine Gebrange gerathe, und nahm fich noch einmal aufammen. Unter ber Rubrung bee Legaten vereinigten fich Mapenne, Buije, Mumale, Etboeuf, La Chaftre, Roone, St. Baul, ber Ergbischof Espinac und bie Bevollmachtigten Mercoeure, ihren Bund aufrecht ju erhalten, feinen Frieben mit "Ravarra" ju ichließen, vielmehr ben Rrieg wieber gu erneuern, fobalb nur bie fpanifche Sulfe angelangt und ein Einperftanbniß uber Die ber Monarchie an gebenbe Form getroffen worben fei. Eben bieg aber mar und blieb unmöglich. Beria und bie Spanier hielten ben Bebanten feft, Buife ju beforbern; Mayenne mar nicht baju ju bringen, bieß zu genehmigen. Buweilen machte er Ausftellungen gegen bie Berfon feines Reffen, jumeilen erhob er perfonliche Unipruche, bie fich niemals gemabren ließen; endlich fagte er gerabe beraus: Frangoje gegen Frangoje, ba wolle er Riemand meichen.

Feria bachte ihm eine andere Partei entgegengufegen, unter Guise und Aumale, ber sich auch Copinac anschloß; aber bas bewirfte nur, bag alles sich auslidete. Remoure judpie fich fur fich felbit Byones zu bemeistern; Mercoeur verfolgte feine eigene Bolitif in Bretagne. Taffie bemerft, jeder Gouverneur eines Landbritche, jeder Befehls- haber eines Schoffies geberde fich, alt fei er König, und eigne sich bie öffentlichen Gelder an; basselbe geschaft von den Stadten. Bon Jusammenhang und allgemeiner Dednung war so wenig zu spüren, daß die stäudischen Deputiten in Baris nur noch von den Geldunterfuhungen der Spanier erhalten wurden.

Unter biefen Umftanben verweigerte Heinering IV. bie Berlängerung bes Stillftanbes. Wenn man sich erinnert, bag Mayenne einst bet bem Absichtlie besieben als sein Motiv babei bezeichnet hatte, bie Union werbe sonst nicht mehr zusimmenhalten, so tann man ermeffen, welche Wirfung biefer Schritt haben muste.

Der Arieg brach wieder aus, heinrich war bei weitem ber machtigere im gelte bie Ligue, in vollem Berfall, gewährte feinen Schus wider ihn. Was blieb den Gefahrbeten, die fich bebroht sahen, und ben Chrzeitigen, die noch weiter empozulommen winischen, idteig, als sich bem König anzuichtlieben, bem sie fich bisber enigegengesett hauten.

Die nachste Wirfung bee Religionswechsels lag barin, bag Biele, die zu Heinrich überzugeben wünschten, bieß nun ohne Beschämung zu thun vermochten.

War ber Protesiantismus Heinrichs oft auch nur ein Boetwand bes Widerstandes geweien, so war es immer von beem größten Werthe, baß berfelbe weggeräumt wurde. Aber bleiben wir nicht allein bei ben personlichen Geschiebumten stehen, so wirtsam sie waren. Andere gab es doch auch, die

<sup>1</sup> Los consejeros han de comer de alli. (B. v. S.)

in ber Unterwerfung unter ben geborenen und jest fatholischen König bas einzige Mittel saben, bie Berwirrungen bes Landes zu beendigen.

Der erste namhafte Ariegsanführer, der sich entichloß, von der Ligue jum König übergugeben, war ein Mann, der ihn ei seiner Throndesteigung zuerst verlassen hate, weil er, wie er sagte, einem Hugenotten nicht dienen sonne: jest erstäter er, nachdem der Kolig satholisch geworden sei, so gede eitenen rechmaßigem Gernum duest, ihm den Gebersam zu versagen: ihn zu befriegen, würde nicht mehr eine Handlung der Religion, sondern nur ein An de Gegegige und der Liguenstin sein. Es war Birry, Gouverneur von Meaur; die State, der er ihre Schalisse zurächt, der er ihre Schalisse zurächt, der er ihre Schalisse zurächt, der en kennen der Bertrift biese Plages derpelt umpfindlich, weil er die Bertribmung zwischen den Riederlanden um Ranis dermittelte.

Der Nachfte, ber biefem Beispiel folgte, war einer ber vertrauteften Anhanger ber Guifen, 20 Chaftre, welcher Dertenas und Bourges gu heinrich IV. hintberführte. Er gab als Grund an, man habe baseibst gestürchtet, unter frembe hercifchaft zu geraffen, umb sei mun ber Erhaltung ber Religion versichert; 2 er sorberte Guisse auf, sich ebenfalls ben ben Fremben nicht länger betrügen zu lassen.

Feria gibt beibe Ereigniffe ben Bernachläffigungen Mas penne's Schulb, ben man nur vergebens gewarut habe; nas mentlich hatte er recht gut ben Katholifen von Orleans gu

<sup>&#</sup>x27; Le manifeste de M. de Vitry Gouverneur de Meaux 1594. 3n ber Berrete heißt es: Ce scrupule (de religion) cessant, celuy est misérable, voyre exécrable, qui se targue de ce faux prétexte.

<sup>2</sup> Bgl. feine Erffarung bei Benille IV, 266.

Halfe fommen fonnen, wenn er gewollt hatte: er mache ben Bearner zum König. 1

Bald fiel burch die Entyweiung der Liguisten and Lyon in die Heinrichts; das Parlament von Arch mit fing wieder an in seinem Roamen Recht zu sprechen. Noch einmal satte der römische Holl die Dediengerflärung Hech von ich gewisch; aber das hinderte die Fraugselen nicht, sich ihrem König zuzugesellen. Die Krönung bestielten in Shartres, 27. Kedruar 1594, ward im Geiste der Epposition gegen Rom vollzogen, denn so wirde heißen, sagte man, die Rechte der Krene in Jowessel stellen, menn man beie Handlung des halt die Rechte der Krene in Jowessel stellen, menn man beie Handlung des dausschlang feiner Untertät nicht so unzufrieden, wie es ausschaftig sie und kandlung feiner Antorität nicht so unzufrieden, wie es ausschaftig eine Winter Armand eine Aspnung auch ohne die Einwilligung Roms gaben die Provingen über Bestimmung steudig zu erfennen.

Indeffen bereitete fich auch in der hampitadt Alles gu einem großen Umschwung ver. In den vertschiedenen Quartieren gad es bestimmte hanfer, wo fich bie Anhänger des Königs verschammelten, und fich über ihre Schritte, ja iber ihre Act sich ausgudrücken, veraderedeten. Anch bei dem Bolf

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> 3m Siberiprud mit bem, was jouft ergäbit wirk, berichtel ßeris, bağ Rangmu ben Riball Sitryê wenig empimben habe: quedo lan poco disgustado da Vitti, avendo hecho tan grande traicion que despues della le embio certas joyas.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Spinrish Expédient bic Réinung als action sainte on le peuple constitue beauconp d'efficace. Toute l'église (a été) pleine de peuple, qui a monstré, par trois signes d'allègresse, toute l'affection, qui se peut tesmoigner envers son prince. Lettre à M. de Beanvoir 1894 den. Fevr. Lettres miss. IV. 101.

fanben fie jest Webor, bas ber Declamationen ber Brebiger mube war, und obne Frieden nicht leben fonnte; ben Frieden aber, fagte man ibm, fonne es nicht haben, ohne ben Ronig anguerfennen, ber bas land umber beberriche. Unfange batte man Seinrich faft wie einen Fremben betrachtet; wie viel aber batte er feitbem burch tapfere Rriegethaten von fich reben gemacht; ber Ruf feiner übrigen verfonlichen Gigenschaften ging von Dund gu Munde; "er fei gut und verftanbig, man muffe fich in feine Urme merfen." Kanatifche Meinungen, politifchen ober religiofen Inhalte, find bem Rebel ju vergleichen, ber, ploBlich auffteigenb, ben Unblid ber Dinge bem Muge verbullt; es fommt eine Beit, wo er fallt. Magenne vertaufchte ben Gomerneur ber Stabt, ber fich ben Gemaßigten beigesellte, ! mit einem antern, pon rein ligniftifdem Ruf, bemielben Grafen Briffac, ber bie Barrifaten geleitet batte. Allein fo gang gwerlaffig war auch biefer nicht mehr; wie fruher von Beinrich III., fo fublte er fich jest von ben Buifen gurud. gefest;2 er gab ber allgemeinen Bewegung nach, ftatt ibr gn wiberfteben. 2116 ibm Beinrich aubet, ihn gum Darfchall von Fraufreich ju erheben, trug er fein Bebenfen, von ber Bartei, ju beren Bilbung unt Erfolg er bas Deifte beigetragen ju haben behanptet, jurudjutreten, und fich mit bem Ronig au verbinden. Die ftabtifchen Behorben ftanben mit

<sup>&#</sup>x27;Barra fügt binga, von Ständemitgliedern, die ned immer jugogen waren, sei Macheme aufgefordert worden: que echasse suera los enemigos y meter mas gente de S. Md. (Spanier), aber er habe gefiftedet, dann nicht Dere ju bleiben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> pieno di occulto dolore. Davila XIV, 909. Commentarii: In Poitou la maggior parte de gentilhuomini si misero col duca d'Elboeuf, havendo lui preso con consenso di cittadini il governo di Potiters et exclusone Brissac.

ibm im Einverftanbuiß; am 22. Mars 1594 fonnte Seinrich IV. obne allen Wiberstand in Baris cingieben. Bu vollen Baffen, mit bem in feinen Schlachten berühmt geworbenen weißen Feberbuich auf bem Sute, an ber Spite eines jablreichen Abels, von ben Schuten feiner Garbe umgeben, burchichritt er bie Straffen. 2118 er bei Rotre-Dame anlangte, fammelte fich bie Menge um ibn, und begrußte ibn mit taufendfachem Lebeboch. Buweilen tam es ibm faft wie ein Traum vor, bag ibm nun bas lange Gewünschte, und fo oft mit ben Baffen Berfuchte, Die Rudfehr in Die Sauptstadt, fo leicht und mubelos gelungen war. Die Dinge waren aber allmählig babin gereift. Die Spanier ließ er wiffen, er fei gefommen, bas in Befit ju nehmen, was ihm gebore; bas Bolf habe feinen König gerufen. Nicht ohne Burbe war die Antwort Feria's: er fei nur gefchidt, bas Bolt gu befchuten; ba es fich ergeben habe, fo werbe er mit feinen Golbaten bie Stabt' verlaffen: mas er bann auch ungefaumt vollzog.

Einer ber ersten Besuche Heinrichs galt ber Herzogin von Montpensier, die als seine bitterste Krindin angeischen ward: sie war erstaunt, daß sie bei ihm so viel Gnade sand; aber die Guisen, wie das Haus Lestriungen mit sich zu verschnen, darauf war jest eine der vernehmsten Absichten Heinrichs gerichtet. Eine Angabt der heitigken Prediger, unter ihnen Boucher, verließen die Stadt mit den Spaniern; Andere solgten biesen feinwillig nach; noch Anderer wurden genötigigt, sich zu entschalt bei Stadt verlassen unteren gab es einige Bürger, die ebenfalls die Stadt verlassen mußten; alten Andern wurde volle Annehm genächt; siatt der gestlich-pepularen hörte man eigt wieder die vogalssischen Gertriuen verfündigen. In St. Germain l'Anneress trat ein erspalissischer Prediger auf, des

Ramens Bellanger, ber bie bisherigen Lehrer für Berführer bes Belles ertläter, hauptiächlich von bem Gehoriam sprach, ben man ben Königen schulbig sei, und es als Kepteri beeichnete, bas Gegentheil zu behaupten. Der König war selbst zugegen, und hatte seinen Plat bem Prebiger gegenüber.

Da gogerte auch Billare ju Ronen, obwohl er in bie lette Erneuerung ber Lique jugleich mit Briffac einbegriffen mar, nicht langer, feinen Frieden ju machen. Auch er befam anfebuliche Belbverwilligungen, und behauptete bie ihm übertragene Burbe eines Abmirale. Dagegen bewirfte er, bag Rouen, Saure unt eine Ungabl von antern Stabten ben Ronig anerfannten; ber Ronig fpricht bie Boffnung aus, bag bie Berubigung bes gangen Ronigreiche fich an ben Befit biefer iconen großen und reichen Broving fnupfen merbe; 2 Paris, Orleans und Ronen waren immer ale bie brei Sauptftabte ber Lique angesehen worben; fie waren jest fammtlich wieber in bee Ronige Santen. Balb folgten ihnen auch bie Stabte ber Picarbie. Wie von jeber, fo ging es auch bamale in Franfreich. Gin allgemeiner 3mbule batte in bie Lique getrieben, ein anderer führte zum Geborfam gurud. niemand vermochte fich bie Grunte ber allgemeinen Umfebr ber Beifter ju erflaren, bie er vor Augen fab. Diefe Umwandlung ber Befinnung bezeichnete man bamale mit bem Borte Revolution.

<sup>1</sup> L'Estoile 220.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Henri IV. a M. de Bourdeille 31 Mars 1594. Lettr. miss. IV, 130.



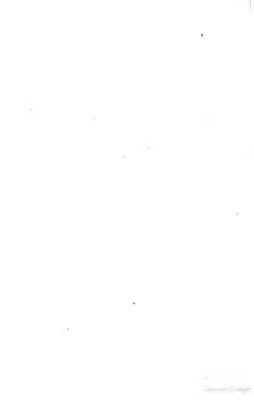





